

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Br 1890.180

CONTINUES OF THE PROPERTY OF T

ch. F. 257 to chi s.

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

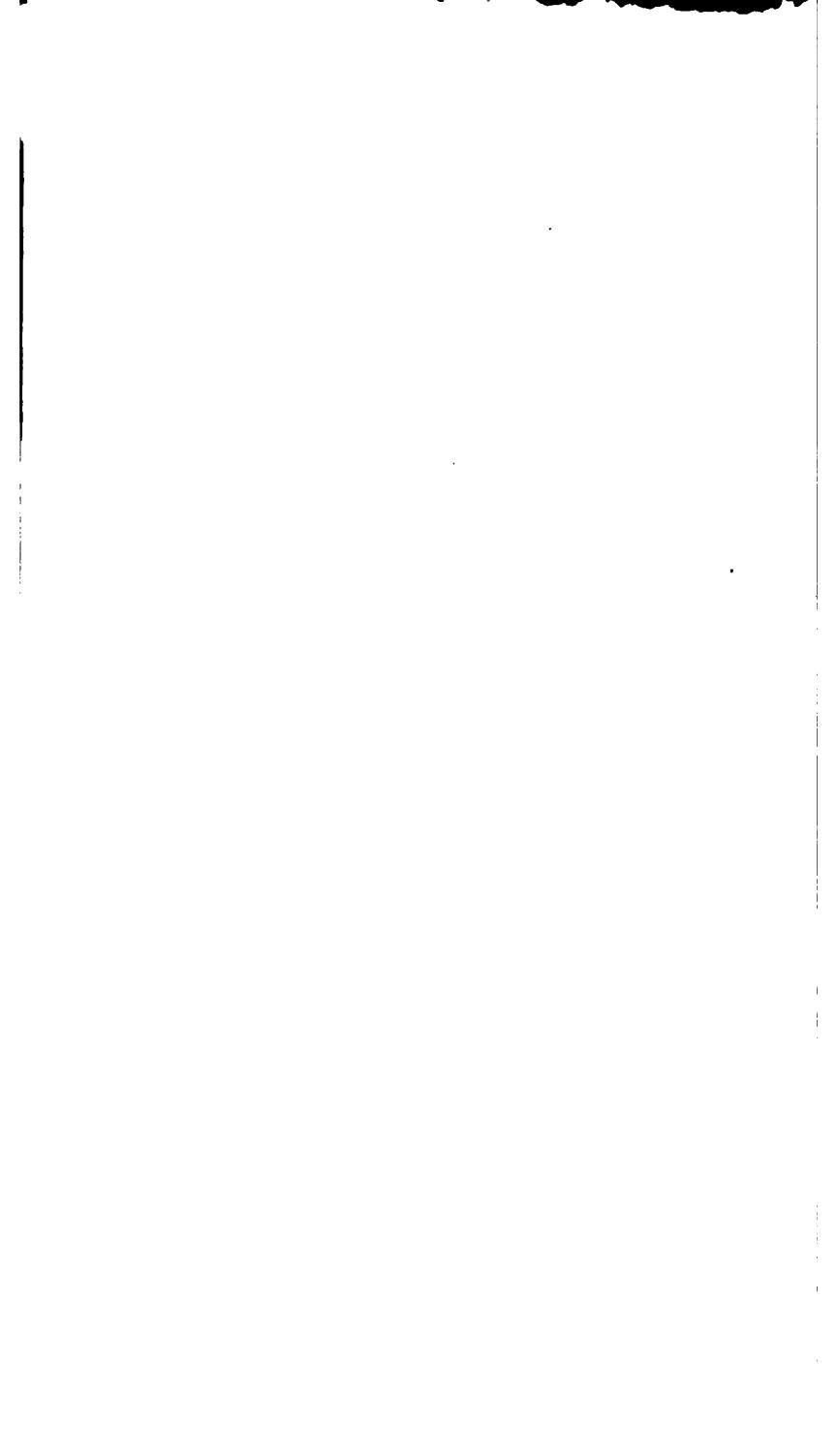

J. Hirorh.

ı

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | м |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

## Briefe aus England

åber

die Zeit von 1674 bis 1678;

fn

Gesandtschafts=Berichten

bes Ministers

Otto von Schwerin des Jüngern

an ben

Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm.

Berausgegeben

Don

Premier = Lieutenant im Kaiser Alexander Grenadier = Regiment.

Mit einem Kormorte
von

fr. v. Naumer.

Berlin. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer, 1837. Br1890.180

SEP : 0 1932 LIBRARY

# Vorwort an den Verleger.

Ich sage Ihnen für die Mittheilung der lehrreichen Berichte des Herrn v. Schwerin vielen Dank. Sie tragen auf erfreuliche Weise zur Aufklärung einer Zeit bei, in welcher sich größere Ereignisse vorbereiteten. Gewöhnlich geht man zu rasch über solche minder auffallende Perioden hinweg, und eilt zu den entschei= denden Augenbliden und Thaten; obgleich sich die Möglichkeit und die Grunde der letten erst begreifen und erkennen lassen, wenn man den unscheinbaren Saamenkornern des Spateren großere Aufmerksamkeit widmet. Das Leichtsinnige, Schwankende, Aufgelosete, Unpatriotische des Hofes und der Politik Carls II. ergiebt sich aus unzähligen kleinen Zügen in den Berichten Schwerins, und der Gesammteindruck bes stätigt die geschichtliche Nothwendigkeit einer weiteren Entwidelung und Umgestaltung.

Möchten nach diesen löblichen diplomatischen Mittheilungen bald mehrere folgen, und an die Stelle verkehrter Geheimniskrämerei die Ueberzeugung entstes hen und sich befestigen, das die heilsame und nothe

wendige historische Belehrung für unsere Tage, mehr aus naher Vergangenheit, als aus uralten Zeiten zu entnehmen sei. Freilich wird man, wenn diese Freissunigkeit einst obsiegt, nicht mehr Alles aussührlich in extenso dem Publikum vorlegen können. Sanz im Allgemeinen läßt sich indessen über die Wichtigkeit und Slaubwürdigkeit gesandtschaftlicher Verichte Nichts sessschen. Sehr viel hängt von der Persönlichkeit der Votschafter und von den Gegenständen ab, um welche es sich handelt, und Vieles bleibt für Spezialsgeschichten wichtig, was in universalhistorischen Ueberssichten keinen Plas sinden kann.

Berlin, im Julius 1837.

v. Raumer.

### Borwort.

Diese Briefe treu dem Originale wiederzugeben, erschien zu gewagt; Schreibart, Umständlichkeit des Stils, und der von fremden Wörtern überladene Vorztrag hatten dieselben schwer lesbar gemacht, und die interessanten geschichtlichen Begebenheiten in den hinztergrund gestellt. Wir sind hierbei so vorsichtig als möglich gewesen, und damit der Leser sich von der Richtigkeit dieser Ansicht überzeuge, haben wir den letten Bericht noch einmal urfundlich abdrucken lassen. Der Werth der Briese wird aber um so bedeutenz der, wenn wir erwägen, daß sie uns die wichtigsten, die späteren Ereignisse vorbereitenden Jahre der Rezgierung König Carls II. schildern.

Wir haben in Schwerins Lebensstizze in allz gemeinen Umrissen die zum Verständniß der Briefe nothigen Erläuterungen gegeben, und wenn in dem Viographischen das Geschichtliche vorherrschend, so bitten wir darauf Auchsicht zu nehmen, daß dies mit Schwerin in enger Verbindung stehende Vegezbenheiten sind.

Berlin, im Juni 1837.

Der Herausgeber.

Lebensstizze des Ministers

Otto von Schwerin

des Jüngern.



Du ben ausgezeichnetesten Staatsmannern ber vaterlanbischen Geschichte der Borzeit gehören die Minister Dtto von Schwerin der Aeltere und Jüngere, Bater und Sohn. warben sich in hohem Grabe bas Bertrauen ihrer Fürsten; sie hatten bas Glud, einem Berricher zu dienen, deffen ruhmvolle Thaten noch heute mit Bewunderung und mit großem Interesse vernommen werden. Dtto ber Aeltere widmete sein ganges Leben in treuester Pflichterfüllung bem Dienste bes gro-Ben Rurfurften Friedrich Wilhelm; durch teinen Unfall in dieser schwierigen Laufbahn getrübt, taglich burch Beweise eines zunehmenden Bertrauens in seinem Wirken bestärkt, tonnte er mit Bahrheit bei seinem Tobe bem Rurfürsten in dem Sohne einen Staatsmann empfehlen, der in seinem Beifte fortfahren wurde. In bem Gange menschlicher Entwickelung ein feltener Umftand, daß ein ausgezeichneter Bater einen eben so ausgezeichneten Sohn auftreten sieht!

Dtto Freiherr von Schwerin der Jüngere wurde den 21. April 1645 zu Coln an der Spree geboren \*). Bis zu seinem 10ten Jahre beschäftigte sich beinahe ausschließlich die Mutter, eine umsichtige, thätige Frau, mit seiner Erziehung; als er diese, eine geborne Elisabeth Sophie von Schlabrendorf, den 26. Januar 1656 verlor, und der Vater noch im Oktober desselben Jahres sich mit der verwittweten Frau

<sup>\*)</sup> Sowohl in diesem biographischen Abrif, als in ben Briefen ift burchgängig von dem neuen Kalenber die Rede.

von Balbburg : Truchfeß, gebornen von Creut, vermahlte, übernahm berselbe biese Sorge. Doch bes Baters Thatigkeit, welcher der Vertraute und Rathgeber bes großen Rurfürsten und feiner Gemablin Euise mar, murde gerabe ju diefer Zeit burch die mit Polen und Schweden gleich auf einander folgenden Rriege fehr von Staatsgeschäften in Unspruch genommen, und so mußte er sich entschließen, ben Sohn in Begleitung eines Erziehers nach taum vollenbetem 13ten Les bensjahre ben 11. September 1658 nach Halle zu schicken, um sich bort den Studien fleißig zu widmen. Nachdem Otto der Jungere beinahe zwei Jahre in diesem Orte gelebt, den Eltern von Zeit zu Zeit selbst Bericht über seine Fortschritte in ben Biffenschaften gemacht, es auch burch Briefe, in lateinischer Sprache abgefaßt, zu beweisen gesucht, ließ ihn ber Bater auf einige Wochen zu sich nach Berlin kommen, und fandte ihn alsbann zur Fortsetzung der Studien ben 29. Marz 1660 nach Heidelberg. Schon im August bes folgenden Jahres berief ihn ber Bater wieder zu fich nach Preußen, wo die mit ben preußischen Standen obwaltenden streitigen Berhaltniffe ihm eine Gelegenheit schienen, dem Sohne frubzeitig Lehren zu geben, und in beren Anwendung zu weisen, wie man sich in außergewöhnlichen Fällen zu benehmen habe. Der jungere Schwerin hatte die Reise über Coln, Hamburg und Lubeck, wo er sich zur See nach Konigsberg einschiffte, unternommen; verlebte die Zeit vom September 1661 bis Ende April 1662 in der Umgebung des Baters, reifte alsdann von Danzig zur See nach &ubed, und ging von hier über Oldenburg und Groningen nach Benden.

Durch die auf Reisen sich mehrsach barbietenden Erfahrungen, durch den naheren Umgang mit den ersten Staatsmannern seines Baterlandes, und durch den Besuch der besten Lehranstalten erhielt der heranreisende Jüngling eine Bildung, welche ihn schon frühzeitig für das höhere Geschäftsleben sähig

machte. Wenn ihm auch nicht die gleich beim ersten Auftreten Achtung gebietenbe Beise bes Baters eigen mar, so fehlte es ihm boch nicht an ber Wurde und bem imponirenden Wefen, welche in allen Lebensverhaltniffen von so großem Gin= fluß und besonders von Gewicht find, wenn sie wie hier von boben geistigen Unlagen unterstützt werben. Die beinahe zwei= jährige Studienzeit in Leyden wurde mit Fleiß und Ausdauer benutt, nur eine Erholungsreise nach Middelburg und eine nach Groningen unterbrach dieselbe, bamit der Rorper neu geftartt bem Geifte bie nothigen Rrafte zur Fortsetzung gebe. Ein turges Berweilen im Rreise ber Seinigen in Berlin, wie ein Besuch bei seinem Better, bem General=Major Bogis= lav von Schwerin, in Colberg waren die kleinen Erholungen in biesen wissenschaftlichen Beschäftigungen, welche im August 1664 auf ber Universität zu Frankfurt a. d. D. mit um fo größerem Gifer fortgesett wurden Es schien bem Bas ter nothwendig, ebe er den Sohn zum Schlusse seiner Ausbildung nach damaliger Sitte ins Ausland sende, noch vorher burch den Besuch einer vaterlandischen Universität den Werth derselben in dem Junglinge recht fühlbar zu machen — Im Marz bes folgenden Jahres reiste Otto ber Jungere nach Groningen, mußte aber diesen Ort wegen Ausbruchs ber Peft schon im September verlassen, und ging durch Holland und Belgien nach Frankreich.

Hier in Paris, der Schule für angehende Diplomaten in jener Zeit, sollte auch Schwerin sich das ihm hierzu noch sehlende Geschick aneignen, und besonders sich der französischen Sprache besteißigen. Die ersten Monate auf dem fremden Boden waren eben nicht geeignet, ihm diese als angenehme Erinnerung wieder vorzustellen; denn von einer langwierigen bosen Krankheit kaum genesen, war er bei Ruelle dem Ertrinzten sehr nahe, und entging nur durch die angestrengteste Hülfe Anderer dieser neuen Lebensgesahr. — Von dem Leben in Pas

ris, bem Ginbrude, welchen ber hof gubwigs XIV. auf ibn gemacht, erzählt uns Schwerin leiber nichts. Gine Mubienz, welche er ben 4. Februar 1667 zu St. Germain bei gub: wig XIV. hatte, und wo ihm die ganz besondere Ehre zu Theil wurde, ein Schreiben vom Kurfürsten dem Konige zu überreichen, scheint ben größten Ginbruck auf ihn gemacht zu haben; vielleicht auch schon beshalb, weil es der erfte ihm gewordene Auftrag war. Im Mai beffelben Jahres verließ Schwerin Paris, und traf kurz nach dem Tobe ber Kurfürstin Luise in Berlin ein, wo ihn schon nach wenigen Za= gen, ben 1. Juli, herr von Canftein auf Befehl bes Rurfürsten der Grafschaft Ruppin als Hauptmann vorstellte: "es mar," wie Schwerin sich ausbrudt, "bie erste Staffel berjenigen Ehren = Memter, zu welchen mich die Gutigkeit und Gnabe bes kurfürstlichen Hauses Brandenburg gelangen ließ." 14. Januar 1668 leistete er bem Rurfürsten selbst ben Gio als Hof: und Kammergerichts=Rath, und wurde als solcher ben 23. desselben Monats vom Bicekangler von Rhaben eingeführt. Bei ber am 24. Juni zu Gröningen stattfinden= den Vermählung des Kurfürsten mit der Fürstin von Hols stein, verwittweten Herzogin von Braunschweig = Belle, erhielt Schwerin ben Auftrag aufzuwarten, wobei er sich als ein so gewandter Hofmann bewies, daß ihn der Rurfurft den 11. August zu seinem Kammerberrn ernannte.

Diese in so kurzer Zeit auf einander folgenden Ertheiluns gen von Würden und Aemtern ließen in Schwerin den Wunsch rege werden, sein Glück mit einer Lebensgefährtin zu theilen. Schon auf seiner letzten Reise hatte er die Bekannts schaft des Fräuleins Ermgard Marie von Quad gemacht, deren Vater Wickeraht gehörte. Der ältere Schwerin, wels der viel von den edeln weiblichen Tugenden dieses, auch durch körperliche Vorzüge reich ausgestatteten jungen Mädchens ges hort hatte, gab ohne Widerrede dem Wunsche des Sohnes

nach, und so reiste der gludliche Brautigam, voll von Soffnungen einer schönen Butunft, mit bem Bruber seiner Gelieb. ten nach Wickeraht ab, wo am 2. April 1669 die Bermah. lung stattfand. Nach Berlauf eines fehr froben, nur burch eine turze Rrantheit getrubten Jahres, erhielt Schwerin vom Rurfürsten den Befehl, zur vermittweten Fürstin von Unhalt Sophie Auguste zu reisen; der ihm hierbei ertheilte Auftrag ift uns nicht bekannt, boch scheint es eine zwischen beiben fürstlichen Familien abzuhandelnde personliche Angelegenheit gewesen zu sein. Doch noch wichtiger als diese Reise war und einen größeren Ginbruck machte auf ihn die Ertheilung ber Johannitermurbe; zu biesem 3mede unternahm Schwerin mit bem herrn von Blumenthal bie Reise nach Sonnenburg, wo beide ben 27. April 1671 zu Rittern geschlagen wurden. -Die bald darauf eintretende feindliche Stellung Kurbrandenburgs gegen Frankreich, in Folge Lubwigs XIV. Berfahren gegen Holland, mar die Weranlassung, daß der Kurfürst uns feren Schwerin nebst bem herrn von Bedell im Januar 1672 nach Dresben zum Kurfürsten Johann George fcicte, um diefen zu des Rurfürsten Partei herüber zu ziehen, und ihn zu vermogen, boch seinerseits einigen Beiftand zu leis Raum von Dresben zurudgekehrt erhielt er mit Herrn von Canstein aus bemselben Grunde den Befehl, jum Berzoge Johann Friedrich von Braunschweig nach Bruchhausen zu gehen, und nach stattgehabter Audienz sich sogleich nach Sofen zu begeben, wo eine Busammenkunft mit ben gelleschen, wolffenbuttelschen und casselschen Ministern stattfand. Dem Rurfürsten entging hierbei Schwerin's Umficht und Thatigkeit nicht, er war mit ben Erfolgen wie mit feinen Berichten gleich zufrieden, und als Cohn follte ihm bald ein groferer Birtungstreis zu Theil werben. Noch im Dai deffelben Jahres mußte er abermals nach Berbst zur verwittweten Fürstin von Unhalt reisen; gleich nach abgestattetem Berichte

wurde ihm anbefohlen, dem Obersächsischen Kreistage zu Leipz zig beizuwohnen, und von dort aus zum Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg nach Neustadt an der Aisch zu gehen.

Während dieser Zeit war der Krieg gegen Frankreich erstlart, und der Kurfürst befand sich mit der Armee bereits in Halberstadt, als Schwerin sich ihm vorstellte. Wenige Mosnate darauf, im Unfange des Januars 1673, wurde er zum Geheimen Rath ernannt, und ihm anbesohlen, den Sitzungen desselben beizuwohnen. Hier hatte er mehrsach Gelegenheit, sich von dem vielumfassenden Geiste seines Baters zu überzeusgen, welcher dem Geheimen Rathe so umsichtig und würdevoll präsidirte. Ehe Schwerin seine höhere politische Laufbahn begann, nahm er noch Theil an den Berathungen der Obers und Niedersächsischen Kreisämter zu Quedlindurg.

Indessen war zwischen ben friegsuhrenden Parteien bie friedliche Stimmung die vorherrschende geworden. Carl II., König von England, hatte den zu Gunsten Budwigs XIV. gegen Holland begonnenen Krieg wegen Mangel an Unterstützung seines Parlaments aufgeben mussen; Frankreich, nicht vorbereitet genug, nach dem Abgange bieses Bundesgenoffen allein gegen Holland und dessen Berbundete, den Kaiser und Rurbrandenburg, den Krieg fortzusetzen, zeigte sich bereit, zu Coln die Friedensbedingungen festzustellen. Da bevollmächtigte Friedrich Wilhelm ben 28jahrigen Schwerin, diesen Berhandlungen in der Eigenschaft eines außerordentlichen Gesand= ten beizuwohnen. Bu seiner Ginrichtung murden ihm 600 Thas ler gutgethan, und ein Gehalt von monatlich 400 Thir. bewilligt. Mit einem Gefolge von einem Sefretair, zwei turfürstlichen Trompetern, einem kurfürstlichen Roch, einem Pagen, drei Lakaien, zwei Rutschern und einem Train von einer Rutsche mit sechs Pferden, einem Beimagen mit Borspann, fünf Reitpferden und vier Pferden für die Trompeter trat er

am 21. Mai 1673 die Reise an. Ueber bieselbe und über seis nen Aufenthalt zu Coln führte Schwerin ein Tagebuch; wenn gleich dasselbe nur sehr aphoristisch ist, so möchten doch wenige Auszüge aus bemselben und einige charakteristische Bestäge von der Zeit und dem Leben der Diplomaten außer ihrem Seschäfte geben.

"In Lippstadt hat mich der General: Wachtmeister Freisberr von Spaen mit drei Kanonenschuffen vom Walle bes willtommnen lassen, worauf mich derselbe mit dem Obersten Pollnitz und anderen Offizieren besuchte, und den Abend bei sich zum Essen behielt. Ebenso bin ich des anderen Morgens, bei meiner Abreise, mit drei Kanonenschussen begleitet worden."

"In Hamm, wo ich zu dem turfürstlichen Rentmeister einzog, sandte gleich nach meiner Ankunft der Graf von Eurssol, Commandant der französischen Truppen daselbst, einem Capitain zu mir, und ließ mich zur Abendmahlzeit einladen. Auf dem Wege nach seinem Hause kam er mir bereits entgesgen, und begleitete mich, nachdem wir gespeist, bis vor meine Thure. Des anderen Morgens ließ er mich zum Frühstuck einladen, welches ich aber Geschäfte vorschützend abschlug. — In Essen ließ mich die Aebtissin durch ihren Hosmarschall bes willsommnen, und sandte mir darauf eine große Kanne Wein; in gleicher Absicht sandte der Magistrat den Stadt Sekretair mit acht großen Kannen Wein zu mir."

"Zu Dusseldorf bin ich des Morgens 8 Uhr am 13. Juni in den vier Winden eingezogen. Ich ließ sogleich dem Freizherrn von Wirmundt, Premier: Minister des Herzogs von Reuburg, durch den Sekretair meine Ankunst mittheilen; weil derselde aber der Unpäßlichkeit halber nicht zu mir kommen konnte, bin ich sosort zu ihm gegangen, und habe ihm mein Creditiv überreicht. Er sandte dasselbe sogleich an S. Fürstl. D., welche eben das Fest des heiligen Antonius von Padua bei den Observanten celebrirten. Der Herzog ließ mich durch

ben Kammerberrn und Amtmann von Horft bewilltomme nen, und vertröften, baß, sobald sie ihre Devotion verrichtet, fie mich nach Grimlinghausen — woselbst sich I. F. D. wes gen ber Reiherbeige aufhielten — zur Audienz abholen laffen wollten. Inzwischen blieb ich zum Effen bei herrn von Birmunbt, und nachdem ich mich in meine Bohnung zuruckgegogen, erschien um 5 Uhr Herr von Horft mit zwei Rutschen, jede mit sechs Pferden bespannt, um mich nach Grim-Unghausen abzuholen. In der ersten Kutsche saß ich mit Herrn von Sorft, in ber anderen zwei ihn begleitende Cavaliere. Am Rhein blieben die Rutschen fteben, und wir wurden mit einem Schiffe übergefahren. Hier wartete meiner Herr von Sochftabt, der Fürstin Dberhofmeister, mit zwei anderen eben so bespannten Rutichen, worauf wir nach bem fürftlichen Sause fuhren. Der Stallmeister herr von Stein empfing mich unten an der Kutsche, J. F. D. aber oben an der Treppe, gingen mit mir in Dero Gemach, boten mir einen Armftuhl gleich dem ihrigen an, und begehrten, bag ich mich so wie fie bedecken sollte, welches ich aber nicht annahm. Da J. F. D. des Abends nicht Tafel zu halten pflegen, so habe ich auf meinem Zimmer gespeist, wo die Herren von Sochstabt, von Stein und von Horst mit mir agen. Des anderen Mittage habe ich bei I. F. D. zugebracht. Wir sagen an einer langen Tafel, oben neben einander ber Herzog nebst Gemablin, zur linken Seite die alteste Prinzeß, und zur rechten ich, sonst niemand; ber Borschneiber stand ganz unten am Nach dem Essen habe ich von allen fürstlichen Person nen Abschied genommen, und ber Herzog ließ mir burch Herrn von Sorft mein Retreditiv zustellen."

"Den 17. Juni bin ich in Coln zu Pferde eingezogen, und habe in der Lumpengasse im sogenannten Judenhause für wochentlich 25 Athlr. eine Wohnung gemiethet. Des anderen Tages ließ ich meines gnabigsten Herrn wie des Kurfürsten von ber Pfalz hiefigen Refibenten, herrn Spanheim, zur Mahlzeit einladen, welcher aber wegen Abfertigung ber Post nicht kommen konnte, und sich spater selbst entschuldigte. Alsdann habe ich ben schwedischen Mediatoren mein Creditiv infinuiren und um eine Stunde zur Audienz anhalten laffen, bie des folgenden Tages festgesett wurde, zu verstehen gebend, daß sie hofften als Mediatoren die erste Bisite zu empfangen. - Den 19ten fruh 9 Uhr ließ ich bem schwedischen Gefandten burch meinen Setretair meine Ankunft ankundigen. Rutiche empfing mich ein Ebelmann; die Ambaffadeure aber erwarteten mich auf bem Flure. Bir gingen barauf in bie Audienzkammer, wo fich die Gesandten über mich setzten; ebenmäßig bin ich wieder begleitet worden. Den anderen Tag um 11 Uhr bin ich ju den französischen Ambassabeuren, die in der Dekanei wohnten, gefahren. An der Kutsche bin ich von vielen Edelleuten, und oben an der Treppe von den Gefanbten felbft, bem Bergoge von Chaune, Berm von Cour : tin und Herrn von Barillon empfangen worden. selben gingen vor mir durch drei Borgimmer in die Audienge tammer, und setten sich unter bem himmel auf Armstublen über mich. Die Begleitung nach ber Aubienz fand in berselben Beise statt. — Den 22. Juni Bormittags 10 Uhr bin ich zu den englischen Ambaffabeuren Gir Lionell Jondins und Sie James Billiamson gefahren, wo ich von vielen Ebelleuten empfangen, und, nachdem die Gesandten mir ents gegen gekommen waren, in ein Gemach geführt wurde, wo fie mir die Oberstelle gaben und sich nebst mir auf Sehnstühlen fetten. Rach in frangofischer Sprache abgelegten Complimenten haben mich die Gesandten selbst bis an die Hausthure, die Cavaliere bis an die Rutsche begleitet. — Des anderen Zages 11 Uhr schickte ich ju ben hollandischen Gesandten, um meine Ankunft mittheilen ju laffen und Aubieng zu nehmen; weil sie aber sammtlich noch schliefen, habe ich ben Mittag

wieder hinschicken muffen. Hierauf bin ich benn Nachmittags 3 Uhr zu ihn:en gefahren, wo mir bie Gefandten Berr von Bewernind, von Dbid, herr haren und herr Ifebrandt an der Sausthure entgegen tamen. Gie gaben mir sowohl im Geben als Sigen die Oberhand. — Den 30. Juni Nachmittags 4 Uhr bin ich zu ben spanischen außerordentli= chen Gefandten Don Manuel von Lira und herrn Blonbel gefahren; jedoch nur von dem ersteren allein empfangen worden, weil der andere mit der Post beschäftigt mar. Der= selbe hat den Titel Ercellenz nicht annehmen wollen, weil die kurfürstlichen Schreiben an fie als Umbaffabeure eingerichtet, sie aber nur in der Eigenschaft außerordentlicher Gesandten abgeschickt sind, hat er gebeten, solches zu restituiren; dabei aber verlangt, ein anderes zu verschaffen." - In den folgenben Tagen empfing Schwerin mit benselben Formen bie Gesandten der fremden Machte in seiner Wohnung.

"Den 3. Juli," heißt es in diesem Journale weiter, "babe ich zu Mittag mit Herrn Spanheim beim Berzoge von Chaune gegeffen, und bei diefer Gelegenheit seiner Gea mablin meine Aufwartung gemacht. Spater habe ich bem Grafen Sparre, der am Podagra litt, einen Besuch abgefattet, bann ber Landgrafin von Deffen=Rheinfels, einer gebornen Grafin Salm, und nachher bin ich in die Romodie gefahren - Um 5ten hielten die hollandischen Ambassadeure eines erhaltenen Seefieges wegen ein Dankfest. Den Mittag baben die Frauleins von Seiden, von Scheel mit den Herren von hompesch und von Seiden bei mir gegeffen, Des Nachmittags bin ich in die Komobie gegangen, und ben Abend habe ich einem Balle beigewohnt. - Den 9. Juli. Weil ich noch keinen Prediger bekommen kann, fo habe ich in meinem Sause noch nicht predigen laffen. Nachmittags bin ich in die Komodie gegangen. Den Abend hat ber Herzog von Chaune in seinem Sause einen Ball gegeben, auf wel-

dem ich getangt. Em 14ten fuhren Berr von Bewernind, herr haren und ber Baron Livia zu Schiff nach Holland. Den 18ten habe ich Fraulein Fellrud, welche mich in der angestellten Birthschaft (Maskerabe) abjungirt, besucht; gegen Abend bin ich in des Bischofs von Straßburg Sof gefahren, wo die Wirthschaft gehalten wurde und ich einen Solbaten vorstellte. Che man zur Tafel ging, find Bettel gezogen worden, und nachdem die Namen gefallen hat man sich gesetzt. Rachher ist noch die ganze Nacht getanzt worden. Den 22sten habe ich die mir mitgegebenen Trompeter nach Lippstadt abgefertigt, von wo sie herr Meinders mit sich nach Berlin nehmen wird. Des Mittags habe ich bei den englischen Gefandten gespeift, welche mich nach ber Mablzeit mit einer fcbonen Mufik von zwei Biolegamben und zwei Biolinen regalirten. Am anderen Tage ließ mich ber Bischof von Stragburg, bem ich meinen Besuch machen wollte, zum Mittage bitten, wo ich um 12 Uhr hinfuhr; weil er aber noch in der Messe war, bin ich mit Herrn von Courtin so lange im Garten spazieren gegangen. Nachdem ich dem Bischof mein Complis ment gemacht, haben wir uns zu Tisch gesetzt. Nachmittags fuhr ich in die Komobie, und von da zur Grafin Rittberg, wo ich nebst bem Bischof von Stragburg, dem Fürsten Dilhelm von Furftenberg, bem englischen Gesandten und ans berer Gesellschaft zum Essen und nachher zum Tanzen blieb. - Gebr fruh den 1. August schickte bet Bischof von Straß. burg seinen Stallmeister zu mir, ließ sich entschuldigen, mir noch nicht den Gegenbesuch abgelegt zu haben, und bat mich, ju ibm zu kommen, da er mir etwas mitzutheilen habe, morauf ich mich sofort zu ihm begab. Einige Tage barauf bin ich mit Herrn Spanheim nach Müllem in bie Kirche gefahren; bes Mittags agen wir bei ber Berzogin von Chaune und besuchten dann die Komodie. Den Abend verlebte ich bei bem Bischof von Straßburg, wo ich jum Essen und nach-

ber zum Sanz blieb. Um 16. August ladete der Bischof sammtliche Gesandte nach Breul auf eine Hirschjagd ein; ich mußte mich aber wegen Unwohlsein entschuldigen laffen. - Den 20. Wormittags hat ber Prediger Puttenius zu Reit in meinem Hause gepredigt; ben Mittag habe ich bei Herrn Courtin und Barillon gegessen; hernach bin ich zum Herzoge von Chaune gefahren, wo ich die Mediatoren und den Bis schof von Strafburg fand; den Abend hat der Fürst Bilbelm von Fürstenberg in seiner Wohnung eine Collation gegeben. Den andern Tag bin ich mit Herrn v. Courtin auf eine vom Fürsten von Straßburg zwei Stunden von Coln angestellte Fischerei gefahren, wo alle Gesandte, ausgenommen ber hollandische, waren, und wir in einem kleinen Hause speis sten. Den 27. August ließ mich ber Bischof von Straßburg zu sich forbern, weil er mir eins und bas andere, so eingelau= fen, mitzutheilen habe. Um 10 Uhr gab ich bem faiserlichen Ambassadeur Baron be L'Isola die erste Bisite, welcher mich sehr hoflich empfing, aber überall die Oberhand behielt. Den Mittag habe ich beim Herzog von Chaune gegeffen. Gt: gen Abend ist in des Bischofs Hause Comodie gespielt worben. Den 31. haben die Mediatoren alle Gefandten und Damen traktirt, und nachher einen Ball gegeben."

"Bormittags ben 9. Septbr. fuhr ich zum Herzoge von Chaune, wo ich frühstückte, und alsbann mit allen Gesandten und vielen Damen auf die Jagd ritt. Den Abend blieb die ganze Gesellschaft beim Herzoge, wo nach dem Essen auch getanzt wurde. Zwei Tage barauf empfing ich mit der Berzliner Post einen kursurstlichen Besehl, Potsdam vom 15. Ausgust, nebst einem Schreiben an die französischen Ambassadeure, welches ich sogleich dem Herzoge von Chaune mittheilte und bei ihm zum Essen blieb. Den Abend habe ich nebst großer Gesellschaft bei dem Prinzen Wilhelm von Fürstenberg gegessen. Rach demselben ist des Grasen Orenstierna und

der Grafin von der Mart Ball in des Bischofs Saufe gehalten worden. Den 15. bezog ich der Bittme Dermanni Daus in der heiligen Marcellus : Straße für monatlich 100 Thir. — Der Prinz von Dranien hat Tages zuvor, ben 27. Ottober, zwei Stunden von hier zu Brauweiler sein Hauptquartier genommen. Die bei ben Hollandern befindlichen spanischen Bolker, von den Marquis von Santare und Louvigni tommandirt, besteht meift aus Ravallerie, werden auf 14000 Mann geschätzt und führen 17 Felbstücke mit fich. Uns ter ben Hollandern ift eine große Unordnung, nirgends Bache oder sonstige Borsichtsmaßregeln. Die Sauvegarben, welche täglich auf 10000 Ehlr. tommen, werben an vielen Orten wenig respektirt; die Meisten haben keine bekommen tonnen. Der Beneral-Quartiermeister Schravemour foll fich nicht gescheuet haben, drei Souvereigns für eine Sauvegarde für fich zu forbern. - Den 5. November habe ich mit bem Herzoge von Chaune und deffen Gemablin gum lettenmal bei herrn Courtin gegessen, weil ber Herzog von seinem Ronige ben Befehl bekommen hat, in der Bretagne, seinem Gouvernement, dem angesetzten gandtage zu prafibiren; er foll fich aber wieder hierher begeben. — Den 9. December. Beil Gr. R: D. Reuter aufgestellt haben, so kann mit der des Sonnabends von hier nach Lippstadt gebenben Post auch geschrieben werden; demnach habe ich heute die Berliner Poft abgefertigt. Den Bormittag bes anderen Tages habe ich in meinem Saufe predigen laffen, des Mittags bei den franzosischen Gesandten gegessen. Nachmittags besuchten mich die hollandischen Ges fandten mit ihren Frauen, und blieben den Abend gum Effen bei mir. Den 18. Decmbr. war ich mit meiner Frau bei dem Prinzen Bilhelm von Fürstenberg zum Effen eingelas den, und blieb daselbst den ganzen Rachmittag, weil alle Gefandten anwesend waren, und einige Romobien in seinem Pause gespielt wurden. Einige Tage barauf, wo ich den Mittag bei den englischen Gesandten zubrachte, wurden wir daselbst den ganzen Nachmittag mit Musik ergötzt. Auch traktirte der das nische Sekretair Herr Meier beinah alle Gesandten, wo wir nach dem Essen in die Komodie fuhren, und den Abend bei Herrn Meier tanzten. Den 30. December. Nachdem ich die Post an S. D. abgesertigt hatte, bin ich mit Herrn Spans bei m und meinem Bruder nach Bonn gesahren. Nachdem ich daselbst im Helm etwas gegessen, besuchte mich der Marquis von Grane, welchen ich nach seiner Wohnung begleistete, wo ich den jungen Herzog Karl von Lothringen und den Herzog von Bournonville fand. Ersterer unterhielt sich mit mir in seinem Gemache über seine Absichten wegen der Krone Polen, worauf wir bei dem Marquis das Abends brod einnahmen."

"Um 12. Januar 1674 besuchte ich des Morgens den Grafen Cott, mit welchem ich zu ben franzofischen Gesandten zum Essen fuhr. Nachmittags besuchte ich die Komobie, und alsbann einen Ball, hen Frau von Nesselraht gab, wo mir bas Bouquet gegeben wurde, welches ich bem Fraulein Leonora von &dwenstein gab. Einige Tage darauf war ich dann mit den Borbereitungen einen Ball zu geben beschäf= tigt, ber am 17. mit Fraulein von &owenstein stattfanb. Am 25. wurde wieder in meinem Hause ein Ball gehalten, weil Herr von Resselraht auf einem Ball am 22. meiner Frau bas Bouquet gegeben hatte. Den Mittag bes 29. mar ich bei den frangofischen Gesandten, wo sich auch der Marquis von Grana und Graf Mansfeld befand. Nachmittags fuhr ich in die Romodie, den Abend versammelte sich bie ganze Gesellschaft bei ben Schweben, wo ein Theil en mascarade erschien. Um 3. Februar bes Abends gab der Martgraf Ferbinand von Baden eine prächtige Collation. Den 14. Februar. Gegen 4 Uhr ift unweit dem Neuenmarkt des Prinzen Wilhelms von Fürstenberg Rutiche angehalten,

und nach ziemlich scharfem Gefechte zur Stadt herausgebracht worden. Die Mediatoren versammelten sich nebst Unberen sogleich bei ber Grafin &owenstein, ließen den Magistrat babinkommen, und forberten von bemfelben nicht allein inquisitionem in delictum, sondern securitatem pro Domo Principis -Um 1. Darg maren ber Pring Bilbelm von Seffen, Grafin Salm und zwei Fraulein von Lowenstein bei mir zum Mittag. Rachber ließen mir bie hollandischen Ambassadeure anfundigen, daß ber Friede zwischen England und Holland geschlossen sei. Den 4. April erhielten die französischen Gesandten ben Wefehl, sich nach Sause zu begeben, und nahmen ben 11. Abschied von mir. Den 12. erhielten die englischen Gefandten gleichfalls Befehl, fich von bier zu begeben, und gaben uns am 23. auf ihrem Schiffe noch eine Collation. -Die hollandischen Gesandten nahmen am 27. von mir 26schieb, an welchem Tage auch ber Baron von &'Ifola von bier reiste, ohne von Jemand Abschied zu nehmen. Den 7. Mai erhielt ich einen kurfürstlichen Befehl vom 1. Mai mit einer Instruktion, nach bem Haag und nach England zu reisen, worauf ich am 11.- Mai Coln verließ."

Bilhelm von Fürstenberg als eine Kriegserklärung von Seiten bes Kaisers, der mit ihm verbündeten Reichsfürsten, Kurbrandenburgs, Hollands und Spaniens, und wenn auch der Krieg nicht gleich begann, so rüsteten sich doch alle Mächte dazu, um ihn mit desto größeren Kräften fortsehen zu können-Friedrich Wilhelm von Brandenburg war & udwig XIV. der gefürchtetste Feind, ihn zu lähmen wurde die Alliance mit Schweden geschlossen, und nicht unwahrscheinlich ist es, daß französisches Geld die Unternehmungen der kaiserlichen Armee so erfolglos machte. Während die Gewalt der Wassen eine Entscheidung herbeisühren sollte, hielt man es doch allgemein für nothwendig, den Gang der Unterhandlung nicht ganz abs

zubrechen, und so wurde König Carl II. von England von Ludwig XIV. als Friedensvermittlet vorgeschlagen, mit welcher Wahl sich auch alle kriegsührende Mächte einverstanden erklärten, nicht ahnend, daß Carl II. bereits von Ludwig XIV. abhängig war, und unter der Hand für seine Absichten arbeistete. Der Kaiser, Spanien und Kurbrandenburg hatten ihre Gesandten bevollmächtigt, den König von England in ihre Alliance mit hinüberzuziehen, was um so wahrscheinlicher schien, da die englische Nation den Krieg gegen Frankreich selbst bei großen Ausopferungen nicht scheute. Die mehr kausmännische Interessen vor Augen habende holländische Nation fragte wesnig nach dem Ruhme ihres großen Statthalters Wilhelm von Oranien; sie wollte den Frieden.

Gerade als Schwerin in England eintraf, war die seit bem Jahre 1667 regierende Cabal = Administration - nach den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Mitglieder: Clifs forb, Arlington, Budingham, Afhlen und Lauberbale spottweise so genannt — aufgeloft worden. Ginige ibrer Mitglieder, wie ber Graf Arlington und Herzog von Lauberdale, maren in bas neue Ministerium, bem ber Graf Danby vorstand, getreten. Diese Berwaltung regierre bis 1678 ben 29. December, wo Graf Danby mit 179 Stimmen gegen 116 in den Anklagestand versett, und zwei Rage darauf mit eben so viel Stimmen gegen 141 des Hochverraths beschuldigt murbe. Danby mar ein Minister, an bem große Eigenschaften nicht zu verkennen find, der aber von Irrthumern und Gewissenlosigkeit nicht frei zu sprechen ift. Der von ihm beforberten, im Sahre 1675 burchgegangenen ungludlichen Teft-Afte lag wohl die Absicht zum Grunde, die Grafschafts-Deputirten, unter benen ehemalige Republikaner und Presbytes rianer sich befanden, zu entzweien. Er glaubte irrthumlich, baß bie Kirchenpartei und bie alten Koniglichgesinnten, an deren Spite er sich gestellt, die zahlreicheren waren, und er mit ihnen gegen Ratholiten und Presbyterianer auftreten tonne: aber man wollte von einer Berfolgung ber Richtfonformirenden nichts mehr wissen. Die Vorliebe des Königs und bes Herzogs von Nork für Frankreich beforderte Danby zwar nicht, boch verschmähete er nicht, von Eudwig XIV. 1676 und 1678, zur Beforberung ber Neutralität Geld anzunehmen: wie benn sein König bloß für die Prorogation bes Parlaments vom November 1675 bis Februar 1677 500,000 Kronen empfing. Eben fo wenig hinderte Danby bie Unterhandlungen des französischen Gesandten Courtin um fernere Prorogation des Parlaments, welches für 2 Millionen Livres vom Decem= ber 1677 bis April 1678 prorogirt wurde. Dagegen war er es, welcher — wie Hallam in seiner Constitutional history of Rugland erzählt - bie Wermablung bes Prinzen Bilhelm von Dranien mit der Prinzeffin Marie veranlagte, obgleich ihr Water, ber Herzog von Vork, sehr bagegen war, und der Pring selbst 1675 ben Antrag kalt aufnahm. Als die Beirath auf den Wunsch des Prinzen im Oktober 1677 vollzogen werben follte, wollten ber Konig und der Herzog von York fie verschoben wiffen, bis durch die nimmeger Unterhandlungen ber Friede herbeigeführt sei, boch Danby mußte alle Sindernisse zu beseitigen und die Heirath murde vollzogen, obgleich Ronig Eudwig fehr unwillig barüber mar.

Die Abhängigkeit König Carls II. von Frankreich ist wohl hauptsächlich die Ursache der, durch den nimweger Friesden herbeigeführten Nachtheile und traurigen Folgen. Um 6. Juni 1678 hatten beide Könige einen geheimen Traktat gesschlossen, in welchem Carl II. sich verpflichtete, neutral zu bleisden, wenn der Friede nicht zu Stande käme, die Truppen aus Flandern zu ziehen und in 6 Monaten kein Parlament zusammen zu berufen. Frankreich verpflichtete sich dagegen, 6 Millionen Livres an England zu zahlen. Nach Hallam verrieth Ludwig XIV. der hollandischen Regierung diesen Traks

tat, und bewog diese, eilig den Frieden zu unterzeichnen; sobald dies erreicht war, hielt Ludwig mit Zahlung der Subsidien inne, vorgebend, daß der englische Hof den Traktat nicht ersfüllt habe. — Ueber diese Stellung Carls II. zu Frankreich und den Verbündeten geben die Briefe, ohne daß wir in die Verhältnisse näher einzugehen brauchen, hinreichend Ausschluß

Doch mochte es noch hierher gehoren, Giniges von bem . Herzoge von Monmouth zu fagen, von dem an mehreren Stellen in diesen Briefen die Rede ift, und namentlich in bem Schreiben London vom 21. Januar 1678 eine kurze, mit vielen Schriftstellern übereinstimmende treue Charakterschilderung entworfen wird. Der Herzog, ein naturlicher Sohn bes Konigs und (nach verbreiteten Schriften) der Miß Baters, wurde burch ben Grafen Shaftesbury angeregt, fich Hoffnungen ju machen, Thronfolger ju werben. Bon einigen Bbigs unterftugt, welche glaubten, daß ber Ronig, weil er ben Bergog liebe, ihn seiner Nichte vorziehen wurde, - benn seinen Bruder war Carl II. im Herbst 1680 nicht abgeneigt, von ber Thronfolge auszuschließen, - begann Monmouth thoricht genug einen Aufruhr, und ba bieser mißgluckte, floh er nach Holland. Nach bem Tobe Carls II. begab er sich zum Pringen von Dranien, und fragte diesen um Rath, wie er fich zu verhalten habe. Der Prinz rieth ihm, ganz abgeschlossen in einem kleinen Drte Deutschlands zu leben, er hoffe, mit ber Zeit den Konig bahin zu bewegen, baß Gr. Maj. ihm nach England zu kommen wieder gestatten wurden, oder ihn wenigstens in eine solche gage setzen, daß er seinem Stande gemäß leben Der Herzog, obgleich er versprach sich bem zu fügen, ging bennoch 1685 nach England, wurde ben 16. Juli gefangen genommen, in den Lower gesetzt und ihm der Prozes gemacht. Er war von Drt zu Drt geflüchtet, um feinen Berfolgern zu entgeben, hatte seit drei Rachten nicht ruben tonnen, wurde vom Schlafe übermaltigt, und in diesem ermatteten Zustande sestgenommen. "Ich Unglücklicher," rief er bei dieser Gelegenheit, "wäre ich dem guten Rathe des Prinzen von Dranien und nicht Anderen gesolgt, würde dieses Elend mich nicht getroffen haben!" Er glaubte in einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Könige sein Leben zu retten, hielt um diese au, und da ihm selbige bewilligt, warf er sich dem Könige zu Füßen, dat um Gnade und empfahl ihm seine Gesmahlin und Kinder. Die Erhaltung eures Lebens, sagte ihm der König, steht nicht mehr in meiner Macht, hier muß ich den Gesehen des Königreichs solgen; sur eure Gemahlin und Kinder werde ich als Water sorgen, reichte ihm die Hand und entließ ihn.

Den 25. Juli wurde der Herzog von einem Offizier und unter ftarter Estorte aus bem Tower in einer Rutsche nach dem Richtplat gebracht. Mit Standhaftigkeit betrat er mit ben ibm zugeordneten drei Bischofen bas Schaffot, rebete eis nige Borte jum Bott und sagte zu seiner Umgebung: "Ich bin gekommen zu sterben, und fürchte ben Tod nicht." Alsbann ließ er fich ben Block und bas Beil zeigen, betrachtete beide aufmerkfam, und betete mit den Bischofen sein lettes Gebet. Rach biesem gab er bem Scharfrichter ein Geschent, bat ibn, fein Amt schnell und ohne Marter zu vollziehen, bamit es ihm nicht so qualvoll wie bem Lord Ryssel ginge; zum Lohne für die Erfüllung dieser Bitte murbe ihm ein ne= ben bem Schaffot ftebender Edelmann ein noch größeres Geschenk geben. Hierauf zog er feinen Ring ab, und legte nach einigen abgebrochenen Worten sein Saupt auf den Block, ben Todesftreich mit Standhaftigkeit erwartend; aber ber Scharfs richter ließ schändlicher Beise bas Beil nur fanft fallen, so daß ber schwer Bermundete seinen Ropf noch ummandte, sagend: "Ich Elender, wie werde ich gemartert." auf einander folgenden Hieben, die noch nicht todtlich waren, warf der Schaffrichter bas Beil hinter fich. Won den Umftehenden, welche ihm basselbe wiedergaben, ausgefordert, sein Amt besser zu verrichten, siel bas Haupt erst nach wiederholten Hieben vom Rumpse. Der Leichnam, in einen kostbaren Sarg gelegt, wurde in einem mit schwarzem Sammet überdeckten Wagen nach dem Tower gebracht und dort begraben. — Der Tod des Herzogs von Monmouth machte Jakob II. zu dreist, und dadurch sührte er sich selbst ins Berderben. Gegen 700 Menschen wurden, als bei dem Unternehmen detheiligt, an verschiedenen Orten des Königreichs hingerichtet, an 1500 wurden transportirt, und viele schmachteten im Gefängnisse.

Es wurde uns zu weit führen, wollten wir in diese — eine der wichtigsten — Seschichtsperioden Englands naher einsgehen, wir halten diese allgemeinen Erdrterungen zum besseren Berständniß der Briese für hinreichend, und kehren daher wiesder zu dem zurück, was Schwerin mehr personlich betrifft. Auch über den ersten Theil dieser Reise führte Schwerin ein Tagebuch, in welchem einige interessante Notizen enthalten sind; moge der geistreiche Berichterstatter sie uns selbst erzählen.

men Gottes mit Frau und Kindern den Rhein herabgefahren, habe zu Sens und Dufseldorf der Zölle halber anlegen mussen, und bin des Abends zu Kaiserswerth eingetroffen, wo und der Souverneur Freiherr von Frens auf dem Schlosse ber berbergte und bewirthete. Des anderen Tages sehr früh wurde die Reise zu Schiffe fortgesetzt, zu Ruhrort, Orso und Rheins derg mußte der Zölle wegen angelegt werden, doch konnte ich noch zur Nacht Rees erreichen. Weil am 13. Mai der erste Pfingstag war, din ich Vormittags in die Kirche gegangen, den Mittag dewirthete mich der Kentmeister, und Nachmittags suhr ich mit der Stadtkutsche nach Wesel, um den General Spaen daselbst zu sprechen. Hier blieb ich zwei Tage, um die serneren Anordnungen zu treffen und zu überlegen. Den 17. Mai nahm ich in Hunnepel, wo mich Herr v. Kreutz-

berg bewirthet hatte, von Frau und Kindern Abschied, erreichte noch den Mittag Emmerich, und blieb die Nacht in Rimmegen. Bon bier fuhr ich bes anderen Zages nach Bom: nahm dort ein kleineres Schiff, um über bas überschwemmte gand nach Hemert zu fahren. Den Bormittag bes 19. sandte ich den Prediger diefes Ortes nach Hasben, um bei bem Kommandanten um Gnade für brei Golbaten zu bitten, beren einer artebufirt, ber andere gum Schelm gemacht und ber britte burch die Spiegruthen gejagt werden sollte. Mein Furmort verschaffte biesen Unglücklichen die Freiheit. In Dorbrecht, wo ich ben folgenden Tag verlebte, ging ich den Rachmittag in die frangofische Rirche und bann spazieren. Da ich hier noch einige Tage blieb, so ließ ich mich abmalen, besah die Stadt und Umgegend, und setzte den 23sten meine Reise nach Rotterdam fort, von wo ich mit einer Trekschute durch Delfft bis in Haag fuhr. Ein Besuch bei Herrn Roms. windel, der Einkauf verschiedener Sachen und Spazierfahrten füllten meine Zeit aus. Den 25sten fuhr ich mit einer Ereckfoute über Leyben, Sarlem nach Umfterbam. Nachdem ich mir hier die Stadt besehen und die nothigen Wechsel auf England verschafft, kehrte ich nach Leyden zurück, wo ich bie Racht zum 28. im Schilbe von Frankreich zubrachte."

"Den 2. Juni Nachmittags ging ich zu Schiffe, um nach Bließingen zu fahren, zu St. Marie mußte des Zolles wes gen angehalten werden, und die Nacht blieben wir vor Anker liegen. Den anderen Morgen 8 Uhr erreichte ich mit starkem Binde Bließingen, kehrte im rothen Engel ein, ging in die französische Kirche und besah mir Nachmittags die Stadt. Da ich mich hier vergeblich um ein Schiff nach England bemühte, so suhr ich den 4. Juni nach Schlüssem, traf hier den Abend ein, ging von da zu Fuß nach der Süntenader Schanze, nahm ein Treckschiff und suhr die ganze Nacht, die ich eine Herberge vor Brügge erreichte. Den solgenden Tag bezog ich in Ris

port bas Caftel von Douren, um von hier mit dem englischen Paketboot abzugeben. Erst den 8. Juni Morgens um 3 Uhr konnte ich mit einem Nordostwinde abfahren, lief um 11 Uhr in Dovres ein, und logirte hier im Drachen. Da eben ber Gebächtnistag von des Königs Landung 1660 gefeiert wurde, so ist mit vielen Ranonenschuffen vom Castell gefeuert worden. Um frühen Morgen des 9ten fuhr ich mit einer Rutsche von 4 Pferden bespannt nach Canterbury im rothen Bowen. Babrend bier für mich bas Mittagseffen bereitet wurde, besah ich mir die dortige Rirche, welche über alle Maagen groß ift. Es find hinten zwei Gewolbe übereinander, wo in dem einen englisch, in bem andern französisch gepredigt wird. Die Stadt ift sonft mit schlechten Gebäuden versehn. Nach dem Effen fuhr ich weiter und übernachtete in Sintelborn. Den 10. Juni fuhr ich durch Chatam und Rochester nach Loudon, wo ich Nachmittags bei herrn Divri in Langeder einzog, folgenben Tages besah ich mehrere Bohnungen und miethete eins bei Mester Gems op Sherindras; alsdann fubr ich zum Postmeister, um wegen meiner Briefe Richtigkeit zu machen. Auch habe ich einen Sprachmeister angenommen. Am 14. Juni ging ich in eine englische Komodie, wo les iles enchantées gegeben murde, welche wegen der Beranderung der Daschinen besonders sebenswerth ift; nachher-bin ich im Thiergarten spazieren gegangen."

Sehr frub den 19ten ließ ich den schwedischen und hollandischen Ambassadeuren, wie auch dem außerordentlichen französischen Gesandten Herrn von Rouvigny meine Ankunft wissen. Gegen Mittag suhr ich zum Prinzen Robert zur Audienz, und blieb bei ihm zum Essen; den Abend besuchte mich Herr v. Rouvigny, und bernach suhr ich aufs Schloß. Bormittags den 19ten besuchte mich der schwedische Gesandte Herr Löwenberg, dann stattete ich den hollandischen Ambassadeuren Herrn Rehden, Herrn v. Beuningen und Herrn

v. Saren meinen Besuch ab, und blieb bei ihnen gum Ef. fen. Rachmittags find wir zusammen aufs Schloß gefahren. Folgenben Toges habe ich bem Berzoge von Monmouth mein Compliment gemacht, beim Mylord Arlington gegefe sen, in die Romobie gefahren, und gegen Abend bin ich mit bem Mylord spazieren geritten. Den 24. ging ich in bes Ronigs Rapelle, wo ich fah, wie ber Konig seine Devotion verrichtete. Den 25. fuhr Gr. Majestät sehr fruh von Windsor nach Portsmouth, und ging bier zu Schiffe nach London. Um 6. Juli hat mich herr Billiamson mit seiner Kutsche abgeholt, und bin ich mit ihm und herrn Sparre nach Dr. forth gefahren. In Reding aßen wir bei einem einige achtzig Jahre alten Ebelmann zu Mittag, und trafen gegen Abend in Orforth ein, wo und herr Billiamfon logiren ließ, und wir überhaupt von ihm frei gehalten wurden. Den anderen Morgen besuchten wir einige Collegia und saben, wie ein Doctor Theologiae gemacht wurde; zu Mittag haben wir in bem Collegio Reginae gegeffen. Nachmittags hat uns die Univerfitat eine Chre anthun wollen, und herrn Sparre, mich, herrn Billiamson, Baron von Biet und herrn de la Sale offentlich zu Dottores juris, unsere Sefretaire aber zu Magiftros Artium gemacht. Hernach haben wir die Biblio. thet befehen. Um Sten haben wir Bormittage wieber einige Collegia besehen, und Mittags im Collegio Reginae gegessen. Rachmittags wurden wieder Collegia besucht, und Abends im Collegio Christi, welches bas schonfte ift, gegessen. Ich halte für unnothig, die Collegia und was sonst zu Orforth zu seben, weitlauftig zu beschreiben, weil bavon ein Buch im Drude und alle Collegia in Rupfer gestochen worden find. Des anderen Tages Abends trafen wir wieder in Windsor ein, wo ich sofort aufs Schloß ging. Um folgenden Tage ag ich bei dem Prinzen Robert zu Mittag, wo der Prinz nach Tische pur Beluftigung der Gesellschaft Baren und Ochsen tampfen

ließ. Den 30. Juli habe ich ben Zower besehen, in welchem die königliche Krone und anderer Schmuck ausbewahrt wird. Nachmittags hat mir der Chevallier Cottrel einen sehr schös nen Ring vom Könige gebracht."

Doch noch anerkennender und ehrenvoller für Schwerin als dieses königliche Geschenk, war solgendes Schreiben Carls II. an den großen Kurfürsten:

Mon frère et Cousin, L'envoyer de Votre Conseiller d'Etat le Baron de Schwerin à Ma Cour m'étoit trèsagréable tant pour Sa personne que pour la matière dont il venoit chargé. La Paix pour laquelle Vous veus conjouissez avec Moi, a été toujours le but de mes conseils et de mes actions; Et je suis fort aise que Vous l'aggréez Je feray tout mon possible pour faire goûter ce grand bien aux autres Princes et Etats, même pour les en faire participer tant que Je seray capable pour mes soins et mon entremise. Et comme Vous avez si grande part aux affaires de la Chretienté soit pour la guerre ou pour la paix, Je me fieray sur Votre aide et concurrence dans une oeuvre si bonne et si nécessaire. Pour Votre dit Envoyé, comme par ses vertus et belles qualités il est digne de la confiance de Princes, Je l'employe très-volontiers pour être l'Interprète de mon amitié et particulière affection à Votre personne et à Vos intérêts, désirant que Vous Lui ajouterez foi quand il Vous témoignera la sincérité avec laquelle Je suis

De Windsor ce 16me Mon frère et Cousin

Juillet 1674. Votre très-affectionné frère et Cousin

Charles R.

Die Ruckreise nach bem Continent ging glücklich von Statten, er machte dem Kurfürsten noch einen munblichen Besticht und erhielt die Erlaubniß, bis zum Eintressen weiterer Befehle in Wickerath bleiben zu durfen. Doch schon am 5.

Marz 1675 empfing Schwerin vom Kurfürsten ben neuen Austrag, sich wieber nach England zu begeben. Bor dieser Reise, die ohne Ausschub angetreten werden sollte, hatte er noch den 6. März zu Sleve mit seinem Bater und Herrn Blaspeil eine Unterredung, empfahl sich den eben daselbst sich aushaltenden beiden ältesten Sohnen des Kurfürsten, und erreichte noch den 7. März Abends Nimwegen. Schon am 10. März traf Schwerin im Haag ein, wo er den anderen Tag Morgens 9 Uhr bei dem Prinzen von Oranien Audienz hatte, und alsdann sämmtlichen dort anwesenden Gesandten Besuche machte. Den 15. März landete Schwerin in Harwich und traf den 18. in London ein. Ueber diesen vierzährigen Aufentshalt in England sührte der Gesandte auch ein Tagebuch, von welchem aber nur noch ein sehr unbedeutendes Bruchstud vordanden ist, aus welchem solgende Auszüge entnommen sind.

"An Posttagen fertige ich meine Berichte an S. K. D. ab, wobei ich so beschäftigt bin, daß ich mich hierauf allein beschränken muß; sonft ift meine Zeit mit Besuchen und Prafentationen angefüllt, wo ich von ben hiesigen Ministern und Gefandten stets zu Tisch geladen werbe. Nachmittags besuche ich gemeinhin das Theater, besonders des Konigs Komodie, und des Abends versammeln wir uns ber Sitte gemäß auf bem Schlosse, gewöhnlich in ben Zimmern ber Konigin. Sonn - und Festagen gebe ich in die französische Kirche ober in des Königs Rapelle, sowohl Bor= als Nachmittags. --Um in ber englischen Sprache noch kundiger zu werden, habe ich einen Behrer angenommen, der mich täglich barin unterrichtet. Den 11. April Mittags sah ich, wie im Bankethause 45 armen Mannern - namlich so viele, als ber König Jahre gablt — vom Bischose bie Füße gewaschen und ihnen Kleiber und Roft ausgetheilt wurden. Den 13. mußte ich ben gro-Beren Theil ber Zeit mit Orbinirung eines Bettes für ben Rurpringen zubringen. Um folgenden Bormittage, bem Ofter-

1. 15

(

fefte, fuhr ich in die frangofische Rirche, und dann ging ich aufs Schloß. Den Mittag af ich bei bem banischen Gesandten, wo sich auch der Graf Beli befand, der in Schweden eine Prinzessin zum Fallen gebracht hat. Nach Lische gingen wir im Sydepark spazieren. Den 26. April habe ich gesehen, wie der Konig die Kranken beilt, und den Mittag beim Mplord Kammerherrn gegessen; ben Nachmittag habe ich Dusik in meinem Sause gehabt. Den 2. Mai Abends wurde auf dem Schlosse ein Ballet und eine Komodie von des Herzogs von Vort Tochtern gespielt, der sammtliche Gesandten beis wohnten. Um 23. Mai hat der Konig, weil Himmelfahrtstag mar, seine Garbe zu Buß und zu Pferbe gemustert. Zum Geburts - und Kronungstage bes Konigs, ben 8. Juni, gratulirte ich Gr. Maj.; den Mittag hatte mich ber Herzog von Drmouths eingeladen, wo der Pring von Neuburg trattirt wurde; am Abend wohnte ich dem Ball im Schlosse bei. - Den 25. Februar 1678 ist meine Frau in England natus ralifirt worden." -

So reiche Erfahrungen Schwerin hier sammelte, so sehr er an Menschenkenntniß und Beobachtungsgabe gewann, sein Urtheil berichtete, so sühlte er sich doch in einer Stellung genirt, die ihm täglich neue Schwierigkeiten entgegensetzte, und nur von Zeit zu Zeit schwache Hoffnungen gab, die unersüllt ihm um so bedauernder sein nuhloses Dasein vorsührten. Hierzu gesellte sich die Besorgniß, vom englischen Hose selbst mit Mißtrauen beobachtet zu werden; benn man suchte sich daselbst eines jeden energisch auftretenden Ministers zu entledigen, weil der Hof sürchtete, ein solcher möchte seine Schwächen ergrünzden und ausdecken. Unter diesen Umständen ist es auch Schwerin nicht zu verdenken, wenn er den Kursürsten schon 1677, als dieser sich zu Wesel aushielt, um seine Abberufung bat; aber mit der Antwort, daß dies in Betracht gezogen

werben solle, abschlägig beschieden ward. Da erneuerte er den 22. Februar 1678 sein Gesuch mit folgenden Worten:

"Das Digvergnugen bieses Sofes gegen die anwesenden Minister ber Allierten hat fo zugenommen, bag man auch Mittel gefunden hat, sich bes banischen Gesandten zu entledis Auch ich bin durch Eins und das Andere, was dem hollandischen Ambassabeur aus meinen Berichten — auf weldem Bege weiß ich nicht - zugekommen, bergestalt verbachtigt geworden, daß er kein Vertrauen mehr zu mir bat, und bei Sofe durch Entbedung deffen selbst bes Konigs Mißtrauen auf mich gezogen hat. Also bin ich in der That unnug, E. R. D. mir anvertrautes Intereffe ber Nothburft und meinem Berlangen nach zu befordern. Da es hier an ber Beit ift, daß der Konig nolens volens zur ruptur kommen wird, fo. glaube ich nicht, daß E. R. D. in diesen beschwerlichen Bels ten hier mit großen Roften unnothig einen Minister halten werben. Ich halte es meiner Pflicht gemäß, E. K. D. uns terthanigst zu bitten, mir endlich zu vergonnen, nach so langer Abwesenheit Deroselben auch einmal perfonlich aufwarten zu fonnen. So wenig ich mich entziehen werbe, E. R. D. ju allen Beiten und an allen Orten ber Welt, wo Diefelben es verlangen werden, meine gehorfamen und pflichtschuldigen Dienfte zu leisten, so febr glaube ich hoffen zu durfen, bag &. S.D. nicht mit meinem Unglud gedient sein wirb, wenn Dieselben Folgendes in Erwägung ziehen wollen."

"Einmal, daß dieser Hof, ja die Staaten selbst, die Schuld ihrer ungerechten Versahrungsart in Beschleunigung des Friesdens von sich auf Andere werden wälzen wollen. Also dürfte die geringe und unerwartete Theilung, die E. A. D. zugedacht, dahin gedeutet werden, daß dieselben Minister den König durch seine Conduite zu einem Mehreren nicht Anlaß gegeben. Wosgegen meine unterthänigsten Relationen genugsam darthun, daß der König nicht im Geringsten negligirt worden ist."

"Zweitens sind die Ausgaben während meiner Anwesenbeit so groß und schwer gewesen, daß ich bei E. K. D. welche zu Dero loblichem und gerechtem Borhaben alles beburfen - die Bermehrung meines biefigen Gehaltes von wodentlich 75 Rthlr. auf 100 Athlr. so spåt als möglich nachsuchte, wodurch es mir durch die bis zum 1. Januar 1676 abgegangenen 25 Athlr. wochentlich bennoch nicht möglich wurde, die bereits gemachten Schulben zu decken. Dabei habe ich die Bezahlung der Briefe, die Folgung des Konigs nach Bindsor und die Haltung eines Setretairs auf mich genommen. Allein weil alles das Meinige bergestalt angegriffen ift, daß, wurde ich abberufen, ber Schulden halber nicht fortkommen konnte, so werden E. R. D. mir wohl nicht verdenken, wenn ich zur Abfindung ber alten Schulden um die 25 Rthlr. in den ersten 45 Wochen, also um 1125 Rthlr., anspreche. Ja für die Folge müßte ich wegen der täglich zunehmenden Ausgaben um einen Buschuß antragen. Der luneburgische Dinister selbst erhalt, ungeachtet eines viel schlechteren Trains, gleichwohl jahrlich 6000 Athlr. Doch ich will mich nicht auf dies Beispiel, sondern auf die Ausgaben selbst berufen. Da man wegen steter Erwartung bes Bruches bie Fortbauer bes Parlaments voraussetzt, so steigt die Hausmiethe, Brod und Bleisch sind zur Salfte aufgeschlagen, weil man vermuthet, baß die Subsidien jum Rriege auf die Biktualien werden gelegt werben."

"Endlich, gnadigster Kurfürst und Herr, trachte ich bahin, mich zu serneren nühlichen Diensten sähig zu machen,
und vor allem wünschte ich wohl, daß mir Gelegenheit gegeben würde, von meinem Bater etwas angeleitet zu werden,
und durch Uebertragung der ihm bei so hohem Alter und schwerer Betrübniß hart fallenden Arbeit dasjenige zugewiesen
werde, wodurch ich E. A. D. Landen und Nachkommenschaft
nühlich werden könnte."

Schwerin erhielt hierauf ben Bescheid: "bag bie Criffs, in welcher die Sachen ftanden, bie besiberirte Beranderung nicht zuließe. "Da indessen ber schwankende Zustand anzuhalten schien, so erneuerte er unterm 26. August abermals seine Bitte, welche aber um fo weniger berudfichtigt werden konnte, weil seine Berichte zu berselben Beit ben Krieg zwischen England und Frankreich als unvermeiblich darftellten. Sein Bater, der sich fest davon überzeugt hielt, daß die Unterhandluns gen in London zwedlos sein wurden, suchte ben Kurfurften, nachdem Holland Frieden geschloffen, auch zu diesem Entschluffe zu bewegen, fand jedoch damit keinen Eingang, weil des Sohnes neueste Schreiben den Bruch als unbezweifelt hoffen ließen. Diese scheinbar sich wibersprechenben Relationen Dttos bes Sungern machten ben Bater mißtrauisch gegen bie Ansichten bes Gohnes. Er schrieb ihm beshalb ben 16. September über diese steten unerfüllt bleibenden Bertroftungen einige verweisende Worte, die Otto bem Jungern gur nachftebenden grundlichen Erwiberung Beranlaffung gab.

"Wird mir gnädigst vergönnen, daß ich das Werk, wie es eis gentlich beschaffen, vorstelle, und werde ich es als eine sonders bare Gnade erkennen, wenn mir berselbe sein Sentiment darüs ber offenbaren wird; indem ich nach nichts mehr trachte, als S. A. D. nütliche Dienste zu leisten, und dergestalt zu prossitiren, daß ich meine Bedienung mit Ehren bekleiden und in die Fußtapfen eines so rühmlichen Vaters treten möge."

- "So viel ich mich erinnere, ist die Ungeneigtheit dieses Hoses wegen einer verlangten ruptur vornehmlich darauf bes gründet gewesen."
- "1. Daß der König in England de parole engagirt, wis der Frankreich nicht in den Krieg zu treten, weil man sich hier überredet hielt, Frankreich hätte ein so großes Absehn mit

dem Kriege nicht, sondern wurde gern einen billigen Frieden

- "2. Daß man hier dem Parlamente nicht trauet; sondern besorgt, sobald der Krieg nur angesponnen sei, so würde man kein Geld mehr geben, auf die Minister fallen, und den Kö=nig nur herumführen."
- "3. Besorgt man, es wurde der Staat selbst dem Könige die erste ruptur nicht vergeben, sondern Gelegenheit nehmen, dieser Krone wieder einen Possen zu spielen und sie verlassen."

"Es ist jest die Frage, ob diese Grunde noch besteben, und derfelbe Schluß noch zu machen ift; ferner an non sublata causa tollatur effectus, und ob ich also übel gethan, zugleich mit bem hofe zu changiren. Die erfte Frage zu erläutern liegt mir ob, und erwarte ich von meinem Herrn Bater bie Entscheidung über die anderen. Daß die oben angezogenen Grunbe, warum biefer Sof so ungern an den Rrieg gewollt, nicht mehr bestehen, habe ich von Beit zu Beit dargethan; also kann nicht unbekannt sein: 1) bag man hier eines Bessern belehrt ift und wohl sieht, daß Frankreich ganz Flandern bas ben will, ja daß man sich beleidigt fühlt, daß franzosischer Seits das englische Projekt nicht angenommen ift, indem das= selbe für billig gehalten wird, und biese Krone gang bafür halt, Frankreich verlange nach bem Frieden. 2) Kann auch nicht unbekannt fein, baß bas Parlament sich gang anders benimmt, als der Hof meint, und daß der Konig jetzt sowohl eine Armee als Geld genug hat, wenn er es nur gegen Frankreich verwenden will. 3) Ift sowohl aus meinen als anderen Relationen zu ersehen, welche Alliance diese Krone mit dem Staat gemacht, welche nicht allein unterzeichnet, sondern vollzogen sein murbe, wenn es nicht bie Staaten burch Beichnung des Friedens gehindert. — Ich halte noch jetzt bafür, daß diese Krone jest in Bruch sein wurde, wenn es der Staat nur verlangt hatte."

"Ich weiß wohl, daß unsere cleveschen Minister, welche ihre irrige und der meinigen ftets entgegen tretende Meinung: der Staat murbe nichts unwurdiges thun, jederzeit vertheibigs ten, trefflich gefrohlockt, daß Herr Temple kurz vor bem 11. August nach Rimmegen reiste. Sie folgerten daraus, daß es dem König in England tein Ernst sei, in Bruch zu treten, sondern nur den Frieden zu befordern. Herr Romswindel hat sich in seiner deshalb abgestatteten Relation etwas divertirt, und diejenigen seiner Art nach railliret, welche von ber Krone England so gute Hoffnung gegeben. 3ch batte ibm darauf wohl antworten und mit mehr Moderation seinen Irrthum anzeigen können; allein ich habe mir vorgenommen, Als les geben zu lassen. Wie ich mir auch vorgesett habe, bem herrn Blaspeil, welcher mir rieth, bem Ronige ein Compliment wegen seiner gunftigen Erklarung des Cleveschen balber zu machen, eine große Danksagung für seine Gorge wegen meiner Conduite ju schiden; wiewohl ich es fremd finde, mir dies zu rathen, da ich nicht werth ware, mit Leuten umjugeben, vielweniger am Sofe zu fein, wenn ich nicht mußte, daß man für eine Bohlthat, um die man sich so sehr bemüht, banten mußte."

"Beil ich glaube, daß Herrn Romswinkels Relation eben zu der Zeit eingetroffen, als ich ein Besseres vertröstet, so soll meinem Herrn Vater ich pro informatione oder justisicatione mei nicht verhalten, daß des Herrn Temple's Aufsbruch nach Nimwegen darauf gegründet gewesen, daß man dier wohl gewußt, daß Frankreich nachgeben würde, wenn Schweden selbst darum anhielt. Da Herr Temple vernomsmen, daß Schweden dies gethan, hat er leicht folgern können, daß es zum Frieden kommen würde, weshalb er nach Nimswegen als seinem rechten Posten gegangen, um die Mediation abzuwarten. Es sindet sich auch in den nimwegischen Nachstichten keinesweges, daß Herr Temple Einen oder den Anstichten keinesweges, daß

beren jum Frieden überredet haben sollte; sonbern es erhellt vielmehr aus seiner eilfertigen Rudreise nach bem Haag, baß man lieber den Bruch als den Frieden hatte; denn sonst hatte er ja beffer gethan, ben frangofischen Frieben mit zu unterschreiben, und Spanien bazu zu bewegen. — Hatte ber Ronig den Effekt der hollandischen Alliance vermeiden wollen, so hatte er dazu bessere Auswege gefunden. Ginmal hat der Staat in ber mit England gemachten Miance bas Quantum, weber ber Flotte noch ber Armee, specificiren wollen. Dann hat Holland die französischen Manufakturen nur unter der Bebingung, wenn Spanien und bas Reich baffelbe thaten, verbieten wollen. Endlich hat der König dem Staat Alles, sowohl in Europa als Afrika, garantiren muffen, wogegen ihm nur, was er in Europa besitzt, und wofür er nichts besorgt, garantirt. Man hat sich hierbei so sehr bemuht, bie Hollans ber nun zu engagiren, daß die Alliance ganz einfach vollzogen ist, weshalb Herrn Temple auch befohlen wurde, diese Punkte zwar zu ermähnen, aber, wenn Schwierigkeiten gemacht werben follten, nich barauf zu bestehen."

"Gott vergebe es benen, welche so sehr versichert, baß ber Staat so treu bleiben wurde, und welche auf die Herren Fagel, Bewerninck und van der Tott als auf das Evangelium gerechnet, als wenn diese brei den ganzen Staat bilbeten. Ich könnte hierauf viel anzeigen, sonderlich darthun, daß des Staats Eifer, um die 10000 Mann an der Maaß zu haben, die größte Verrätherei ist, die jemals einem Alliirten gethan worden ist. Das Absehn hierbei ist allein gewessen, die serneren Eroberungen gegen Schweden zu hindern; ins dem der Staat allezeit entschlossen war, den Frieden quovis modo zu schließen, und weil Holland die Neutralität versprach, würden diese 10000 Mann das Elevesche schwerlich gerettet haben. Also hätten S.A.D. viel besser gethan, diese Mannsschaft gegen Schweden zu verwenden und benselben damit ein

Saraus zu machen, so hatte aliquo dato et aliquo rotento bas jeht beabsichtigte erhalten werden können; nun kann man aber wegen Mangel an Bolk nichts ausrichten. Wenn ich diese Materie genau erwägen sollte, möchten leicht so viel Partikus laria angezogen werden, daß man mich einer Sehässigkeit besichuldigen möchte. Der Ausgang wird bald zeigen, wer Necht oder Unrecht gehabt, wiewohl ich weder schriftlich noch mundslich diejenigen, so ich im Berdacht habe, insultiren werde. Es ist nicht darum, daß ich meine Abberufung so sehr verlange, um welche, wie meinem hochgeehrten Bater bekannt sein wird, ich auch geschrieben habe, und habe ich das Schreiben eben beshalb offen gelassen, damit Derselbe sehe, ob es an der Zeit sei oder nicht."

Die balb barauf mit bem Zusammentritt bes Parlaments eintretende angebliche Conspiration beschäftigte bie Gemuther in England bergestalt, baß bas Interesse für bie auswärtige Politik ganz in ben hintergrund trat. Dies bewog auch ben Kurfursten, Schwerin unterm 24. November aus Wrangelsburg sein Abberusungsschreiben zu schicken; den 16. December unterzeichnete Carl II. bas Begleitschreiben für ibn, und noch in bemselben Monat, in der ungunstigsten Jahreszeit, trat er die Rudreise nach bem Continent an. Hier ans getommen erfuhr Schwerin, bag Friedrich Bilbelm bereits seiner Armee nach Preußen gefolgt sei, um jenen merkwurdigen Kriegszug gegen bie bort eingefallenen Schweben selbst zu leiten. Während bieser Beit blieb Schwerin einige Bochen auf seinen Gutern im Cleveschen, und traf erst ben 26. Marg zu Berlin ein. Gleich nach ber Aubieng beim Rurfürsten eilte er, sich nach Alt-Bandsberg zu begeben, wo eben sein Bater die britte Beirath mit Dorothea von Flem. ming, verwittweten von Schlieben, vollzog. Doch nur wenige Monate erfreute sich berselbe bieses neuen hauslichen Gluds; benn bereits am 14. November 1679 starb Otto

von Schwerin der Aeltere im furfürstlichen Schlosse zu Berlin.

Die folgenden zwei Jahre verlebte unser Schwerin größtentheils auf ben neu ererbten Besithumern Alt = Bands. berg bei Berlin, ober auf Wildenhof in Preußen; ersteres vertauschte er später auf den Wunsch König Friedrichs I. gegen die in ber Altmark gelegenen Balslebenschen Guter. Das nicht unbebeutende Bermogen seines Baters hatte besor= gen laffen, daß bei ben vielen Betheiligten tein balbiges Uebereinkommen stattfinden murbe; allein Dtto v. Schwerin der Aeltere hatte ein so weises, seine Kinder belehrendes und ermahnendes Testament hinterlaffen, in welchem auch ber furfürstlichen Prinzen burch einige kostbare Andenken gedacht war, daß eine unbedingte Erfüllung desselben ihnen ein beiliges und angenehmes Gebot mar. — Diese wenigen Jahre, melche Schwerin ungestort bem Familien = und Staatsleben wib: men fonnte, erhielten burch bie, ju bedeutenden Beranderungen sich neigende politische Lage Europas bald eine andere Rich: tung. De getrennt und übereilt geschlossene Friede ju Dimwegen hatte Eudwig XIV. nur noch begieriger nach beutschem Boden gemacht; er wußte aus ber Uneinigkeit ber vielen Fürsten Nugen zu ziehen. Jett follten die von ihm angeregten Turken durch einen Ginfall nach Ungarn und selbst ins Desterreichische seine Forberungen unterftugen. In Dieser Gefahr drohenden Zeit des Jahres 1683 berief der Raiser sammtliche Kurfürsten zu einer Wersammlung nach Regens: burg. Da Friedrich Wilhelm ber Große biefer Berfamm: lung nicht beiwohnen konnte, so sandte er Dtto v. Some: rin dieserhalb nach Wien. Er solle, hieß es in der ihm mit: gegebenen Instruktion, bem Raiser sagen, bag es bem Rurfürsten sehr nabe ginge, burch korperliche Indisposition an eis ner perfonlichen Busammenkunft gehindert zu sein. Er mochte bem Raiser rathen, mit bem einen Feinde auf so gute Bedingungen als möglich den Frieden zu schließen, um dem ander ren mit um so größerem Nachdrucke begegnen zu können. Zur Aufrechthaltung eines sicheren und deutlichen Friedens mit Frankreich versichere der Kurfürst den Kaiser seines Beistandes, und wenn dieser festgestellt, verspreche er dem Kaiser mit einem gut ausgerüsteten Hulfskorps gegen die Kürken beizustehen.

Schwerin trat am 21. Januar 1683 seine Reise von Berlin aus an. Ihm waren monatlich 400 Athlr. zu bers selben bewilligt; sein Gesolge bestand aus einem kurfürstlichen und einem Privatsekretair, einem Pagen, Kammerdiener, Koch, zwei Lakaien, Reitknecht, Kutscher und Vorreiter; außerdem sührte er eine Kutsche mit 6 Pferden, 4 Reitpferde und einen Beiwagen mit sich. Woge uns Schwer in von seiner Reise und seinem Aufenthalte in Wien selbst erzählen.

"Den 27. Januar Nachmittags 4 Uhr traf ich in Dresben ein, wo ich in ber Kreuzgasse beim Stadtrichter Dornbluth einzog. Gleich nach meinem Gintreffen besuchte mich herr von Rud, welchen ber Rurfurft hierher gefandt hat, um die zwischen Kursachsen und dem Herzoge von Merseburg entstandenen Streitigkeiten beizulegen. Um anderen Sage besuchte mich bes Morgens ber Feldmarschall-Lieutenant v. Flemming, ber mich bei fich jum Effen einlub; noch vorher machte ich bem Feldmarschall v. Golt, welcher bettlägerig war, meine Bisite. Nachmittags stattete ich bem Dberhofmarschall v. Saubit und bem Geheimerath Direktor v. Gerftorf meinen Besuch ab. Den 28sten sprach ich den kaiserlis den Gesandten Grafen Lambert, und in meiner Wohnung traf ich ben frangosischen Gesandten herrn v. Rousseau. Auch der 29. wurde mit Bisiten zugebracht, und erst ben 30. Bormittags 10 Uhr verließ ich Dresden. Den 3. Februar gegen Mittag traf ich in Prag ein, wo mich ber Oberburg. graf Graf Dartinit gleich im Thore zur Mittagsmahlzeit

einlaben ließ, auch aus bem Konigshofe in der Altstadt mit einer von 6 Pferden bespannten Rutsche holen ließ. Abend ließ mich ber Oberlandrichter Graf Stern berg mit seiner Rutsche zum Effen holen. Den anderen Bormittag fuhr ich mit bem Jesuiten Pater Bulff, welchen ber Graf gambert in Berlin hatte, auf die Burg, befah dort Rirche und Den Mittag wurde ich im Collegio Societatis Runstfammer. Jesu im orbentlichen Resectorio, wo 200 Jesuiten zugleich aßen, traktirt. Nachmittags befah ich die neu angelegte Feftung. Um 5. fuhr ich von Prag ab, und erreichte den 12. Wien, wo ich in ben brei Saken einzog. Den 13. gab mir herr von Schmettau, furfurftl. Resident baselbft, eine und die andere Information über diesen Hof, und die Lifte ber taiserlichen Minister; alsbann besuchte mich Graf Lambert und ber mit mir in einem Sause wohnenbe banische Gefanbte Herr von Lilienkrohn. Um 15. sandte ich mein fur ben Raifer bestimmtes Creditiv bem Dberkammerherrn Grafen Die = trichstein, und ließ um Audienz anhalten. Den folgenden Wormittag habe ich bem spanischen Gesandten Marquis Bourgemanne, dem franzosischen Marquis de Seppeville, und bem bollanbischen Herrn Bruning mein Sierfein ankundigen laffen, und bem banischen Gesandten ben Gegenbesuch abgestattet. Gleich nach bem Essen ließ mir Graf Dies trich stein wissen, daß ich um 4 Uhr beim Raiser Audienz haben foll. 3ch fand mich zur bestimmten Zeit ein, und hatte bei J. Maj., welche ganz allein waren, Aubienz. Der Rais ser empfing und entließ mich auf das allerfreundlichste und huldreichste. Den 17. Vormittags sandte ich bas für die regierende Raiserin bestimmte Creditiv ihrem Dberhofmeister Fürften Dietrich ftein. Den Mittag habe ich beim General Sternberg gegessen, Nachmittags bie Grafin Schaffgotsch besucht. Folgenden Tages besuchte ich ben Grafen Dietrich. ftein in seiner Retirade bei Sofe; nachher ließ mir ber Fürst

Dietrichflein wissen, daß ich morgen Rachmittags zwischen 4 und 5 Uhr bei der Kaiserin Audienz haben soll. Hierauf schickte ich mein Creditiv für die verwittwete Raisetin dem Grafen Schwarzenburg, ihrem Dberftallmeister. 3ch hatte benn auch zur befohlenen Beit bei beiben Dajestaten Audienz. Um 22. Februar bin ich Mittags aufs Schloß gefahren, und habe gesehen, wie ber Raiser Tafel balt." - Sier endigt bas Zagebuch, obgleich Schwerin erft nach brei Wochen Wien verließ, und den 11. April 1684 in Berlin eintraf. Allein im Februar bes folgenden Jahres mußte er sich abermals als außerorbentlicher Gefandter nach Wien begeben; es maren febr viele in Richtigkeit zu bringende Gegenstände. Bu beren wichtigeren gehörten: die Belehnung über bas Berzogthum Magbeburg, die Anspruche auf Liegnis, Brieg, Wohlau und Jas gerndorf durchzuseten, und bas Privilegium de non Appellando zu suchen. Ueber diese Reise und den Aufenthalt in Wien hat Schwerin Rachstehendes niebergeschrieben.

"Als J. K. M. ben Monat Marz 1685 zur wirklichen Belehnung festgesetzt, und ich von S. R. D. mit 1000 Thir. Montirungegelbern, 150 Thir. wochentlichem Unterhalt, mit ben nothigen Creditiven und anderen Schreiben an die vor, nehmsten Minister bes kaiserlichen Sofes versehen worden bin, habe ich die Reise im Namen Gottes mit einer Kutsche mit 6 Pferben, einer Ralesche mit 4 Pferben, brei Reitpferben, eis nem Padwagen angetreten. In meiner Begleitung befanden sich die Cavaliers von Blumenthal und von Schwerin, die kurfürstlichen Sekretaire Bergius und 3mangiger, ber Page Rothfirch, ein Rammerdiener, Rüchenschreiber, Roch, Ruchenjunge, 3 Lakaien, ohne bie zu Wien angenommenen, 2 Kutscher und ein Reitknecht. Den 9. Februar Mittags bin ich von Berlin aufgebrochen, schickte meine Suite bis Frankfurt voraus, und übernachtete wegen noch abzumachenber Geschäfte in Alt = Landsberg. Den 14. Februar reifte ich von

Crossen, weil es Bettag war, erft Nachmittags ab, bis Grunberg, wo mich ber Magistrat mit etwas Wein regalirte. Da mich ber Graf Dennwald bes anderen Tages zu fich nach Sobern gebeten hatte, so verlebte ich ben Mittag in Gesells schaft ber Grafin Kinsti baselbst, wo ich sehr prachtig trattirt wurde; weil es zum weiter fahren zu spat wurde, habe ich ben Nachmittag mit Besichtigung einer sonberlichen Dchsenmuble, Branntmeinbrennerei, Fasanengarten u. dgl. m. zu= gebracht. In Salze sab ich, wie man das Salz von dem Boy, der von Stettin geholt wird, praparirt. In Brieg, wels ches bem Grafen Derberftein, Landeshauptmann bes Furftenthums Glogau, gebort, habe ich ein febr artiges Schloß und wohl eingerichtetes Hospital besehen. Den 20. Februar Morgens erreichte ich Breslau, wo ich ein turfürftl. Restript vom 12. Februar fand, nach welchem ich bem Bergog Frang Budwig von Neuburg, Bischof zu Breslau, ein Compliment en passant machen sollte. Er war aber eben mit der Jagd beschäftigt; indessen bewillkommnete mich der Magistrat und regalirte mich mit Bein. Nachmittags besuchte ich ben am Podagra leidenden turfurftl. Residenten Bintler. Folgens den Tages sehr fruh erschien Graf Samilton im Namen bes Bischofs, und bald barauf ein anberer Cavalier, der mich mit einer Rutsche zur Audienz bolte, wo ich vom Fürsten selbst im britten Borgemach empfangen, und in gleicher Art wieder nach -Hause begleitet murbe. In Niekelsburg, welches dem Dberhofmeister Fürsten Dietrichstein gehort, habe ich bas auf einem Felsen liegende Schloß, und das in demselben befindliche große Weinfaß, 1799 Eimer (ben Eimer zu 52 Rannen) enthaltend, besehen."

"Um 5. März Mittags traf ich in Wien ein. Den 9. wollte ich meine Creditive übergeben lassen; weil aber alle Miznister den Kaiser in das Augustinerkloster begleitet hatten, J. Maj auch den Tag dort speisten, so fand sich bazu keine Ges

legenheit. Deshalb sanbte ich folgenben Morgens mein Creditiv fur ben Raiser dem Furften Dietrichftein, fur bie regierende Raiserin ihrem Dberhofmeifter Grafen Ballenftein, und das an die verwittwete Raiserin dem Grafen Sigis. mund von Dietrichstein; ferner sandte ich die Schreiben des Kurfürsten an die hiesigen und fremden Minister. 12. Marz wurde mir durch einen Satschier die Audienz beim Raifer um 6 Uhr angesagt, zu welcher Zeit ich mit meinen Pferben nach ber Burg fuhr, und durch den Fursten Dies trichstein zur Audienz geführt wurde; ben 16. Marz fand die Audienz bei ber regierenden Kaiserin statt, ben 17. bei ber verwittweten Kaiserin. Die übrige Zeit verlebte ich in Besuden und Gegenbesuchen mit den Ministern und Gefandten, von welchen ich mehreremal traktirt wurde. Den 31. Mark war ber Kaiser zur Reiherbeize gefahren; in ben folgenden Tagen hatte ich in Geschäften mit bem romischen Kanzler Grafen Rinsti, dem Bice = Prafidenten bes Reichshofraths Grafen Beil, und dem Dberftallmeifter Grafen Barrach zu thun."

"Den 17. Juni bin ich von Wien wieder aufgebrochen, und da ich mit der Post reiste, bereits den 22. in Berlin einsgetroffen. Die Stationen werden hier, obgleich sie sehr unsgleich sind, jede auf 2 Meilen angenommen, und für die Meileund Person, wobei sür den Postision gleichfalls bezahlt wersden muß, wird & Thaler entrichtet."

Schwerin, bessen Sendung nicht ganz ohne Erfolg gewesen war, wurde vom Kurfürsten sehr huloreich empfangen,
und hatte sich, bis zum Tode dieses großen Regenten, der besondern Gnade desselben zu erfreuen. In diesem Bertrauen
lag auch der Grund, daß der Kurfürst unseres Schwerin's Unsichten über manche vorfallende Begebenheiten verlangte, und
ihn im Jahre 1686 abermals, als der König von Danemark
sich Hamburgs bemächtigen wollte, mit einem Auftrage an die
braunschweigisch-lüneburgischen Höse beehrte. Einen großen Abschnitt in bem Leben Schwerins machte ber Tod Friedrich Wilhelms. "Am 29. April Morgens 10 Uhr," schreibt er, "ist der große und unvergleichliche Kursfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Potsdam selig entschlasen." — Kurfürst Friedrich III., sein Nachsolzger, hatte noch aus der Jugendzeit her eine besondere Borliebe für Schwerin, der ihm um so werther war, weil er wußte, wie nahe er seinem Vater gestanden. Bei der am 14. Junius stattsindenden Erbhuldigung der Kurz und Markz Branzdenburg trug Schwerin, als Erdkämmerer derselben — eine Würde, welche noch heute immer der Aelteste der Familie beskeidet — den Scepter.

Wenn wir jett noch mehr zu bem Geschichtlichen bieser Beiten übergeben, glauben wir dies schon deshalb verantworsten zu können, weil, was wir geben, von Schwerin selbst geschriebene Notizen sind.

"Den 13. Februar 1688 traf hier (Berlin) die Nachricht ein, daß England die seit langer Zeit in Holland dienenden sechs Regimenter abberusen habe, welches aber die Hollander mit einem höslichen Schreiben abschlugen. In demselben Monate langte Herr Samuel Pufendorf, der Historiam Brandendurgicam schreiben soll, hier an. — In dem am 14. Mai gehaltenen Geheimrathe \*) ist festgestellt worden, daß die fremden Gesandten ohne besondere Einladung nicht bei Hose essen sollen; daß kein Oberst die Bedienung der Regimenter vergeben, sondern dies S. K. D. überlassen muß; ferner sollen die Regimenter nach den Provinzen genannt werden; dann soll das Holzwesen untersucht werden; endlich sollen die Recepturgelder eingezogen werden, und die 100 Dukaten, welche jedes Regiment dem General Rriegs Commissarius jährlich schenkt, sollen anders verwandt werden. In dem Rathe am 17. Mai

<sup>\*)</sup> Diesen Geheimraths - Sieungen wohnte ber Aurfürst stets personlich bei.

wurde ber Fürft von Anhalt von neuem zum Statthalter erklart; die Inquisitions : Prozesse, welche der Lehnsfehler wegen getrieben werden, sind kassirt, und endlich ein Reglement wegen Recipirung und Traktirung ber fremben Gefanbten ent. Den 18. Mai sehr fruh ift der alte Feldmarschall Derfflinger gekommen, S. R. D. zu komplimentiren, und gleich barauf wieber nach seinen Gutern gereift. In bem an biesem Lage gehaltenen Rathe wurde festgesett, bag fein Ges neral mehr als ein Regiment haben barf. Nach bemfelben ift die Garbe zu Pferde in Gib und Pflicht genommen, bei melder Gelegenheit ber Rurfurst in ber Commissariatestube an einem Fenster stand, aus welchem schwarzes Tuch hing. Der General - Auditeur sprach ben Gib vor, welchen sowohl Offiziere als Gemeine nachschworen. Am`folgenden Sage bestimmte der Kurfürst, daß die Jagdkanzelei abgeschafft sei, die Grenzsachen wieder ins Archiv, und bie Holz- und Wilh-Detrete in die Amtstammer gebracht werden sollen. Ferner soll die Marine untersucht werben, um zu sehen, ob dieselbe nicht mit größerer Ersparniß fortgesett werden kann. Den 20sten wurde, weil es Predigttag war, kein Rath gehalten. ber Predigt haben die martischen Stande dem Kurfürsten konbolirt und gratulirt, wo ber Domprobst zu Havelberg, von ber Schulen burg, bas Wort führte. Nachmittags fuhr ber Kurfürst mit unterlegten Pferden nach Potsbam, um die verwittwete Kurfürstin zu besuchen. Am anderen Tage wurde nach bem Rathe ein Collegium Revisorium wegen berjenigen, so auf die Lehnsfehler erequirt worden, festgesetzt, daß Herr von Buche und Herr Dandelman aus bem Geheimrathe, Herr von Bord und herr Berdem aus dem Kammergerichte dabei find. Auch haben die magdeburgischen Stande, Herrn von Dieskau an ber Spige, ihr Compliment abgelegt. -In der folgenden Zeit haben S. K. D. wöchentlich 3 bis 4 mal Rath gehalten."

Bon ber Unternehmung bes Prinzen von Dranien nach England schreibt Schwerin solgendes: "Den 20. Junius 1688 tam die Semalin König Jakobs von England mit einem jungen Prinzen nieder, bessen vera vel sicta suppositio die nachherige Thron Beränderung zum Theil veranlaßt hat. Den  $\frac{22}{1}$ . Tugust ging der Kursurst nach Torgau, um sich mit dem Kursursten von Sachsen zu besprechen. Von da reiste

bem Aufürsten von Sachsen zu besprechen. Bon da reiste 3. R. D., nur von bem Dberkammerherrn Grafen Don: bof, herrn von Danckelman und herrn Giburg begleis tet, nach Minben, wo sich auch der Prinz von Dranien ein: fand. Hier wurden S. R. D. disponirt, das vorhabende Bett auf England, sonderlich mit Ueberlassung der besten Truppen, zu sekundiren. In den letten Tagen bes Monats September brachte man in Erfahrung, daß in Holland, unter Fuhrung bes Prinzen von Dranien, eine große Ausruftung zu einer Landung in England vorbereitet werbe. G. R. D. ha= ben hierzu nicht allein ben Marschall von Schomberg, son= bern auch einige Regimenter Gr. Soh. dazu überlassen; der Staat hat eine Flotte von 80 Hauptschiffen gelieben. Beil aber Unfangs Oftober, wo das Wert unternommen werden follte, ein starker, anhaltender Sturm und Contrairwind einfiel, so mußte das Unternehmen ausgesetzt werden. Inzwischen hat Eudwig XIV. sowohl hierdurch, als auch wegen ber vom Papste erfolgten Einwilligung fur Baiern zur Kur zu Coln, wie wegen der Forderung von Madame an Kurpfalz, Anlaß genommen, sowohl gegen bas romische Reich als auch ben Papft Manifeste ausgeben zu lassen, benen bie Feindseligkeiten gegen Kaiserslutter und Philippsburg folgten. Dies bewog S. R. D, ben 18. Oftober, nur von herrn von Dandel= man begleitet, in großer Gil nach Magbeburg zu reisen, um sich mit dem Kurfürsten von Sachsen, dem Herzog von Banover und tem Landgrafen von Bessen : Cassel über die jetis

gen Conjunkturen zu berathen. Der Prinz von Oranien ging darauf mit der Flotte in See, wurde aber vom starken Sturme zurückgetrieben, und mußte mit den meisten Schiffen in Hels voetsluis vor Anker gehen. Den 11. November lief der Prinz mit der Flotte und der darauf besindlichen Armee von neuem aus, und landete nach wenigen Tagen in Ershester. Des Konigs Jakob Flotte konnte, theils wegen des Contrairwindes, theils weil sie zum Fechten nicht alle gleich gesinnt waren, diese Landung nicht hindern. Der König, welcher die Nachzicht erhielt, daß das erste Unternehmen auf Hull gerichtet sei, hätte überdem dies nicht hindern können. Den 20. December ist der König nebst seiner Gemalin auf einem kleinen Schiffe entkommen und nach Frankreich gegangen, wo er den 7. Januar 1689 in St. Germain mit Ludwig XIV. zusammentras."

Bon der Geburt Konig Friedrich Wilhelms I. heißt es: "Den 14. August Nachmittags & 3 Uhr ist unsere gna= bige Rurfürstin glucklich niedergekommen, und hat bas ganze Band mit einem herrlichen Prinzen erfreut. Den 22. August ift der Pring in der Domkirche von Herrn Bergius getauft und Friedrich Wilhelm genannt. Gott wolle diefe ein= zige Hoffnung besonders segnen, und ihm den Monat, in weldem er geboren, als den Ramen, der ihm beigelegt, gum sonderlichen omine gereichen lassen, damit er kunftig mit Recht Fridericus Wilhelmus Augustus heißen moge. Pathen waren: Raiser Leopold, Ludwig XIV., der Konig von Schweden, bie hollandischen Staaten, Herzogin von Hanover, kurfürstl. Pringes &uise, Landgraf von Deffen-Caffel, Pringes Glisa: beth, - welche ben Rurprinzen trug, - bie markischen sammt ben preußischen Standen, welche Freiherr v. Blum enthal und Graf Donhof vertraten. Den himmel über den Kurs prinzen trugen 4 Rammerherren, die Schleppe der Prinzeß die sechs kurfürstlichen Fraulein. Alles, mas bei ber Taufe eine Funktion verrichtete, hatte die Trauer abgelegt, und in ber Kirche war Musik. Den Abend war im großen Saal ein Mahl bereitet, wo der Kurfürst unter den Gevattern und Gessandten saß."

"Den 30. December ift ber Kurfurft, auf Ginlabung ber Staaten burch bero Gesanbten Herrn Sam, mit einigen bagu bis Wesel geschickten Sachten nach Holland gereift. Die Pringeß von Dranien hat ber Kurfürstin überall die Hand gelaffen, welches vorbem stets Schwierigkeiten gehabt hat. Won bier aus sanbte ber Rurfurft ben Freiherrn von Spaen nach London." — Die bisher noch friedlich fich erhaltenen Buftanbe zwischen Frankreich einerseits, bem Kaiser und namentlich bem Rurfürsten von Branbenburg andererseits, bewogen biefen, dem französischen Gesandten am kurbrandenburgischen Hofe anzubefehlen, seinen Sof zu verlassen. Derselbe mar darüber fehr empfindlich, und wollte ganz ungehörig bas ihm vom Rurfürsten angebotene Geschent nicht annehmen, mas benn Friedrich III. auf ben Borschlag Schwerins bewog, bem Herrn von Schmettau aus Coln unterm 20. Febr. 1689 Diesen sehr bestimmten Befehl zukommen zu lassen: "Rachbem Frankreich unlängst nicht allein respectu des Reichs, insgemein, sondern auch gegen Uns insbesondere bie Sachen fo weit extrema poussiret, daß Wir den bis dahin an Unserm Hofe gewesenen Konigl. Franzosischen Abgefandten Gravel unumganglich congedyren muffen, auch ihm baben burch Unfern zu folchem ende an ihn auf Munster abgeschickten wirklichen Geheimrath zc. ben von Fuchs, bas gewöhnliche prosent de congé, so in einer boiste de Diamants mit Unserm portrait bestanden, offeriren lassen, so hat er selbiges nicht annehmen wollen, ohnerachtet ihm remonstrirt worden, bag anbere Konigl. frangosische Ministri in bergleichen Fallen gang feine difficultät gemacht. Es ift auch gebachter Gravel, als er nachgehends zu Uns nach Minden gekommen, und ob er sich nicht eines andern hierunter bedacht, soudirt worden, bei

bem vorigen resus geblieben, und haben wir es also auch babei bewenden laffen. Gleichwie aber Unfer bishero in Frankmich gewesener wirklicher Geheimrath, ber von Spanheim, einige Nachricht gehabt, bag wir solch present ermelten Gravel offeriren lagen wolten, er, ber von Spanheim auch außer Zweifel sich eingebildet, daß gedachter Gravel solches nicht resusiren wurde. Also haben wir von ihm mit jungster Post die nachricht erhalten, daß er das ihm ben seiner Abreise von wegen des Konigs ebenfalls presentirte portrait acceptirt und angenommen habe. — Wann wir nun die von ermeldl. Gravel hierunter bezeigte dissicultat anders nicht ausbeuten können, als daß solches eine marque und effect seines Königs gegen Uns habende widerwillen fein foll, und ban, wenn man es darauf nehmen will, Wir, als der lädirte Theil gewis weit mehr ursache zu klagen haben, als Ihro Majst. So sehen Bir auch gang keine ursache, barum Unfere Minkstri von bem Konige presente annehmen sollen, man bes Konigs seine von Uns diefelbe anzunehmen verweigern. Wir befehlen euch hiemit in gnaden dieses alles ged. Gravel zu remonstriren, und ihm dabei beigehendes portrait, welches eben dasjenige ift, so ihm bereits zu Münster offerirt worben, nochmalen in Unserm nahmen zu praesentiren, und daß er selbiges annehmen wolle zu begehren; mit der Anzeige, daß widrigesfals und wan er barunter ferner schwierigkeit machen follte ber von Spans heim befehligt ware, auf bie erste von mich beshalb erhaltende nachricht sein zu Paris bekommenes praesent, alsofort wieber zurud zu fenben."

Schwerin, ber während bes Krieges am Rhein ben Seheimeraths-Sitzungen zu Berlin sehr thätig vorstand, konnte dabei anderen ihm aufgetragenen Aemtern nicht mehr so genügen, wie dies bisher der Fall war, wo sein Körper den Ansstrengungen noch nicht unterlag. Der Kurfürst, welcher ihm gern Erleichterung schaffen wollte, entband ihn deshalb von

der Amtshauptmannschaft von Ruppfin. "Wir haben," schreibt ibm ber Kurfurst aus Coln an der Spree den 6. April 1693, "Unsern Hoff- Rammergerichts- und Legations Rath, auch lieben Getreuen Friedrich Carl von Dandelman, zu Uns ferm Sauptmann ber Grafschaften und Aemter Ruppin und Bellin gnabigst bestellet und angenommen. Wenn nun bie nothburft erfordert, daß berfelbe in sothane Hauptmannschaft geburend introduciret werbe, als befehlen Wir Euch hiermit in gnaben, Ihm ber Mann- und Ritterschaft, wie auch ben Städten und Unterthanen daselbst vorzustellen, und selbige durch einen Sanbichlag an ermahnten ben von Dandelman zu verweisen." In ber bei bieser Gelegenheit von Schwerin gehaltenen Rede bediente er sich ber Borte: "Das bekannte Sprichwort Homo proponit, Deus disponit ist auch hier wahr geworben. Indem ich nicht allein wegen anderweitiger viel= fältigen von meiner allergnabigften Herrschaft mir sowohl in als außer Lanbes aufgetragenen Geschäfte verhindert worden, dieses Dienstes meinem Wornehmen und Schuldigkeit nach ftets wahrzunehmen, sondern über alles Bermuthen bei lebens bigem Leibe, biesem Dienste gleichsam abzusterben, und felbi= gen in andere Sande zu legen anhero kommen muß."

Rurfürst Friedrich III., welcher von der Mitte des Jahres 1696 ab auf langere Zeit mehrere Jahre hinter einanz der von Berlin adwesend war, weil wichtigere Ungelegenheiten seine personliche Gegenwart in anderen Theilen seines Landes nothig machten, übertrug während seiner Abwesenheit dem Gesheimraths Collegium und besonders Schwerin als ältestem Geizeimrath die Leitung der Regierungsgeschäfte. Der Gesheimrath durfte in pleuum Beschlusse von minderer Wichtigkeit ergeben lassen, mußte jedoch über Alles dem Kurfürsten Besticht machen, und wichtige Sachen mit Borschlägen begleiten. In diesen drei Jahren schried Schwerin täglich nieder, was ihn beschäftigte und wie er lebte; so einsormig, so bedeutungs.

los biese Notizen bem ersten Anschein nach sind, so wichtig werden sie und, wenn wir bedenken, in welcher Beise ein erster Minister dieser Zeit seine Tage verlebte, und wir können und nicht des Sedankens erwehren, daß es im Bergleich zu hente kein sehr drückendes, verantwortliches Amt war. Obzgleich sich sich schon damals Klagen über die Menge der Beamsten, der zunehmenden Bureaukratie erhoben, so mussen diese Rängel doch nur vorübergehender Art gewesen sein; denn der Seheime Rath, welcher beiden Gränzen setzen wollte, scheiterte an den Schwierigkeiten, und begnügte sich, es angeregt zu haben. Doch lassen wir Schwerin selbst erzählen.

"Den 21. Juli 1696 (an welchem Tage Herr v. Barsfus jum Feldmarschall und v. Wangenheim zum Genestal-Lieutenant ernannt wurde) haben S. A. D. die längst vorgehabte Reise nach den cleveschen Landen im Namen Sotztes angetreten, dieselbe auch wegen der kurz zuvor eingelausenen Nachricht des zwischen Frankreich und dem Herzoge von Savopen getroffenen Partikular-Friedens um so mehr beschleunigt. Der Kurfürst reiste in Begleitung des Oberpräsidenten Herrn v. Dandelman, des Obermarschalls Freiherrn von Bylich und Lottum, des Oberkammerherrn Baron von Kolbe, des Geh. Raths Fuchs und des General-Kriegs-Commissairs von Dandelman. Die Kursürstin, der Kursprinz und die kursürstliche Prinzeß sollten nach wenigen Tagen solgen."

"In Abwesenheit S. R. D. haben dieselben dero Resgierung, nach Anleitung einer deshalb aufgerichteten Instruktion, den hinterlassenen Geheimerathen von Schwerin, von Reet, von Spanheim, von Brandt (Graf Dohna war mit dem Kurprinzen gegangen) aufgetragen — Noch am Sonnabend nahm ich von Herrn v. Fuchs Abschied und empsahl ihm S. R. D. Restript vom z. dieses an die Lehnstanzelei wegen der Erbkammerer Amts Sporteln. Am andes

ren Tage ben 22. empfahl ich mich herrn v. Dandelman, ber mir die baldige Zusenbung der Instruktion versprach, und augleich, daß wenn in militaribas etwas besonderes vorfallen follte, herr v. Brandt und ich ben Gen.-Lieut. v. Marwit zu Cuftrin mit zuziehen mochten. Alsbann bin ich in Herrn Coschius Predigt gewesen, welcher über Cap. 3. 1. Buch Moses v. 4 bis 19 predigte, zu Mittag af ich bei Herrn v. Lottum. Nachmittags besuchte ich . Herrn Jablonski's Predigt. Den Abend wurde bei Hofe Comodie gespielt. Den 23. Morgens 9 Uhr wurde bie Instruktion im Rathe verle-Den 27. bin ich Wormittags im Rath gewesen, wo bie an G. R. D. eingelaufenen , Sachen erbrochen, und auf 211= les verfügt wurde. Mittags speiste ich nebst herrn Span= heim beim Kurpringen, ben Abend aß ich bei ber Kurfürstin im Luftgarten. Am anderen Tage bin ich Bormittags mit Erpedirung der an S. R. D. abgehenden Relationen beschäfs tigt gewesen. Abends erhielt ich ein Schreiben vom Dberprafibenten, daß herr Towansti als polnischer Gesandter bier anlangen wurde, ben Tod bes Konigs von Polen zu notificis ren. Der Kurfürst verlange, daß ihm alle ersinnliche Ehre angethan werden mochte. Ich wurde jedoch ben 29. benachs richtigt, baß der Gesandte bereits den 25. hier durchgegangen sei. Un biesem Tage borte ich Herrn Urfinus predigen. Nach ber Predigt habe ich nebst Herrn v. Reet und v. Branbt in der Geheimrathsstube die Relation an G. R. D. in bes Bois le Conte Sache wegen verdachtigen Kartenspiels abgefaßt. Nachmittags ging ich in die Kirche; ben Abend habe ich von der Kurfürstin Abschied genommen. Den 3. August haben wir Vormittags ber Gewohnheit nach nicht Rath halten konnen, weil Herr v. Reet nach seinem Gute verreift war; indessen habe ich boch einige Sachen zur Erpedition angegeben. Abends speiste ich bei Herrn bu Damel, wo ich erfuhr, bag ber Feldmarschall Schoning am Miserere trant

Sonntag den 5. hörte ich erft Herrn Jablonski prebigen, bann bie franzosische Predigt, und Nachmittags wohnte ich herrn Sturms Predigt bei. Folgenden Tages haben wir Vormittags Rath gehalten. Mittags hat Herr v. Spanheim, v. Brandt und Dberft Sate bei mir gespeist; Nachmittags bin ich mit Frau v. Spaen nach Liegenburg gefah-Um Dienstage ben 7. speiste Herr Cochius bei mir; Rachmittags ichrieb ich an herrn v. Dandelman, herrn v. Bebell und an meine Kinder. Den 10. Aug. Bormittags war ich im Geheimrath, Nachmittags in ber neuen Glasbrennerei; ben folgenden Tag besuchte mich Vormittags Herr Merian und habe ich verschiedene Sachen nach dem Cleveschen expedirt. Sonntag ben 12. bin ich wie gewöhnlich Borund Nachmittags in die Rirche gegangen. Nachmittags zeigte mir der Oberft v. Hate seine Befehle wegen der aus Ungarn tommenden Truppen, und berichtete, daß in ber vergangenen Nacht zwischen ber Haupt = und Burgermache Schlas gerei entstanden sei, die untersucht werben soll. - Den 20. habe ich Wormittags der deutschen und französischen Predigt beigewohnt, Rachmittags Herrn Sablonski gehort, und als: bann bie Stelle zur neuen Porzellanbackerei in Reu = Coln, herrn v. Rnpphausen's Haus, befeben. Um Montage wurden Wormittags die eingelaufenen kurfürstlichen Reskripte verlesen. Nachmittags klagte Frau Generalin Kreugen über bie Gewalt, so einer v. Rleist und Bigwig ihrem Gohne angethan; dieselben wurden beshalb in Arrest genommen. Den anderen Morgen besuchte mich ber Kammerjunker Rleist megen ber gestrigen Schlägerei. Den 22. liefen gerabe, als bie sammtlichen Geheimrathe bei mir speisten, Die kurfurftl. Restripte ein, fo daß biese in meinem Sause verlesen wurden. Rachmittags habe ich auf bem tolnischen Schugenplag nach der Scheibe geschoffen, und den folgenden Zag gewann ich in einem Schießen, welches herr Braunsberg gab, ben Preis.

Den 12. Septbr. bin ich Bormittags, weil es vierteljabriger Buftag gewesen, in die Kirche gegangen. Am 19. Septbr. fruh Morgens sind die cleveschen Briefe angekommen, und mit diesen die Nachricht, daß ber Konig von England nebst bem Herzog von Zelle heute in Cleve erwartet werden. Auch wollen S. R. D. alsbann sogleich von Cleve aufbrechen, welches ich allen Geheimrathen wissen ließ. Den folgenden Zag traf ich Anstalt zu G. K. D. Bewirthung. Am 21. febr fruh traf ber kurfurstliche Fourier ein, versichernb, bag ber Rurfurst noch diesen Mittag eintreffen wurde; allein ich habe vergeblich gewartet; benn G. R. D. sind erft in ber Mitternachtsftunbe vom 22. zum 23. eingetroffen. Sonntag ben 23. bin ich sehr frub zu G. R. D. hinaufgegangen, welche sich, bem Bochften sei Dant, bei gutem Wohlstande befanden; alsdann habe ich ber Predigt des Herrn Cochius zugebort. Bu Mittag baben G. R. D. mir bie Gnabe gethan, bei mir zu speisen, und find nach der Mahlzeit weiter nach Golge gefahren; auch mir bieselben vergonnt, nun meine eigenen Geschäfte abzumarten."

Preußen, wegen vorstehender Wahl eines neuen Königs von Polen, im Namen Gottes angetreten, und weil sie auf Sonnendurg zu gehen versprochen, bin ich dahin vorausgereist. Den solgenden Mittag trasen S. D. in Sonnendurg ein, wo der Heermeister nebst Begleitung den Kurfürsten im Felde, Herr v. Waldow und ich aber als Commendatores sammt den anwesenden Rittern dieselben auf dem Schloßplatze empsingen. Ich habe während S. A. D. Unwesenheit Deroselz den Wein geschenkt, Herr v. Waldow den Stab gezsührt. Den 5. März hat der Kurfürst dem Ritterschlage beizgewohnt, blied den ganzen Tag daselbst, und machte Herrn v. Canit gnädigst zum wirklichen Geheimen Rath. Folgenz den Worgens 7 Uhr ist der Kurfürst ausgebrochen, an der

Dber nahm ich von G. R. D. Abschieb, welche mir fammt ben übrigen zurückgebliebenen Geheimrathen Dero bobes Interesse besten Fleißes anbefahlen. Ich fuhr darauf nach Blumenberg, um herrn v. Canit jur neuen Burbe Glud ju Gleich bei meinem Eintreffen in Berlin habe ich ber Aurfürstin das von S. R. D. mir an sie aufgetragene Compliment abgelegt. Den 7. Marz Bormittags habe ich bie sammtlichen Gebeimrathe v. Anpphausen, v. Reeg, v. Spanheim, Graf Dohna und v. Brandt zu Rath forbern laffen, wo bie eingelaufenen Sachen verlefen wurden. Bom Oberpräsidenten habe ich Aufklarung wegen des Feld= marschalls admission zum Geheimrath verlangt, und beshalb an ihn geschrieben. Den 13., weil es Quartal-Bußtag mar, bin ich in ber Predigt gewesen, nachdem waren wir im Rathe beisammen; Mittage speifte ich bei Herrn v. Canig, Nach= mittags habe ich nebst dem Feldmarschall die Orbenssachen unterschrieben; den Abend bin ich bei Hofe gewesen, und bei ber Kurfürstin zur Tafel geblieben. Ginige Tage barauf lief des Oberpräsidenten Antwort ein, wegen des Feldmarschalls Sitzung im Consilio. Den 22. Marz bin ich Vormittags im Rathe gemesen, in welchem ber General-Feldmarschall Flem = ming nach Anleitung G. R. D. Instruktion sich gestellt, und auf des Dberpräsidenten Stuhl gesetzt worden ift, weil er nicht als ein Ordinarius, sondern nur als Gaft betrachtet werden soll. Am 28. ist ber kurfürstliche Kammerfourier von Wien wiedergekommen, und hat berichtet, bag biefen Zag bie kurfürstliche Belehnung vor sich geben soll. In dem am folgenden Tage gehaltenen Rathe machte ber Feldmarschall bekannt, daß die Truppen, welche in diesem gande liegen, den 10. Mai an ber Maas fteben follen, alfo abmarschiren muffen. - Bis jum 6. April maren viel Briefe, die mostowitische Gesandt= schaft betreffend, eingelaufen. Den 26. April begab sich bie Aurfürstin mit ihrem Hofstaat nach Schonhausen, wo ich ben

30. eingelaben wurde; ben 19. Mai habe ich Wormittags Herrn Sturm zu Schonhausen predigen gehort, und den Mittag blieb ich bei ber Kurfurstin zur Tafel. Den 23. Mai besuchte mich ber neue Informator bes Kurprinzen. Den 21. Juni murbe im Rathe, in welchem ber Feldmarschall auch erschien, wegen ber Truppen, die ber Kurfurft von Sachsen bei Baugen versammelt, ein Erpresser an S. R. D. gesandt. Den 29. Juni ist die Antwort aus Preußen wegen der sachsischen Truppen eingelaufen. Nachdem ich die Post abgefertigt, bin ich mit bem Geheimrath Flemming nach Wusterhausen gefahren, wo folgenden Tages die bortige neue Rirche einges weiht murbe, worüber eine ausführliche Relation an G. R.D. abging, und Mittags murbe auf bem Schlosse gegessen. Den 25. Juli, eben als ich in Alt-Landsberg mit Besichtigung eis niger Gegenstände beschäftigt mar, traf ein Erpresser aus Berlin mit der Nachricht ein, daß die moskowitische Gesandtschaft mit dem Bar (Peter der Große) baselbst anlangen wurde; bemnach beeilte ich mich, in Berlin zu rechter Beit zu sein, wo ich am 27. bei meinem Eintreffen bie Geheimrathe beis sammen fand, um über ben Empfang ber Gesandtschaft zu berathschlagen. Folgenden Tages murben burch Beschluß bes Geb. Rathe ber Dberft v. Date, Legationerath v. Quigow und Gebeim - Setretair Berger ber Gesandtschaft bis Rubersborf entgegengeschickt. Den 29. Juli Nachmittags traf bie Nachricht ein, bag die Gefandtschaft ben folgenden Sag burch Berlin reisen, ber Bar aber incognito fahren murbe. Also ben 30. Juli Dienstags, nachbem wir Vormittags Rath gehalten, ist die Gesandtschaft unter Lofung der Stude eingezogen und in Derfflingers Hause bewirthet worden. Der Bar ift febr fruh durchgefahren. Bu gleicher Beit lief bas turfürstliche Restript ein, wie man sich bei der Gesandtschaft verhalten soll; bieselbe ist indeß Nachmittags wieder abgereift. — Den 5. August murbe Bormittags im Rathe auf Befehl G.

K. D. das Testament ber hochseligen Kurfürstin von Sachsen eröffnet und publicirt. — Am 29. August sind S. K. D. um 3Uhr Nachmittags aus Preußen glücklich wieder hier ans gelangt."

"Den 23. April 1698 hat ber Kurfurst bie, wegen bes eingefallenen großen Gewässers verschobene Reise nach Preufen im Namen Gottes angetreten. Außer bem Felbmarschall Barfus begleiteten G.R.D. ber Dberkammerherr v. Rolbe, Dbermarschall v. Lottum, bie Geheimrathe v. Fuche, v. Schmettau und ber General : Rriegs : Commissarius von Dandelman. Nachbem ber Rurfurft abgereift, habe ich bier gebliebenen Geheimrathe: v. Reet, Graf Dohna, v. Branbt und v. Chwalkowsky berufen, und ihnen die hinterlassene Instruction verlesen. Nachmittags fuhr ich nach Alt = Lanbs= berg, weil der General Denden und viele andere Gesellschaft folgenden Tages zu mir kommen wollten. Sobald fich bie Gafte empfohlen, bin ich nach Berlin zurudgekehrt, und habe noch benselben Abend ber Kurfürstin aufgewartet. Als ich zu Saufe tam, fand ich ben Major Ebelach bei bem General Benben, welcher von Bien getommen war, munblich Bericht zu machen, wie es mit ben Traktaten fleht, bie unter ber hand mit bem Raiser wegen Muslieferung bes zu Spandau sigenden Juden Gumpert gepflogen werden. Ich bin bieserhalb mit ihm lange in Conferenz gewesen, weil G. R. D. mir dies Werk specialiter empfohlen haben. Den 26. April ließ Frau v. Dandelman, mabrend wir Rath hielten, burch ihren Getretair verschiedene alte kurfürstliche Siegel überliefern. hierüber, so wie, bag ber Major habn, welcher Sages vorber mit dem Rammerjunker Abelsheim Sandel gehabt, aus dem Arrest entwichen sei, wurde dem Aurfürsten Bericht ers flattet. In der Nacht vom 8. jum 9. Mai zog die Kurfurstin nach Schönhausen." — Am 21. Mai traf ber französische Gesandte bes Alleures in Berlin ein, über ben Schwerin

bem Aurfürsten einen sehr ausführlichen, nicht unintereffanten Bericht machte.

"Gegen Mittag ist ber königlich französische außerorbent= liche Gesandte Berr bes Alleures mit gemietheten Pferden und eigener Rutsche nebst Gemalin hier eingetroffen, und im Derfflinger'ichen Sause abgetreten. Er ließ mir burch feis nen Sefretair alsobald seine Unkunft wissen, und bitten, biefelbe E. K. D. als J. R. D. meiner gnabigsten Frau uns gesäumt mitzutheilen. Ich sandte sogleich meinen Gekretair, ihn bewillkommnen zu lassen, welchen ber Gesandte bat, der Rurfürstin aufwarten zu durfen. Doch benselben Abend bin ich nach Schönhausen gefahren, um meiner gnabigsten Frau davon gehorsamst Bericht zu machen, und da Dieselben ihn gant ohne Ceremonie sehen wollten, es auch am liebsten seben murben, wenn ich ihn in meiner Rutsche folgenden Abend berausbringe, so habe ich Herrn bes Alleures ben anberen Morgen 9 Uhr besucht. Er empfing mich gleich an der Hausthur, und bei den hinc et inde vorgefallenen Complimenten außerte er ein großes Berlangen, E. R. D. aufzuwarten; er boffte, seine Person wurde E. R. D. angenehm sein, maßen fein Konig E. R. D. wegen Dero Macht considerirten, und wegen Dero anderweitigen hoben Gigenschaften schätten. habe diese Complimente geziemend beantwortet, zur Erleichtes rung alles bessen, so er benothigt, mich angeboten, und weil er ohne eigene Pferde hergekommen, mir auch wissend, daß E. R. D. in dergleichen Fällen den fremden Ministern eine Rutsche und Pferde aus Dero Stall bewilligen, so habe ich ihm diese auch angeboten. Ungeachtet er sich weigerte, selbige anzunehmen, so ift doch bem Stallmeister Pfeiffer von mir angedeutet, daß er gut thun murde, es selbst anzubieten. Diernachst habe ich ihm angeboten, den Abend zur Aufwartung bei meiner gnabigsten Frau hinauszubringen, mas er fehr millig annahm. Er begleitete mich alebann, alles Einwendens ungeachtet, bis an die Rutsche auf die Straße, und gab mir nach taum einer Stunde ben Gegenbesuch. Hierbei, wie nicht weniger, als ich ihn Abends 5 Uhr nach Schönhausen führte, gab er burch seinen Umgang zu erkennen, baß er sehr auf= richtig, offenherzig und ohne sonderliche sagon ist. Nachdem er nun zu Schonhausen von der Rurfürstin Cavalieren an der Sausthure empfangen, und in Dero Schlafgemach geführt worden, wo Sie seiner in Gegenwart Dero Frauenzimmer abgewartet, und fich mit meiner gnabigften Frau beinah eine Stunde unterhalten, hat er nachher mit dem Markgraf 21 : bert den Garten und deffelben Pferde besehen. Auf der Rudfahrt bezeigte er große Zufriedenheit über seine Aufwartung, und überlegte mit Herrn Eriftan, wie er der Aurfürstin eine sonderlich schöne, große, noch ungebrauchte Rutsche, welche seine Gemalin schwerer Unpaglichkeit halber nicht gebrauchen darf, verehren konnte. Er mare verfichert, wenn auch eine in Paris bestellt werden sollte, diese so gut doch nicht reussiren durfte."

Auf diesen Bericht schrieb der Kurfürst unterm 30. Mai aus Königsberg: "Wir sind mit allem demjenigen, was zwisschen Euch und dem dort angelangten Königl. französischen Ministro Dosalleuros ben deßelben Ankunst passiret, und wovon Ihr Uns unterm 14. hujus mit mehrerem Bericht absestattet, gnädigst woll zufrieden, und habt Ihr gedachtem Ministro, wan er ben Einlangung dieses noch daselbst gegenswertig und nicht schon anhero abgereiset ist, ein höfslich compliment in Unserm Nahmen zu machen, und Ihm anzuzeigen, das Uns seine Ueberkunst sonderlich lieb wäre, und Wir das Bergnügen, Ihn ben Uns zu sehen, bald zu haben verlangten. Indeßen aber und so lange er mit eigener equipage nicht verssehen ist, kann Ihm auß Unserm Stall Kutsche und Pserde zu seinem Gebrauch gegeben werden."

"Den 29. Mai," schreibt Schwerin weiter, "habe ich

den Herrn des Alleures nebst Gemalin und noch Andere zu Mittag traktirt. Nach der Mahlzeit ist der Gesandte nach Preußen gereist, und ich bin nach Schönhausen gefahren, um von der Kurfürstin, welche noch diesen Abend nach Hanover fährt, Abschied zu nehmen."

Das Bertrauen, welches ber Kurfurft Schwerin wiederholentlich während seiner längeren Abwesenheit von Berlin bewies, erkannte dieser in hohem Grade; fühlte aber, daß bei ber größeren Berantwortung und ben hoheren Pflichten sein Rorper nicht fraftig genug fei, ben Geift barin zu unterftugen. Er hielt es beshalb für nothwendig, dem Rurfürsten offen seine Besorgnisse vorzutragen. "E. R. D. haben," heißt es in diesem Schreiben vom 14. Juni, "an den Berrichtungen Dero hinterlassenen Geheimrathe jederzeit ein vollkommnes Bergnügen gehabt; solches will ich meinerseits von Derosels ben weltberühmten Gnabe und Gutigkeit — Kraft welcher Dieselben auch ofters ben Willen für bie That annehmen eber hoffen, als mir eines Berbienstes halber promittiren, zu= malen ich bei verschiedenen, in E. R. D. Abwesenheit vorge= fallenen ertraordinairen Begebenheiten, sonderlich E. R. D. wichtige Prozesse, Landgranzen und andere Regalien betreffend, mahrgenommen, weil unter uns Ginige, und zwar bie Dei= sten, dieser Sachen nicht kundig, Anderen das Alter und anbere Bufalle bie nothige Thatigkeit benehmen. G. R. D. bo= hes Interesse durfte, wo nicht periclitiren, doch ofters verzögert werben; weshalb ich benn bitte, bag mir wegen Berabfaumung beffelben nichts beigemeffen wurde, und E. R. D. unfer Collegium mit Jemand, ber sich dieser Sachen besonders befleißigt — wie ich schon bei Dero Aufbruch unterthänigst vor= ftellte - verstärkt werben mochte."

"Am 5. Juli traf die preußische Post gegen Mittag ein, und weil einige pressante Sachen barunter waren als wegen bes Magister Schaben und wegen Einziehung des Danckelman'ichen Saufes, so blieb der Geheimrath ben gangen Nachmittag versammelt, um noch mit berfelben Post zu antworten. Den 11. Juli hat der Kurpring, weil des Kurfürsten Geburtstag ift, eine Cavalkabe von jungen Leuten im Thiergarten angestellt, bei welcher berselbe Gottlob einem Unglud entgangen, indem er ohne Schaben vom Pferbe fiel. 17. Juli besuchte mich ber aus Preußen zurückgekehrte französische Gesandte des Alleures, und ist auf Besehl S. K. D. bas Dandelman'iche Haus durch den Gefretair Role len in Besitz genommen worden. Tages barauf bin ich zwar im Rathe gewesen, es trafen aber keine kurfürstlichen Reskripte mehr ein, wohl aber die Nachricht, daß S. R. D. die Confirmatio pactorum wegen Lauenburg, und Butow in Polen ihre Richtigkeit bekommen, und daß dem Kurfürsten das Curatorium über ben Prinzen von Kurland zugestanden worden. Am 21. Morgens traf die Kurfürstin aus Hanover ein, und den folgenden Mittag ist der Kurfurst, mein gnadigster Herr, wieder aus Preußen glucklich angelangt."

In mehreren bamals mit dem Kaiser stattsindenden Vershandlungen wußte Schwerin ein für beide Theile so befries digendes Resultat herbeizuführen, daß ihn der Kaiser, welcher ihm ohnedies personlich sehr gewogen war, zum Reichsgrasen erhob; eine Würde, die der Kurfürst, den 26. Novbr. 1700, zu bestätigen um so weniger Anstand nahm, da es auch ihm eine Gelegenheit war, dem bewährten treuen Diener seine Geswogenheit zu erkennen zu geben. Schon im solgenden Jahre leitete Schwerin abermals an der Spite des Seheimraths die Regierungs-Angelegenheiten; "denn den 23. September 1699, nach seinem Lagebuche, als eben eine beinahe zwei Stunden dauernde Sonnensinsterniß eintrat, unternahmen S.

A. D. eine Reise. Erst um sich in der Neumark auf der hirschjagd zu divertiren, dann um Ansangs Oktober in der Reumark und Pommern die Huldigung halten zu lassen, und

von hier sich alsbann nach Preußen zu begeben. Man hat nicht erfahren können, was S. A. D. zu solcher Reise gegen bevorstehende Winterzeit bewegen könne, zumal ein Jeder diesselbe widerrieth, und es leicht treffen könnte, daß die restitutio von Elbing gegen Ankunft S. A. D. eintressen möchte. S. A. D. haben den Seheimräthen und mir in specie während dieser Abwesenheit Dero Interesse gnädigst anbesohlen. Der Kurfürst ist um 6 Uhr über Buckow auf Schwedt gegangen. Gott wolle ihn überall begleiten!"

"Am 25. Septbr. fruh 9 Uhr habe ich Rath gehalten; Nachmittags ist der Kurprinz nach Wusterhausen gereist. Sonnztag den 4. Oktober war ich Bor und Nachmittags in der Kirche; gegen Abend besuchte mich der englische und hollandissche Gesandte, von welchen ich vernahm, daß bei einer polnisschen Zusammenkunft über dem elbingschen Werke große Unsordnungen vorgefallen sind; denn man hat Chalekki und Prebentow hinrichten wollen. Am 9. Oktober suhr die Kurfürstin nach Leipzig. Den 21. Oktober ist der Kurfürst um 3 Uhr Nachmittags zurückgekehrt, weil die preußische Reise verschoben ist."

Während der Abwesenheit des Aurfürsten in Preußen erregt ganz besonders ein Briefwechsel, den franzosischen Sesandten Des Alleures betreffend, unser Interesse. Unterm 22.
December 1700 schreibt Friedrich III. auß Rätzeburg an
Schwerin: "Wir besehlen Euch hiemit in Gnaden, Euch
sosort nach Einlieferung dieses zu dem annoch dort anwesenben franzosischen Ministro, dem Marquis Des Alleures zu
verfügen, und demselben zu hinterbringen, wie daß Wir, alß
Er Uns ohnlängst von Seiner nach Colln am Rhein vorhabenden Reise nachricht gegeben, solches also auffgenommen,
daß Er nicht eben gar von Unserem Hosse weggehen, sondern
vielmehr sich bald wieder ben Uns einfinden wurde, und deshalb hätten Wir auch billig Bedenken getragen, Ihm so wenig

ein Recreditif an Seinen König mitgeben, alf auch bas gewöhnliche present offeriren zu lassen."

"Nachdem Wir aber seitbem vernohmen, bag Er ber Marquis Des Alleures ein Recreditif von Uns verlangete, so hatten Wir auch im geringsten nicht saumen wollen, Ihm dergleichen zu ertheilen, inmagen Ihr benn auch foldes, wie es sub volante hierben gehet, Ihm einzuhändigen; auch Ihm danebst ein höflich compliment in Unserem nahmen zu machen, Ihm Unser sonderbahres Bergnugen über die mahrend seiner anwesenheit an Unserm Hoffe gehaltene ruhmliche undt vernünftige conduite zu temoigniren, und Ihm zu ersuchen, baß gleichwie Er nie anders verspurt haben murde, alf daß Wir eine aufrichtige begierbe hatten, mit Ihrer Koniglichen Majeflat in Frankreich in beständigem gutem Vernehmen zu fteben, und Dero affection Uns zu conserviren, also Er auch solches burch seinen an Ihro Maj. thuenden mund = und schrifftl. = Bericht bestens secundiren wolte. Megen bes praesents habt Ihr Ihm auch du hinterbringen, baß Wir bazu 2000 Eblr. destinirt hatten, undt in sein belieben stellend, ob Er bieselbe an gelbe, Silber ober juwelen haben wolte; und sollte, sobald Er fich barüber gegen Guch explicirt, und Ihr Uns bavon berichtet haben wurdet, dazu die nothige anstalt gemacht Wir erinnern Uns auch, bag ber Marquis Des Alleures Uns ein Schreiben von dem Daophio gebracht, und ob Bir zwar auf baffelbe auch gern antworten wollten, fo finden Wir doch wegen der Titulatur, und wie dieselbe eigents lich einzurichten, keine Nachricht; Ihr könnet aber bort bei ben acten und im Schreiben von bem Dauphio aufsuchen lassen, und es Uns einschicken, bamit bie Antwort hiernachst barauf erfolgen konnte. Unsere Gemahlin, die Churfürstin &bb., werben auch, sobald Sie in Konigsberg angelangt, auf das von dem Konige in Frankreich an Sie burch den Marquis Des Alleures überbrachte Schreiben antworten."

Hierauf berichtete Graf Schwerin ben 1. Jan. 1701: "Weil bies Jahr und Seculum, bessen wir heute durch die Gnade Gottes anfangen, basjenige gluckliche und freubenreiche ift, in welchem die ungemeinen Tugenden, die Gute, Beisheit und Tapferkeit, durch welche alle hochruhmlichen Rurfürsten von Brandenburg ihren Thron seit 300 Jahren her gegrundet und befestigt, in Guer Majestat, als der 26. Saupts faule biefes, Gott gebe bis ans Ende ber Welt feststehenden, Hauses, den langst verdienten Lohn einer wirklichen Krone, als ein Bahrzeichen ber kunftigen himmlischen und ewigen, so Dieselben vorbehalten bleibet, empfangen sollen, - fo merben E. Maj. mir nicht verbenken, wenn aus inbrunftigem Berlangen, als ein unwurdiger Diener an dieser Praeminentz mit zu participiren, ich Dieselben, ungeachtet ber noch nicht eingelaufenen Nachricht bes vollzogenen actus, bennoch in solcher Qualitat in Dero Koniglichen Residenz und in tiefster Submission vor Dero Koniglichem Throne antrete."

"Als mir E. Maj. Restript vom 22. Decmbr. v. J. zugekommen, habe ich mich sogleich zum Marquis Des Als leures begeben, und E. Maj. Befehl hinterbracht. Auch habe ich Gelegenheit genommen, ihm anzuzeigen, baß I. Maj. nicht zugeben konnten, bag er ohne ein Gebachtnis ober Unbenten quittire; ba man aber nicht wisse, womit ihm am meisten gedient, so hatte ich Befehl, von ihm zu vernehmen, worin er Dasjenige, welches ihm bestimmt worden, verlange, bie Summe babei nicht verhehlenb. Er hat sich aus unterthanigstem Respekt gegen E. Maj. lange nicht expectoriren wollen, sich aber endlich, nachbem er es mit Mabame Des Ulleures überlegt und samilierement mit mir bavon gesprochen, so viel zu verstehen gegeben, daß ihm mit Medaillen ober baarem Gelde am meisten gebient sein mochte. Da ich nun spurte, daß ihm die sofortige Auszahlung nicht unlieb sein wurde, so hatte ich bie ihm bestimmten 2000 Ehlr. gleich

anszahlen lassen, wenn nicht E. R. D. Befehl besonders laustete, erst zu berichten, wozu er am meisten neige."

"Nachmittags, bei Ueberreichung beigehenden Schreibens an J. Maj, sagte mir der Marquis, daß er genothigt gewesen anzuzeigen, wie vermuthlich durch Pebereilung in dem ihm zugestellten Recreditiv bei dem Worte abeissant der sonst hergebrachte, auch unter Personen gleicher Qualität gebräuchliche Zusat très ausgelassen worden sei."

"Wir haben ersehen," erwiderte Friedrich III. aus Königsberg unterm 10. Januar 1701, "welcher gestalt Ihr die ben dem Marquis Des Alleures aufgetragene Commission ausgerichtet. So viel nun zuforderst ben ben ber Unterschrifft Unseres von geb. Des Allenres Euch zugefertigten Recreditifs vermeintlich vorgangenen Berstoß belanget, ba bringen alle biejenige Titular-Bucher, so Unsere Canglepbebiente alhier auff der Reise ben sich haben, einhellig mit sich, daß Unseres Srn. Batern Gnaben und Wir bem Ronige in Frankreich nie anders geschrieben, alß très bumble et obeissaut, ohne den superlatirten Titel bey dem letten Wort hinzuzusetzen, wie Ihr solches aus beykommenden Extract ersehen werdet, und können Wir nicht begreiffen, wie es zugehet, daß die dortigen Titolatur-Bucher von den hiefigen in einem so importanten Umstand discrepiren. Allbieweilen Ihr aber vermuthlich den Marquis Des Alleures allbereit zugestanden haben werdet, daß très obeissant geschrieben werben muffe, und ba bieses wohl das letztemahl seyn wird, daß Wir alf ein bloßer Churfürst an den König in Frankreich schreiben, So haben Wir auch bieserwegen keine weitere dispute machen wollen, sonbern das Recreditif umbfertigen lagen, und selbiges also wie es verlanget worden unterschrieben, senden es Euch auch bergestalt Sab. vol. hieben ju, mit Befehl, es bem Marquis Des Alleures zu übergeben, ober es Ihm, wenn Er bereits abgereiset wehre, nachzusenden. Es ist auch seiner in folchem Re-

creditif gar honorable gebacht, noch mehr haben Bir aber bas vergnügen, so Bir an seiner an unserem Soffe erwiesenen Conduite tragen, Unserm Envoyé Extraord. zu Paris, bem v. Spanheim zu bezeigen befohlen; auch Ihm absonderlich auffgegeben, Ihro Konigl. Majst. in Frankreich zu ersuchen, baß wenn Dieselbe hiernachst wieder einen Ministrum an Uns sern Hoff sollten abschiden wollen, Uns sehr lieb senn murbe, wenn vor allen andern Er der Marquis Des Alleures bazu mochte employet werben; Im übrigen erforderte es zwar bie Civilität, daß Wir dem Dauphin auf seinen Brief auch antworteten, weil aber bie Titulatur zwischen Ihm und Uns gang und gar nicht reguliret ift, so konnten Bir leicht ber Sache ju viel ober du wenig thun, bevorab benn ber Dauphin in feinem Schreiben Uns auff eben bie Beise traciiret hat, wie ber Ronig selbst zu thun pfleget, und Er also vielleicht auch begebren wird, daß Wir auf eben die art an Ihm schreiben follen, wie Wir an den Konig selbst zu schreiben pflegen, ober daß Er, wenn Wir Ihm weniger geben sollten, Uns wohl gar den Brief, zu Unserer nicht geringen Berkleinerung, zurudegeben laffen mochte; sonderlich jego, da man bekanntermaßen in Frankreich so schlechten egard gegen Uns bezeiget. habt also dem Marquis Des Alleures auff eine höffliche Art zu contestiren, daß Wir Unsere schuldigfeit dem Daupbin zu . antworten erkenneten, auch es baran nicht ermangeln laffen wurden; nur aber bieses bitten, Uns fo viel Beit zu gonnen, biß Wir mit einigen Unserer Herrn Mit = Churfursten aus ber Sache communiciret, und Une, wie es dieselbe deshalb hielten, erkundiget hatten."

"Wegen des präsents haben Wir Unßerem Kriegs: Rhat Kraut Befehl gegeben, Euch 2000 Thlr. die Ihr dem Marquis Des Alleures einzuliefern, durch seinen aldort hinters lassenen Cassirer außzahlen zu lassen. Daß Wir aber darnes ben auch noch der Marquise Des Alleures ein absonderlich

present thun sollten, daben haben Wir Bedenken; denn solches ist an keinem Ort brauchlich, und scheint schon, daß die Franzhösischen Ministri auß demjenigen, was dem Grafen Reben ac und seiner Gemahlin auß gant besonderen considerationen hierunter wiederfahren, ein Recht und schuldigkeit machen will, worzu Wir es aber nicht kommen lassen wollen. Seind Euch mit günstig geneigtem Willen wohl bengethan."

Der Marquis Des Alleures war indessen, wie Schwestin dem Könige berichtete, bereits abgereist, und erhielt dars auf am 19. Januar 1701, den Tag nach der Krönung, vom Könige unterschrieben diese Antwort: "Bon Gottes Gnaden, Friedrich, König in Preußen zc. Wir haben ersehen, welscher gestalt der Königl. Frankos. Abgesandter Marquis Des Alleures gant unvermuthet und ohne abschiedt von Euch genommen zu haben, von dort abgereiset."

"Nun ift es Unsere Schuld nicht, daß bas neue Recreditif und die ordre wegen Bahlung ber 2000 Athlr. an gebachten Des Alleures nicht eber albort angelanget, sonbern bie bei jetiger Sahreszeit nur gar zu gewöhnliche langsame und unrichtige überkunft der Posten ift daran die einige und wahrhafte Urfach. Goute nun ber Marquis allbort keine Ordre hinterlagen haben, wie Ihm gedachtes Recreditif und bas present von 2000 Thirn. nachzusenden, Go könnet Ihr auf die 2000 Thir. einen Wechselbrief von Jemand ber bortigen Raufleute nehmen, und selbige sammt bem Recreditif Unferm General von ber Infanterie bem Frenherrn von Denden nach Besel zusenden, damit derselbe einen Officirer mit dem einen und bem andern an gedachten Des Alleures nach Colln am Rhein abschicke und Ihm beydes alba mit gehöriger civilität und Berficherung Unferer vor Ihre Konigl. Majft. in Frankreich habenden consideration auch vor Ihn, ben Marquis Des Alleures tragenden befondern estime einliefern; Beldergestalt solches geschehen, bavon muß nicht allein von Euch,

sondern auch von gedachtem Freyherrn von Henden Unserm Würklichen geheimbten Raht und Envoyé zu Paris, dem von Span heim nach Paris Nachricht gegeben werden. — Seind Euch mit gnaden und geneigtem Willen gewogen."

Indessen hatte Schwerin das zweite aus Königsberg für den Marquis zugesandte Refreditiv mit der Unterschrift très obeissant nicht übergeben, weil sich ergab, daß dies nicht in den bisherigen Briefwechseln zwischen beiden Regenten gezbräuchlich war. "Es ist auch," schrieb der König unterm 22. Januar aus Königsberg, "freilich also, daß Wir an den Köznig in Frankreich vorhin niemalen très obeissant, sondern nur obeissant in positivo geschrieben." Doch befahl der König, weil bereits von Seiten Span heims dieserhalb Schritte in Paris gethan worden, es dabei bewenden zu lassen.

Die ceremoniellen Berhaltniffe jener Zeiten kennen zu lernen ift fon barum von Interesse, weil sie mehr, als es bem Unscheine nach sein mochte, in die gegenseitigen Rechte eingriffen, und in dem Festhalten an das Hergebrachte eine nicht zu verkennende Bedeutung hatten. Ronig Friedrich I. fühlte fich benn auch balb nach seiner Rronung bewogen, wegen ber an ihn gerichteten sich widersprechenden Unreben folgende Bestimmung aus Schönhausen unterm 26. Marz 1701 an die neumarkische Regierung zu erlassen: "Weil wir anmerken, baß verschiebene von Unferen Unterthanen und Bedienten, auch wohl gange Collegia Ung in Ihren Supplicatis, Memorabilien und Relationen ben Titol: Allerdurchlauchtigster, Großmächtig= ster König und Churfurst, und in contextu Guer Königl. Dajst. und Churfl. Durchl. conjunctim geben, solches sich aber aus vielen uhrsachen nicht schicket, als habt Ihr es bahin zu richten, das solches ins Runfftige geendert, und Ung nicht anders, als:

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, sine additione Churfürst, in contextu aber Euer Königs. Majst. ohne ben Zusat Churfürstl. Durchlaucht

geschrieben werbe; ber ganze Titul aber, welcher auf ber Ue= berschrifft zu gebrauchen, bleibet also, wie Wir ihn seit Unferer angenommenen Koniglichen dignität geführt. Wann auch Unserer in tertia persona gedacht wird, so muß allzeit schleche ter Dinges Seine Konigliche Majestät in Preußen gesetzet und die addition und Churfi. Durchl. zu Brandenburg weggelagen werben. Beil auch ohnlängst ein gewißes Scriptum unter bem nahmen: "Bestand der Burbe und Crohn des Königreichs Preußen," Wir wiffen nicht von wem, in Drud gegeben worben, und Wir solches auß Berschiedenen erheblichen Ursachen in Unsern Landen Keineswegs debitiret wißen wollen, So habt Ihr folches allen benen, bie allbort mit bergleichen Schrifs ten handeln, ben einer gewißen straffe zu verbieten, auch bie jeto und funfftig hiervon zum Borschein kommende Exemplaria insgesammt zu confisciren."

Dadurch, daß Konig Friedrich I. seine Macht zu eis nem Konigreiche erhob, traten gang andere Beziehungen zu ben auswärtigen Mächten ein, welche sich zuerst bei ben Formen ber Etikette geltend machten. Das Festhalten an bieselben wurde von den regierenden Fürsten Europas als ein beiliges Recht betrachtet; Berletzungen, Die einem ihrer Gefandten widerfuhren, wurden als den Fürsten personlich treffende Beleidigungen angesehen. Bu einem ganz besonderen Worrecht der Gesandten von Königen gehörte unter andern ber Gebrauch, daß biefe überall zuerft ben Besuch empfingen, wenn fie mit Staatsmannern in Berührung tamen, beren Berricher nicht diese Würde bekleideten. Noch ehe König Friedrich I. hierüber eine Berfügung erlassen hatte, entstanden Irrthumer, welche ernste Folgen nach sich ziehen konnten, und wobei Graf Sowerin schon insofern eine bedeutende Rolle spielte, als frine Anfichten und Borschläge bes Konigs Genehmigung erhielten.

In einer am 22. April gehaltenen Geheimrathe-Sitzung, welcher ber Konig prasidirte, war von Friedrich I. entschies ben worden, daß seine Minister und Rathe von jest ab die erste Bisite zu empfangen hatten. Noch an demfelben Zage aber machte ber kaiserliche Abgesandte Graf Baar bie Forberung, daß ihm diese zu geben sei, und daß er um so meniger bavon abstehen murbe, als bem durbraunschweigischen Minister von Ilten diese selbst abgestattet worden sei. Ronig, welcher bereits nach Dranienburg gereist war, erließ von bort aus unterm 23. April an die sammtlichen wirklichen Geheimrathe eine Berfügung, in beren Gingange es beißt: "Ihr erinnert Euch allerunterthanigst, was Wir Euch gestern im Geheimen Rath wegen ber erften Visite, die Ihr nunmehr nach Unserer angenommenen Konigl. Dignität von allen und Jeben an Unserem Hofe anlangenben sowoll Kanferl und Ronigl., als den übrigen frembden Ministris Secundi Ordinis zu erwarten und nicht an dieselbe zu geben habt, Euch bedeutet. Bas nun des Grafen Baar Anspruche anbetrifft," sagt ber Schluß dieser Kabinetsordre: " Hierzu haben Wir nun nichts bequemeres gefunden, als daß Ihr insgesambt zwar bemelten Grafen zuerst besuchet, Jedoch auf eine solche art, bag Er es vor keine solenne visite außbeuten konne. Bu welchem Enbe Ihr ban begelben notification nicht zu erwarten, sondern vorher, ober boch man Er Euch mit solcher notification etwa zuvorkommen sollte, unangemelbet zu Ihm zu fahren und Ihn zu visitiren, auch daben jedoch ohne affection zu vernehmen zu geben, daß weil Wir das Ceremoniel, wie solches hinfuro an Unserem Hofe observiret werden sollte, annoch gar nicht reguliret, Ihr auch ohne alle façon biese visite ben Ihm ablegen wollen. Ihr konnet auch die Sache unter Euch überles gen und sonst solche praecautiones hiebei gebrauchen, wie Ihr es zu Erreichung ob angeregten Unseres hieben fahrenden 3mede am biensamsten befinden werbet."

Bereits ben 24. April versammelte sich unter dem Borfibe Schwerins ber Geheimrath, um nach biefem toniglis den Erlasse einen Beschluß zu fassen. Es ergab sich in bie: fer Situng, daß bie vom Grafen Baar angegebenen Grunde für unrichtig befunden wurden, und man hielt es beshalb für unthunlich, ihm überhaupt einen Besuch abzustatten. Bei biefer Gelegenheit, boch noch mehr in einer spateren Sigung, wurde ber Premier-Minister Graf Bartenberg, welcher ben Geheimrathe=Sigungen nie beigewohnt hatte, von einigen Ge: beimrathen beschuldigt, daß er in zu vertraulichem Umgange mit ben fremden Ministern lebe, und überhaupt durch sein ganzes Berhalten bem Konige mehr Schaben als Nugen flifte. Es wurde ihm zugleich "als eine hochst gefährliche und große Berantwortung nach sich ziehende Sache — wie sich Graf Bartenberg selbst in einem Schreiben an ben Ronig ausbrudt - ausgelegt, daß er verschiedene wichtige, bes Ronigs bochstes Interesse angehende Werrichtungen übernehme, ohne ein Mitglied bes wirklichen Geheimrathe Collegii zu fein."-Der König bestätigte zuvor am 30. April aus Schönhausen diese von Schwerin entworfene Cabinetsorbre: "Wir haben auß erheblichen uhrsachen gut und nothig befunden, baß bas privat Commercium, und ber umbgang zwischen Dero Dber-Cammerherrn, Oberkriegs-Praesidenten, auch sämmtlichen Wirklich Geheimen und Burklich Geheimen = Rriegs Rathen, an eis ner, und benen an Allerhochst erwehnten Ihrer Königl. Dajst. Sofe anlangenden frembden Ministris andererseits, binfuro ganglich aufgehoben und eingestellt werde; Alf haben sich bemelte Dero Bediente und Rhate barnach allergehorsamst zu achten, und folche frembde Ministros weber in Ihren Baufern ju visitiren, noch von Ihnen einige Visite anzunehmen, auch sonsten in loco tertio aller Conversation von assairen mit Ihnen sich zu enthalten, es sey benn, bag von allerhöchst erwehnter Ihrer Königl. Majst. Ihnen ein anderes ausbrucklich

befohlen werbe. Wenn aber jemand von denen frembben Mivistris Nahmens seines Principalen etwas anzubringen hat, so muß solches von demselben entweder schrifftlich vorgestellet, oder eine conserentz barüber begehret werden, zu welcher Ihre Ronigl. Majft. jebesmahl gewiße Commissarios ernennen wollen, und soll alßdann solche Conferentz auff dem Königl. Schloß in einem absonderlich dazu destinirten Zimmer gehalten, und baben burch einen geschworenen Königl. Secretarium bas Protocollo geführt werden. Gleichwie aber die an Ihro Königl. Maj. Hoff anlangenden und subsistirenden frembden Ministri nicht allein ben Ihrer anfunft wegen Ihrer Reception, sonbern auch wegen anderer nachgehends nehmenden audientzen sich nothwendig an ben Dber - Cammerherrn addressiren mussen; Also kann berselbe sich auch nicht entbrechen algbann basjenige, mas Sie deshalb an Ihn bringen werden, von Ihnen zu vernehmen, Ihrer Königl. Maift. allergnabigfte Resolution Ihnen darauf zu eroffnen, auch Sie ben Derofelben gebubrend zu introduciren. — Ferner wollen auch Ihrer Konigl. Majst. erwähnten Dero Ministris hiermit ernstlich untersagt und verboten haben, in Dero affairen alles Correspoudirens an andere Orte, es sep in ober außer Ihrer Konigs. Maift. Landen, sich ganglich zu entschlagen; auch alhier am Hofe selbst mit niemand, der es nicht nothwendig wissen muß, es sey Manns: ober Weibsperson, von Ihrer Königl. Majft. affairen und Consilijs, so wenig in Militair als Politischen Sachen, nicht zu sprechen, oder einige Conversation darüber beimb: lich oder offentlich zu halten; alles bei vermeidung Ihrer Ronigl. Majst. hochsten ungnade, Berluft des Diensts, auch geftalten Sachen nach bes Lebens felbft."

Der Graf Wartenberg fühlte sich sowohl hierdurch, als durch den auf ihm ruhenden Berdacht (weil der Graf Baar ihn allein besucht), er stände mit dem kaiserlichen Hose in sehr vertrauter Verbindung, bewogen, den König zu bitten, sein bisheriges Benehmen vom Geheimraths-Collegium unterssuchen zu lassen. Der König genehmigte diese Bitte unterm 22. Mai aus Potsbam datirt, und trug sammtlichen Geheimsräthen auf, ihr Gutachten sogleich einzusenden. Schwerin, dessen Ausstehen vor und liegen, sprach den Grasen aller Anstlage los, und schob die Schuld der entstandenen Irrthümer auf den Umstand, daß Graf Barten berg, von den Geheimsraths-Sitzungen ausgeschlossen, nicht von allen Verhältnissen unterrichtet sein konnte, und so Schritte gethan habe, deren Folgen ihm unbekannt gewesen waren. Friedrich I. billigte Schwerins Eingabe, der Graf Warten berg blieb in seizner Stellung, und wohnte von nun an den Sitzungen des Geheimen Rathes bei.

Durch den Tod König Wilhelms von England trat Friedrich I. in ben Besit der Dranischen Succession nach Anweisung der vom Prinzen René de Chalons Drange und Prinzen Friedrich Heinrich von Dranien gemachten sideicommissarischen Disposition. Dies, so wie die damals sich gefährlich neigenden Conjunkturen, um mit bes Konigs eigenen Worten zu reben, veranlagten Friedrich I. im April 1702, sich auf längere Zeit nach Cleve zu begeben. Während dieser Zeit wurden dem Markgrafen Philipp Bilhelm und ben zurückgebliebenen Geheimrathen, nach einer vom 4. April unterzeichneten Instruktion, die Regierungsgeschäfte übertragen. Bon diefer Zeit an bis jum 8. Mai 1705, bem Todestage Somerins, fehlen une sowohl über fein Geschäfts- als bausliches Leben alle Nachrichten, wie er benn überhaupt, was dieses Lettere anbetrifft, nichts bavon erzählt, und nur aus einzelnen Undeutungen einige Blide barein gestattet.

Die patriarchalische Art und Weise, in welcher sein Vater gelebt hatte, übertrug Schwerin auch auf seine Häuslichkeit. Streng in Ausübung kirchlicher Pflichten, bedacht und abgemessen, was sein und der Seinigen religioses Verhalten ande-

traf, derließ ihn jedoch nie die mit einem zusriedenen Beben verbundene Seiterkeit. Bei Bibermartigkeiten und traurigen Creignissen hielt ihn sein frommer Sinn aufrecht; wie er sich benn bei einem ihn treffenden Berluste sehr beruhigt außerte: "ber grundgutige Gott weiß bies auf andere Beise, wenn mir es frommt, hundertfach zu ersetzen." - Es gehörte zu ben Geltenheiten, wenn er nicht an Sonntagen Bor = und Nachmittags bem Gottesbienfte beiwohnte; ihn aber an einem Festtage ganz zu versäumen, ba mußten bie wichtigsten Dinge hindernd eintreten; selbst auf Reisen machte er deshalb an Feiertagen gewöhnlich Rubetag. Wenn er fich in seiner Familie befand, so wurde jeden Morgen und Abend von ihm ein Gebet vorgelesen; gemeinhin waren es von ihm selbst gemachte Gebete, beren noch mehrere von ihm verfaßte vor uns liegen. Auch befindet sich in diesem, schon von seinem Bater zu bem: felben Zwede benutten Buche, eine von ihm, wie er fich ausdruckt, seinen Nachkommen hinterlaffene "Richtschnur bes zeits lichen Lebens zum Ewigen," die also lautet:

"Willst du wohl sehen, so reiß das Auge aus, das dich ärgert, und werde blind; denn selig sind, die nicht sehen und doch glauben."

"Willst du recht hören, so verstopfe deine Ohren und sei taub; was man nicht höret, darf man nicht verantworten."

"Willst du wohl reden, so lege ein Schloß an deinen Mund und werde stumm; benn wo viel Reden, da ist viel Sundigens. Eure Rede sei ja ja, nein nein, was darüber ist, das ist vom Uebel."

"Willst du recht wandeln und wirken, so haue bir die Füße und Hande ab, die dich argern."

"Willst du recht lieben, so hasse bich selber."

"Willst du recht leben, so tobte bich selber; benn Paulus spricht: So ihr durch den Geist des Fleisches Geschäfte todtet, so werdet ihr leben." "Billst du was gewinnen, so verliere Alles, und sprich mit Paulus: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaben geachtet."

"Willst du weich werden, so erwähle die Armuth; benn selig sind, die arm am Geiste sind, benn bas himmelreich ist ihrer."

"Willst du Alles haben, so habe nichts, als die nichts haben und doch Alles haben."

"Willst du in Wollusten leben, so betäube beinen Leib und zähme ihn; benn so viel dem Leibe an äußerer Wollust abgeht, so viel wächst dem Geiste an innerer Wollust zu."

"Willst du sicher sein, so lebe stets in Furcht und Bittern; benn je sicherer, je näher dem Falle; wer sich aber fürchs tet, der-wird errettet."

"Willst du hoch werden, so erniedrige dich selber; denn je tiefer die Wurzel, je hoher der Baum; und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhoht werden."

"Willst du zu Ehren kommen, so verachte bich selber, liebe und lobe beinen Verächter; denn durch Verachtung kommt man zu Ehren."

"Wünschest du dir was Gutes, so ertrage das Bose mit Lust; denn ein trauriger Abend bringt oft einen frohlichen Morgen, und je saurer der Ansang, je süßer das Ende."

"Willst du Ruhe haben, so arbeite; benn wenn du beine Sedanken an gewisse Arbeit bindest, so lassen sie das Herz in Ruhe."

"Willst du gesegnet sein, so werde gern aller Menschen Fluch; benn welchen die Welt verfluchet, der sindet reichen Segen bei Gott."—

Sein eheliches Leben war ein so freudenreiches, wie es nur wenigen Menschen beschieben wird; die hohe Achtung und Zuneigung, welche seine Gemalin \*) sich überall zu erwerben

<sup>\*)</sup> Starb ben 12. Robember 1730 zu Alt . Lanbsberg.

wußte, war auch die Ursache, daß sie laut einer Parlaments-Akte am 25. Februar 1678 nationalisirt wurde. Bon den fünf Töchtern, welche sie ihm gedar, verheirathete sich nur die jüngste nicht; von den Sohnen stard der in London gedorene älteste, nach dem Könige von England Carl genannt, schon im 14. Jahre. Sein zweiter Sohn Friedrich Wilhelm\*), die Pathe des großen Kursürsten, wurde 1712 Oberhofmeister der Königin Sophie Luise; er ist der Stammvater der Wildenhof- und Walslebenschen Linie, dessen jetigem Besitzer wir sür die uns anvertrauten Naterialien noch öffentlich unseren Dank sagen. — Der jüngste Sohn Otro Graf von Schwerin\*\*) trat nach des Vaters Tode in den Besitz der Wolsschagenschen Süter; seine Nachkommen erfreuen sich noch heute unversehrt dieser Verlassenschaft.

L. v. Orlich.

<sup>\*)</sup> Geb. ben 18. Juli 1678.

<sup>\*\*)</sup> Geb. ben 5. Juni 1684.

Nail 11

## Briefe aus England

über

die Zeit von 1674 bis 1678.



·
·
· • , • • • • • •

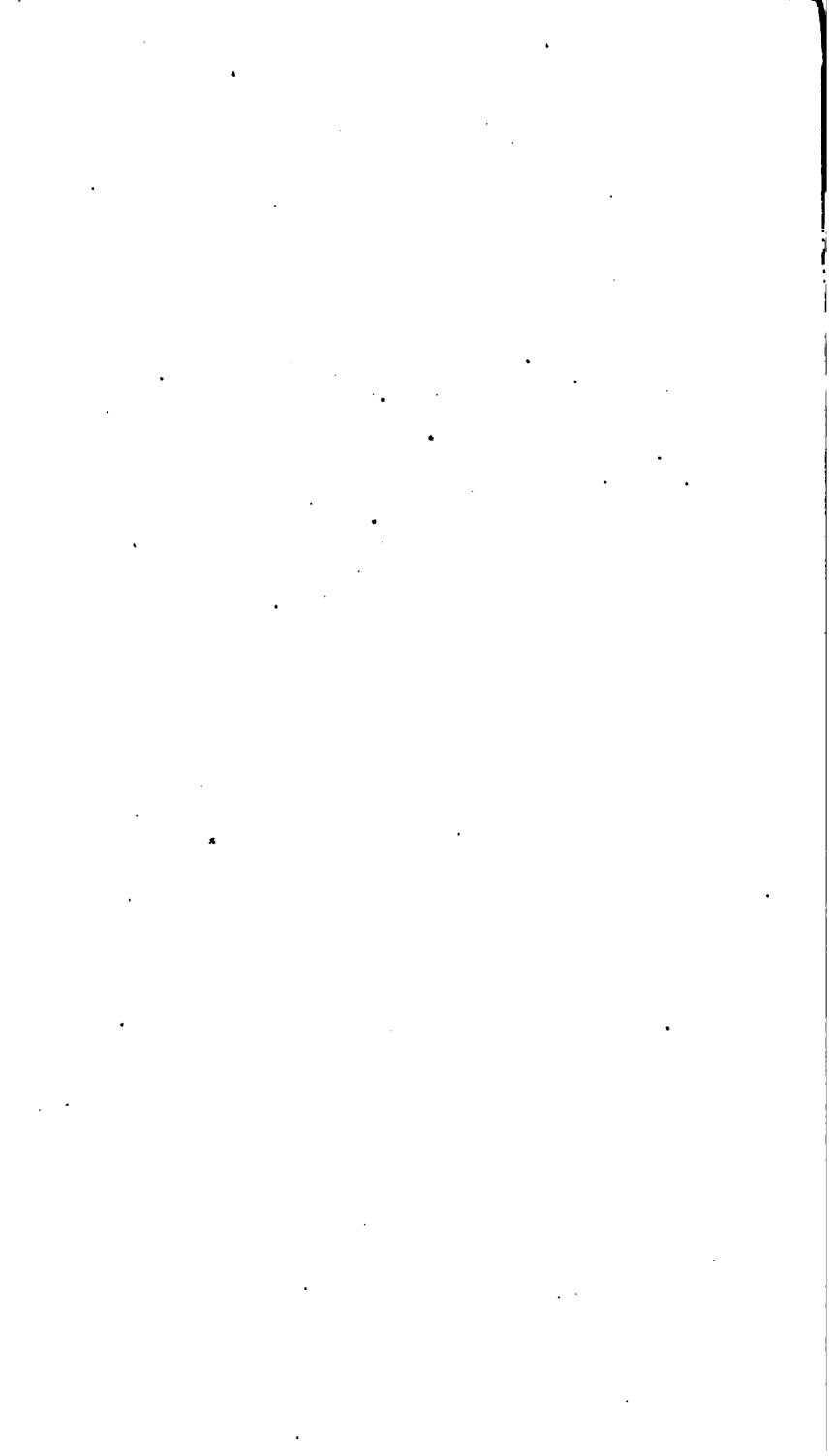

## Antwerpen, ben 1. Juni 1674.

Nachbem ich im Haag angelangt, habe ich beim Rathspens 1674 sionair Fagel um eine Stunde zur Bisite anhalten lassen, und dieselbe bes folgenden Tages erhalten. 3ch habe zufolge E. R. D. gnabigsten Befehls Herrn Fagel Die mir geworbenen Aufträge an ben Konig von England mitgetheilt, und mich zugleich erkundigt, ob ich zum Dienste bes Staats und des Prinzen von Dranien daselbst etwas bewirken könnte. rühmte zum bochsten E. R. D. große Willfahrigkeit zu Unterhaltung guter Correspondence mit bem Staate, und bezeugte, daß der Staat gegen E. R. D. sehr große Berpflichtung hatte, daß Dieselben mit Hintansetzung so vieler vortheilhaften Bedingungen, welche zuvor von Frankreich angeboten worden, bennoch die Waffen für deffen Erhaltung ergriffen, und Ihr Land zur Rettung bes Staats nicht verschonen wollten. daß E. R. D. auch zu ber Zeit, als Sie gleichsam gezwungen wurden fich mit Frankreich zu vergleichen, bennoch genugsam auf des Staats Erhaltung Rucksicht nahmen.

Da Se. Hoheit der Prinz von Dranien sich in hiesiger Gegend (in Duffel) aushalten, so habe ich mich hierher begesden, um das mir von E. K. D. anvertraute Schreiben zu übergeben. Ich habe mein Creditiv durch Herrn von Benstind an Se. Hoheit einhändigen lassen, und ist mir die nachgesuchte Audienz sofort bewilligt worden. Nach Ablegung der gewöhnlichen Ceremonien machte ich Sr. Hoheit zuvörderst die Ursachen bekannt, aus welchen E. K. D. mich nach England schieden; alsdann erbot ich mich, zu Sr. Hoheit und des Staates Diensten Austräge zu übernehmen. Der Prinz versis

1674 werte, daß ihm E. R. D. aufrichtige Zuneigung über alle Maßen angenehm und werth sei, erbot sich zu Allem und erkundigte sich aufs Angelegentlichste nach E. R. D. gutem Zustande; hierauf erhielt ich meine Entlassung. Da es über Holland nach London zu reisen unsicher ist, werde ich meinen Weg über Seeland nehmen.

Bonbon, ben 15. Juni.

Seit meinem Hiersein habe ich mich täglich nach Windssor zum Könige begeben wollen; weil aber Ihro Majestät seit einigen Zagen von Einem und dem Andern in der Nähe traktirt wurden, auch der Ceremonienmeister Entschuldigungen machter, warum er sich nicht nach Hofe begeben könnte, so habe ich die Reise anstehen lassen mussen. Morgen, geliebt es Gott, werde ich mit dem Unter-Ceremonienmeister Herrn Schamborn, in einer von mir gemietheten Kutsche hinaussahren, und weil alle Gesandten sich dort eingerichtet, habe auch ich die Absicht, so lange der König daselbst bleiben wird, mich auszuhalten.

Inzwischen habe ich ben Grafen von Arlington, wie auch herrn Coventry besucht, Beide von meinem Auftrage in Kenntniß gesetzt und Abschrift E. R. D. mir übersandter Creditive überreicht. Sie haben mich beiderseits überaus boflich empfangen, und versichert, bag es bem Ronige febr lieb fein wurde, bag E. R. D., ungeachtet einiger eingetretenen Ralte, die mehr ber scharfen Feder des Concipienten, als der hohen Principalen Gemuther Juschrieben, den alten hergebrachten vertraulichen Briefwechsel mit dieser Krone zu erhalten suchten, und erboten sie sich, Mes beizutragen, mas die Bestätigung einer solchen Freundschaft erfordere. herrn Wil. liamson, welcher Umbaffabeur in Coln gewesen, habe ich gleichfalls besucht; er wird in biesen Tagen in des Herrn Coventry Stelle als Staatssekretair vorgestellt. Sobald er meine Ankunft vernommen, hat er mich in meinem Hause bemillfommnet, und gedankt, daß E. R. D. Bollbebiente zu Rormonde ihm alle Willfährigkeit bewiesen, ungeachtet er vergessen, sich von E. R. D. einen Pas geben zu lassen. Wor

|   | • |   |   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | , | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   | • |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

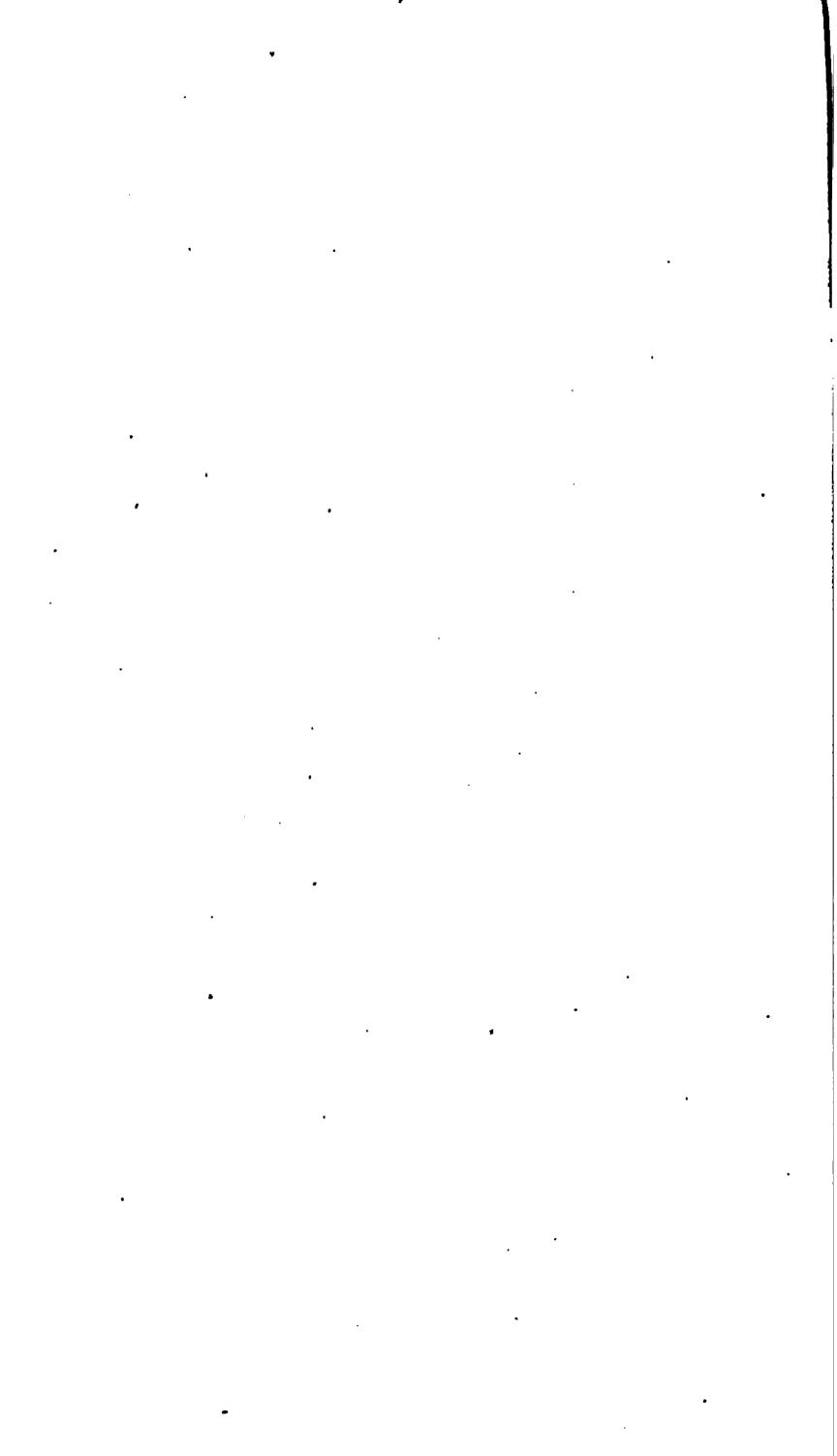

allen Anderen zeigte er sich geneigt, E. K. D. nach Möglich- 1674 keit zu bienen. — Go viel ich von gedachtem Minister vernommen, mare gute Hoffnung zum Frieden, weil ber Pring von Dranien bereits bemerke, daß Spanien nicht in der Berfaffung sei, den Rrieg zu führen, wie es auch bem Staate porgestellt worden. Da also auf Holland allein die Last fallen wurde, alle Armeen zu unterhalten, so wurden sie bes Wertes überdruffig werden, und Spanien bewegen, einen bil= ligen Frieden anzunehmen. Denn Frankreich zum pyrenaischen Frieden zwingen zu wollen, zu einer Beit, wo es sich ber ganzen Franche Comté bemächtigt, seine Feinde noch nichts unternommen, ware abgeschmackt; - es burfte auf die Dauer schwer fallen, einen Frieden unter billigen Bedingungen zu erhalten.

Winbsor, ben 19. Juni.

Nachdem ich am Sonnabend Abend hier eingetroffen bin, babe ich fofort zum Chevalier Cottrel geschickt und angefragt, wenn ich beim Konige Audienz haben konne. Durch Herrn v. Schamborn wurde mir angebeutet, daß ich Montag gegen 11 Uhr abgeholt werden solle. Der Chevalier Cottrel erschien zur bestimmten Zeit und brachte mich mit des Mylord Gamlesie Rammerherrn Rutsche, welche mit fechs Pferden bespannt mar, nach Hofe; wo ich in des Kammerherrn Zimmer abtrat und so lange blieb, bis der Konig aus der Kapelle kam. Hierauf wurde ich durch einen großen Saal, zu dessen beiben Seiten des Königs Trabanten im Gewehr ftanden, und deren Offizier mir bis an die Thur entgegen tam, alsbann burch einige Borzimmer geführt, in welchen mich der Mylord Kammerherr empfing und zum Könige brachte. Der König empfing mich sigend, mit unbebecktem Saupte, im Beisein bes ganzen Soses. Nach Ueberreichung der Creditive und Ablegung der gewöhnlichen Höflichkeitsformen gratulirte ich, nach ber mir gegebenen Instruktion, Gr. Maj. zu dem für die Staaten getroffenen Frieden; wie dies E. R. D. Hoffnung mache, daß die übrigen kriegenden Theile durch solch ruhmwürdiges Beipielangeregt wurden, und endlich bankte ich für die Geneigt-(grin

1674 heit, mit welcher J. Maj. Ambassabeure zu Coln die Besörzberung E. K. D. Interesse zu besördern gesucht, und bat um die Fortbauer dieser Gewogenheit, besonders da J. Maj. die Vermittelung, wie E. K. D. hofften und wünschten, übernehmen wollten.

3. Maj. antworteten mir selbst, zwar sehr kurz, aber mit großer Freundlichkeit, daß sie Alles, was Deroselben von E. R. D. zukame, zum höchsten in <u>Betracht ziehen</u>, bedankten sich für den Glückwunsch zum Frieden, versicherten, daß sie keinen Fleiß ermangeln lassen wollten, den allgemeinen Frieden zu befördern, und würden sie auch E. K. D. dabei habendes Interesse nicht außer Acht lassen, und bei allen Begebenheiten durch die That bezeigen, wie lieb ihnen die Fortdauer E. K. D. Freundschaft sei.

Hierauf bin ich zur Konigin gebracht worben, welche mir figend, im Beisein ihres Frauenzimmers, Die Audienz ertheilte. Auf bas im Namen E. K. D. gemachte Compliment ließen J. Maj. burch ihren Sefretair antworten, baß sie E. R. D. für die Bezeigung so guter Affektion sehr verpflichtet maren, und daß es ihnen lieb sein wurde, zu vernehmen, daß es E. R. D. und Dero ganzem Hause wohl ergebe. bin ich burch einen großen Saal, in welchem ber Königin Brabanten ftanden — Deren Offizier mich bis zum Ende begleitete -- über einen großen Plat jum Bergog von Dort gegangen, und habe auch bort bie gewöhnlichen Complimente Der Herzog empfing mich mit großer Hoflichkeit, abgelegt. und verlangte febr, E. K. D. zu bienen. Bei ber Serzogin von Pork war mir auch die Mittagsstunde zur Audienz bestimmt, wegen Unwohlseins wurde sie bis zum Abend verschoben, wo ich benn in gleicher Weise mein Compliment ablegte, worauf sie selbst antworteten, wie febr sie burch diese Ehre E. R. D. verpflichtet waren.

Den Mittag wurde ich von dem Chevalier Cottrel zum Mylord Arlington zum Essen gebracht, weil der Mylord Kammerherr, bei welchem ich sonst hätte essen mussen, den Herzog und einige Andere eingeladen hatte. — Gestern, als der König im Thiergarten spazieren ging, habe ich den schwe-

|   | • |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
|   |   |  | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |

se he forting in formand

I ako ago agtand Massaifer manifor, mis I.

Leftin theil

dischen Ambassabeur Sparre und ben franzossschen außeror- 1674 dentlichen Gesandten von Rouvigny angetroffen, und mit -Setzterem weitlauftig gerebet. Er erkundigte fich, ob E. R. D. etwa Borichlage zum Frieden thun lassen wollten; benn es wurde ihm bies besonders lieb sein, weil nie weniger Hoffnung jum Frieden sei, als jett; Spanien wolle von keinem Frieden boren, Frankreich spanne ben Bogen hober als je. Ich antwortete ihm, daß E. K. D. vielleicht vor allen Anderen ben Frieden munschten, auch alles, was in Ihren Rraften ftanbe, dazu beitragen murben. Er entgegnete mir, bag bas romische Reich in große Gefahr gerathen durfte, wenn bem Werte nicht vorgebaut murbe, so viel zu verstehen gebend, daß es in E. R. D. Macht vorzugsweise stande, bas Feuer zu bampfen; wobei er mir im Bertrauen berichtete, bag ber Pring von Dranien kurzlich ein Schreiben an ben König von England gesandt, in welchem et sich sehr über ben Grafen von Monteré beschwert, ber sich nicht gescheuet des Wortes betrügen in franzosischer Sprache sich zu bedienen, indem man ibm weiß gemacht hatte, baß Spanien 20,000 Mann zu Felde bringen wolle, jett aber keine 6000 Mann liefern könnte, und nam ben König gebeten, auf Mittel und Wege bedacht zu sein, einen billigen Frieden zu befördern. Schreiben ift noch nicht beantwortet, nur sehe ich wenig Ausficht, diese Krone gegen Frankreich zu disponiren, wiemobl fich die Hollander bamit noch sehr schmeicheln.

Bonbon, ben 22. Juni.

E. A. D. Befehl zufolge habe ich dem Prinzen Kobert ') E. A. D. Schreiben überreicht; er empfing dasselbe mit Bezeigung einer sonderbaren Affektion, und erbot sich E. A. D., worin Sie nur begehren würden, zu dienen. Im Gespräch über den setzigen Kriegszustand gab mir der Prinz zu verstehen, daß an der Dauer des kurzlich mit dem Staate

<sup>1)</sup> Der Prinz Robert war der Sohn des unglücklichen Kurfürsten Friedrichs V. von der Pfalz, und durch seine Murter, Tochter Kds nig Jakob's I., mit dem englischen Hofe verwandt.

1674 getroffenen Friedens nicht zu zweiseln sei; die von dem hollandischen Gesandten aber mit großem Eiser gesuchte Erklarung
und Ergreifung der Wassen gegen Frankrich nicht zu hossen.
Daß es in Schottland einige Unruhe verürsachen würde, dafür wollte der Prinz nicht gut sagen, weil der König, ungeachtet der Schotten vielfältige und hestige Beschwerden über
den Herzog von Lauderdale, denselben nicht allein bestätigte, sondern auch zugabe daß er das ganze Consilium daselbst
verändert und allein mit seinen Freunden besetzt hat. Db das
Parlament sich zur bestimmten Zeit versammeln wird, daran
zweiselt sowohl der Prinz als der größte Theil des Hoses,
und weil der König den Frieden mit Holland zu halten gesonnen ist, so ist Se. Maj. des Geldes nicht benothigt.

Raum war ich von bem Prinzen Robert nach Hause gekommen, so besuchte mich ber franzosische Gesandte, welcher mich im Vertrauen warnen wollte, ben hiefigen Sof gegen seines Konigs Interesse - wie er bereits vernommen - ju Er glaube, sein Ronig hatte es anders um E. bisponiren. R. D. verdient; übrigens hatte er so viel gute Freunde am Hofe, durch welche er Alles erfahren murbe, mas ich suchen mochte. Ich war über diese Reben sehr verwundert, weil ich noch Niemand außer den Konig und die Konigin gesprochen hatte, er mich mithin nur aussorschen wollte; demnach verlangte ich zu wissen, wer dergleichen ausgebreitet, versichernd, daß E. R. D. sich stets angelegen sein lassen murben, Königs in Frankreich Freundschaft zu erhalten. Da er mir Niemand nennen konnte, sagte er, daß er wohl sehe, man habe ihm meinen Auftrag verbächtig machen wollen. habe spater von herrn Sparre erfahren, daß er sich noch im= mer nicht dieses Bedankens entschlagen kann, welches ich ihm burch einen Besuch zu benehmen suchen werde. Mein nach ber aus Wien eingetroffenen Zeitung, daß E. R. D. 14,000 Mann zur kaiserlichen Urmee stoßen lassen wollen, werden meine Bersicherungen, baß mein Auftrag allein in einem Compliment über den getroffenen Frieden besteht, nichts mehr belfen.

Die hollandischen Ambassabeurs, benen ich gestern ben

maintainta!

Van folgenden Tagel gro begrefmen geforte filst. mill all me in Timerium

Farmilly

how wines and sometiging for farm manhouts

gaffiani art

Besuch gab, haben noch keine Nachricht, wie es mit bem 1674 Eraktat zwischen E. A. D. und bem Staate steht, zweiselten auch anfänglich, ob meine Anwesenheit ihnen nicht schällich sein würde; nachdem ich ihnen aber meine hiesigen wie bestehn Prinzen von Oranien Aufträge bekannt machte, mich auch ers bot, ihnen nach Krästen zu helsen, wurden sie etwas vertrauslicher. Ich vernahm von ihnen, daß sie an dem Frieden mit England zwar nicht zweiselten, allein sehr, ob dieser Hof zur Ergreifung der Wassen gegen Frankreich zu bewegen sein würde; wenigstens würde dies nicht eher geschehen, dis der König sezhen würde, daß Flandern verloren sei. Der König soll östers sagen, die deutschen Kurfürsten und Fürsten wären mehr insteressirt, daß Frankreich nicht zu mächtig werde, als er.

Haag gehen, um die Vermittelung dieser Krone anzubieten. Die hollandischen Gesandten wollen von keinem Frieden horen; es sei denn, daß derselbe auf den pyrenaischen errichtet werde, worüber der französische Gesandte sehr lacht, außernd, in dem Stande befänden sich die Sachen nicht mehr. Bon anderen Zusammenkunsten wird wenig gesprochen, und ist zuvörderst das Ende des Feldzugs abzuwarten. Inzwischen arbeitet der Hof sehr an der Freigebung des Landgrasen von Fürsten. Der

<sup>1)</sup> Der Landgraf Wilhelm von Fürstenberg befand sich als turcolnischer Abgesandter auf bem Friedenscongreß zu Coln (1673). Da ber Landgraf unter frangofischem Ginfluß ftand und gum Rach= theile bes Raisers handelte, fo murbe er auf Befehl besselben denn der Kaifer betrachtete ihn als seinen Unterthan — am 14. Fe= bruar, des Mittage zwischen 3 und 4 Uhr, eben als er zum Rurfürsten von Coln fahren wollte, in einer engen Straße bei ber St. Morigfirche von einigen taiferlichen Offizieren angefallen, und nach einem formlichen Rampfe mit beffen Umgebung, gefangen genom= men. Der Landgraf wurde barauf nach Bonn und spater nach bem Chrenbreitenstein gebracht. Der Raiser suchte sein Berfahren burch ein an alle Bofe übersanbtes Memorial zu rechtfertigen, und uns geachtet Frankreich Alles anwendete bie Lostaffung des Landgrafen gu bewirken, fo blieb biefer boch mehrere Jahre in Baft. Diefes Ereigniß war die Ursache, daß sich ber Congreß zu Coln trennte, und König Carl II. von England von sammtlichen triegführenden Theilen gum Friedenevermittler gewählt murbe. X. b. H.

1674 König geht in der kunftigen Woche ins Land, wird aber bald wieder zurückkehren; die Königin geht in der Zeit nach London, was die meisten Gesandten benutzen werden, um schöne Häuser auf dem Lande zu besehen. — Der Prinz Robert hat mir einen überaus großen und schönen irländischen Hund sehen lassen, welchen er für E. K. D. bestimmt hat und mir dei der Abreise überliefern will.

mailes.

Binbfor, ben 3. Juli.

Die hollandischen Umbassadeurs haben bei einer geheimen Audienz ben Konig gebeten, auf Mittel zur Beforderung bes Friedens bedacht zu sein. Se. Maj. soll ihnen geantwortet haben, daß, weil es Schwierigkeiten geben murbe, sich über einen Ort zu einer neuen Bersammlung zu vergleichen, bas Sicherfte und Rathsamste sein wurde, sich unter ber Sand über bie hauptsächlichsten Punkte zu vergleichen. Diefer Borschlag will den hollandischen Gefandten indeß nicht anftehen; sie entgegneten, daß vor allen Dingen bie Friedensbedingungen abgethan sein mußten, babei zu verstehen gebend, bag, wenn die Bersammlung auch erft im Herbst stattfande, nichts dabei verloren sein dürfte. Sobald Herr v. Sparre davon Nachricht erhalten, hat er fich fehr bemuht, die hollandischen Ambassabeurs zur Annahme des vom Konige gethanen Borschlags zu bewegen, allein die Ambassadeurs baben in bem Hauptwerke des Friedens so viel Schwierigkeiten gemacht, und bestehen fest barauf, daß man die Sachen wieber auf ben Stand des pyrenaischen Friedens bringen mußte, woraus der schwedische Ambassabeur schließt, daß sie den Frieden nicht mit Ernst suchen. Gin Gleiches will man hier von bent spanischen und faiferlichen Minister halten, besonders seitdem bes Raifers Antwort auf des Konigs in England angebotene Bermittelung eingekommen, welche bier - wie mir es scheint, mit Unrecht - für sehr kalt ausgelegt wird. - Herr v. Sparre hat nur auf diese Antwort gewartet, um beim Konige wegen Beforderung des Friedens Schritte zu thun, weil Se. Maj. sich stets damit entschuldigt, daß sie nicht wüßten, ob ihre Vermittelung angenommen murbe.

Practicain aria

fales lage wife good is famina of gamings,

.

1-19 Thanks

1. francos

merfeire

•

1

1

Db zwar Herr v. Sparre bei bem Könige kurzlich neue Schritte gur Beforberung bes Friedens gethan hat, fo scheint es doch, daß von diesem Hofe keine ferneren Beschluffe zu erwarten find, bis man weiß, mas herr Temple, welchen ber Konig jur Anerbietung der Bermittelung an bie Staaten geschickt, ausrichten wird. Desgleichen erwartet man mit Berlangen zu wissen, ob die schwedische Bermittelung, welche der Graf Drenstjerna dem Kaiser anbieten soll, angenommen wird; denn in diesem Falle konnte an einer neuen Bufammenkunft gearbeitet werden. Die hollandischen Umbaffabeurs laffen es sich indessen außerst angelegen sein, zu beweis sen, wie es dieser Krone Interesse erfordere, daß &udwig XIV. nicht zu mächtig werde. Go viel ich spuren kann, wird ihren Brunden fehr wenig, bem frangofischen Gesandten aber viel mehr Gebor gegeben. Den Kurfürsten von der Pfalz will bier Niemand beklagen; man fagt, er habe fich dies Unheil felbst auf ben Hals gezogen 1); überbem scheint es, als verbrieße es den Konig, daß derselbe die von den englischen Umbassa= deuren mit den schwedischen in Gemeinschaft angebotene Bermittelung nicht allein nicht angenommen, sondern nicht einmal einer Antwort gewürdigt. -- Das Parlament in Schottland bat der König aufgelöst; wie dies aufgenommen wird, steht zu erwarten.

### · Windsor, ben 17. Juli.

Als ich vor einigen Tagen bei den hollandischen Ambasssabeuren war, bekamen sie eben die Nachricht, daß E. K. D. Traktat mit dem Staat geschlossen. Wir gingen darauf zussammen nach Hose, wo die Ambassabeure dem Könige bekannt machten, daß im Haag eine Conferenz mit den kaiserlichen und spanischen Ministern gehalten worden ist, dabei zu verstes hen gebend, daß, wenn es nach der Staaten Willen ginge,

<sup>1)</sup> Die Berheerungen, welche die französischen Truppen in seinem Bande anrichteten. A. d. H.

1674 ber Friede zu Condon vermittelt wurde, weil kein unparthelischerer Ort zu finden ware. Go viel ich vernehmen konnte, war bies bem Konige nicht unangenehm. Ge. Maj. sagten, daß sie wenigstens dafür steben wollten, daß Reiner entführt werden solle. Db bie übrigen Theile auch fo zufrieden sein werben, steht zu erwarten; die Hollander beforgen felbst, es werbe der Raiser der Abgelegenheit wegen nicht sonderlich bazu geneigt sein; so viel ich von den schwedischen und anderen Ministern vernommen, durften besonders der Ungewißheit der Posten halber, welche im Winter sehr unregelmäßig ankom= men, mohl Schwierigkeiten gemacht werden, ju geschweigen, daß der übergroßen Theuerung halber, die seit dem letten Rriege bier entstanden, und anderer Unbequemlichkeiten mehr, Niemand besondere Neigyng zu diesem Orte bezeigt. Ludwig XIV. auf desjenigen, mas der Graf Tott kurzlich an herrn Sparre berichtet, bestehen follte, und bevor megen ber Entführung bes Landgrafen Furften berg einige Befriebigung geschehen, auch die zu Coln genommenen Gelber erstattet werden, von keinem Frieden boren will, so murbe auch ber Worschlag zu einer neuen Busammenkunft zu zeitig sein.

Wor einigen Zagen hat ber Marquis von Covago, augerorbentlicher Gesandter ber Republik Genua, beim Ronige Aubieng gehabt, wegen bes mit bem Staate getroffenen Friedens gratulirt und für die Erstattung einiger der Republik ge= borigen Schiffe gebankt. Er gebenkt in diesen Bagen wieber nach Paris zu reisen, und hat mir seine Unkunft notificiren lassen; ich werde ihm gleich nach Abgang ber Post die Bisite machen. 218 er fich bei bem schwedischen Ambassabeur ange= ben ließ, erkundigte er sich zugleich, wie er von demselben wurde empfangen werden, und da er verstanden, daß Bert v. Sparre die Dberhand in seinem eigenen Sause halten wolle, hat er bagegen eingewandt, bag ibm biese von andes ren Ambassadeuren nicht geweigert worden sei; ba Herr v. Sparre versichert, daß er als koniglicher Gesandter nicht die Dberhand gebe, gab sich Herr v. Covago bamit nicht zufrieden, und ließ sich entschuldigen, den Besuch unter diesen Umständen nicht abstatten zu können.

mell mich brakist someling muit funge Asi'n

Reilfadion felder govichagestel

allin

E. R. D. Befehl unterm 28. Juni habe ich erhalten, und da man mir versichert, daß bas Parlament erst im Dt. tober zusammenkommen wird, so habe ich, zufolge E. R. D. gnabigster Bewilligung, mich entschlossen, mich von bier auf meine Guter zu begeben. Dazu kommt, daß der Borschlag der bollandischen Ambassadeure, London zur Fortsetzung der Friedenstrattaten zu mablen, große Schwierigkeiten verursachen wird, besonders, ba hier als gewiß geglaubt wird, daß der Raiser und Spanien nicht allein die papstliche Bermittelung angenommen, sondern auch die Republik Benedig hineinzuzies ben gesucht. — Buvor habe ich dem Prinzen Robert und Mylord Arlington, welche von ben königlichen Ministern allein ju Windfor gewesen find, bekannt gemacht, aus welchen Ursachen E. R. D. zur Bewaffnung genothigt wurben, verfichernd, daß bies mehr zur Beforberung bes Friedens, als jur Bermehrung ber Schwierigkeiten bienen folle. Der Pring Robert hat dies sehr gut aufgenommen, und gewünscht, daß ber Konig seinem Herrn Bruder auch beiftebe, aber beklagt, daß der Konig sich von Underen dergestalt einnehmen lasse, daß gar nichts zu hoffen. Der Mylord Arlington aber bezog sich auf meine frubere hierauf Bezug habende Mittheis lung, als ein Hinderniß, warum ber Konig dem Kurfürsten von der Pfalz nicht zu Gulfe kommen konnte. Man schreibt das gegenwärtige Unheil der Pfalz nicht dem Ronige in Frankreich zu, sondern allein den bosen Magregeln, welche der Aurfürst genommen. E. R. D. Bewaffnung hat er weber billigen noch mißbilligen wollen, jedoch gewünscht, daß E. R. D. ben vorgeseten bochft ruhmlichen Zweck erreichen, und ben fo nothigen Frieden beforbern mochten.

Hierauf habe ich in einer geheimen Audienz auch dem Könige die Absicht E. K. D. vorgestellt, und was E. K. D. mir sonst gnädigst andefohlen, vorzutragen gesucht. Se. Maj. wollten sich die Beförderung des Friedens sehr angelegen sein lassen, beklagten aber dabei, daß sie nicht überall gleiche Disposition und Neigung bemerkten, so viel zu verstehen gebend, daß Frankreich sich nie entziehen würde, einen redlichen Fries

1674 ben einzugehen; dagegen aber in Zweifel stellten, ob der Kaiser, besonders Spanien, nicht mit Fleiß die Sache hinzuziehen
suchten. Es sei dies aus der angenommenen papstlichen Bermittelung zu ersehen, wogegen die von Sr. Maj. angedotene
Bermittelung so lange unbeantwortet gelassen und endlich, nach
sernerer Ueberlegung mit den Allierten, ausgesetzt. Ja Se.
Hoheit der Prinz von Dranien haben das Schreiben, welches
Se. Maj. vor zwei Monaten haben abgehen lassen, und worin
sie anfragen, ob ihre Bermittelung wohl angenehm sein wurde,
nicht beantwortet.

Als ich darauf entgegnete, baß die anwesenden hollandis schen Ambassabeure eine große Neigung zum Frieden barlegten, wollte der König in Zweifel ziehen, ob nicht diese Geneigtheit zum Frieden vom Prinzen von Dranien gemißbilligt werben Die in der Pfalz entstandene Ungelegenheit beklagten Se. Maj. fehr, wollten sich aber zu keinem Beistande, ja fast zu teinem Mitleide mit bem Rurfürften verfteben; hielten bafür, daß Eudwig XIV. wohl befugt gewesen, geschehenermagen zu verfahren, und daß das von gebachter Krone ber Rurpfalz unlängst gethane Anerbieten zur Beilegung sehr billig ware; wie Se. Maj. benn auch hoffen wollten, bag ber Rurfürst, weil ihn die kaiserliche Bulfe bereits verlassen, sich mit Frankreich vergleichen wurde. — Den Frieden im Allgemeinen betreffend, so steht ber Ronig in dem festen Gebanten, daß die Krone Frankreich noch zur Zeit auf sehr billige Bedingungen bestehe; sollte aber Frankreich fich im Geringsten unbillig zeigen, so wollten Se. Maj. der Erste fein, der fich gegen diese Krone erklaren wurbe. Da dies indessen nicht stattfande, murde man sich nicht verwundern, wenn Se. Daj. sich für einen König interessirten, bem sie so sehr verpflichtet Ich stellte darauf vor, daß Eudwig XIV., ungeach. tet seiner Aufrichtigkeit, keine neue Bersammlung, bevor nicht ber Landgraf von Fürstenberg wieder eingesett, eingehen wolle, und daß baburch ber Friede sehr verzögert wurde. Der König antwortete: es sei billig, baß die Entführung des Landgrafen entschuldigt wurde; sie für ihre Person waren das bei eben so interessirt, und gebachten sich auch ber Sache ans

4 sifon when

sivaifanahal

iggefted alle friend Hamalion

wiffen birt

· Jones

Nafamo alas

+ and office of

zunehmen. Ihr einziger 3weck mare, ben Frieden so viel 1674 als möglich zu beschleunigen; sie waren daher schon bedacht gewesen, wie bies Sinderniß aus bem Wege zu raumen, und hielten sie dafür, daß es dem Raiser nicht nachtheilig sei, dem König in Frankreich aber Satisfaktion sein wurde, wenn ber Landgraf bis jum Frieden in eines unpartheiischen Fürsten Sande und nachher auf freien Fuß gestellt wurde. Se. Maj. wollten bies, sobald ihre angebotene Bermittelung angenommen worden sei, pprschlagen. Insofern die kriegführenden Theile mehr Luft hatten, ben Krieg fortzusegen, so murben sie bies nicht hindern, weil sie nichts dabei zu verlieren batten, und ben Frieden allein Tur Eintracht und aus keinem andern Interesse suchten. Was E. R. D. Bewaffnung anbelange, so stanbe E. R. D. frei, zu thun, mas Deroselben beliebe; sie wollten hoffen, daß es zu keinem anbern 3med als zur Beforderung bes Friedens angesehen, munschten auch viel Gluck dazu; wenn sie aber ihre Meinung frei sagen durften, so hielten fie bafur, daß nur Del ins Feuer gegossen wurde; benn so lange man dem Theile beispringe, ber ben Rrieg hinzuziehen suche, konnte man sich schlechte Hoffnung jum Frieden machen. Wenn E. R. D. sich indessen, gleich der Krone Schweden, Kurmainz und Anderen, neutral halten wollten, so murde das Werk leichter zu heben sein. -

Vorgestern habe ich meine offentliche Abschieds Aubienz beim Könige, bei der Königin, dem Herzoge und der Herzogin von Pork gehabt, welche allein in Hössichkeitskormen des standen. Alsdann habe ich von allen anwesenden fremden Ministern Abschied genommen, als: von dem schwedischen, portugiesischen und den hollandischen Ambassadeuren; — letztere begehrten von mir zu wissen, was ich beim Könige in der Privat=Audienz ausgerichtet, und da ich durch E. K. D. dahin instruirt, daß ich sehr vertrauliche Correspondence mit ihnen psiegen solle, so habe ich ihnen dies nicht vorenthalten. Herr von Rouvigny bezeigte bei meiner Abschiedsvisite große Kälte, und beklagte, daß die zwischen seinem Könige und E. L. D. ausgerichtete Freundschaft nicht beständig bleiben wolle. Ich habe ihm geantwortet, daß dies E. R. D. leid sein

1675 wurde, weil Sie biese Freundschaft sehr werth hielten, und als ich sah, daß er dies auf E. R. D. jehige Bewaffnung bezog, gab ich ihm zu verstehen, daß E. R. D. sich vom römischen Reiche nicht trennen könnten, und daß Sie dieser Ursache willen es gern gesehen hätten, wenn der König das Reich unangesochten gelassen hätte. Herr v. Rouvigny erzählte sehr weitläustig von der Rechtsertigkeit der französischen Wassen im römischen Reiche und seines Königs genereuser Erdieten zur Ruhe des Reichs, mir dabei zu verstehen gebend, daß er Alles wüßte, was ich dem Könige vorgetragen und was Se. Maj. mir darauf geantwortet. Ich versicherte ihm, daß mir dies sehr lieb sei, weil er ersahren haben würde, wie viel lieber E. K. D. den Frieden besördert, als den Krieg sortgesetzt sehen wollten.

### Daag, ben 11. Darg 1675.

Sobald mir E. R. D. gnadigster Befehl, mich nach England einzuschiffen, zuvor aber zu Gr. Hoheit dem Prinzen von Dranien zu begeben, zugekommen, habe ich mich sofort aufgemacht, und nachdem ich gestern hier angelangt, habe ich bei G. H. um eine Aubienz anhalten lassen. Diesen Morgen habe ich Gr. Hoheit das mir gnadigst Aufgetragene bekannt gemacht, mich auch zu bem, mas Se. Soh. mir anbefehlen wurden, gehorsamst angeboten. Worauf Se. Hoh., nach Erkundigung um E. R. D. Wohlergeben und Bezeigung einer großen Begierde, die bisher gepflogene Bertraulichkeit zu perfolgen, nicht allein für die geschehene Mittheilung meiner vorhabenden Reise nach England gebankt, sondern fich erboten, E. R. D. Suchen nach aller Möglichkeit zu secundiren. Demzusolge soll des Staats Ambassabeur, dem v. Beuningen, anbefohlen werbet, mir nach Rraften an die Sand zu geben. Weil mir ferner anbefohlen, bei Gr. Soh. anzuhalten, daß S. R. Maj. in England bes Staats feindliche Erklarung gegen Schweben, wegen selbiger Krone in E. R. D. Landen gethanen Einfalls, mitgetheilt werden mochte, ich aber vernommen, daß foldes bereits vor meiner Untunft geschehen, indem die von dem Staat deshalb gefaßten Beschluffe dem

Le Soriale

La fallon

hovistion, it go before, igs is that



englischen Ambassadeur Temple angedeutet sind, — so habe 1674 ich Bersicherung gethan, daß E. K. D. solche billig gefaßte Resolution sehr angenehm sein wurde und S. Hoh. deshalb sehr verpslichtet wären, diesen Bruch veranlaßt zu haben. Hierauf hatte ich mich auch bei dem Rathspensionair Fagel als auch den kaiserlichen, englischen und spanischen Ministern danmelden lassen, welche aber mit Abfertigung der Posten bes schäftigt waren. Im Uebrigen, geliebt es Gott, denke ich übermorgen meine Reise nach England mit dem Packetboot antreten zu können.

ı

Eondon, ben 22. Marz 1675.

Wegen des starken Contrairwindes bin ich nicht eher als 1675 ben 15. Marz zu Harwich, und wegen bes barauf eingefals lenen Sonntags, ba man einige kleine ganbstädte geschloffen batte, erft ben 18. sehr spåt in London angekommen. Konig befand sich in Neumarkt und wird vor dem Mittwoch nicht zurud erwartet, ich ließ mich baber am 19. bei bem Ceremonienmeister angeben. Da indessen ber König spazieren gegangen und vor Abend nicht wieder gurudtehren murde, fo habe ich mich bei bem herrn Billiam fon angegeben, welder zweiter Staatssekretair, und die Expedition der deutschen Sachen in Herrn Coventry's Stelle hat, der bes Mylord Arlington Funktion bekommen; habe selbigem, wie hier gebrauchlich, eine Abschrift von E. R. D. an den Ronig abgelaffenen Schreibens übergeben, gebeten, G. R. D. Gesuch zu unterftüten und mir die Audienz zu verschaffen. versprach mir nicht allein dies, sondern ging dem König sofort nach bem Thiergarten nach, und bewirkte, daß ich noch dens selben Abend um 9 Uhr Audienz erhielt. Ich wurde in Gr. Maj. Schlafkammer zur Aubienz abmittiret, wo ich nach abgelegten Curialien zwoorderst zu ber Gr. Maj. jett allein aufgetragenen Bermittelung gratulirt und bezeuget, wie E. K. D., in Betracht Gr. K. Maj. hoch. und weltberühmter Gerechtigkeit

<sup>1)</sup> Rrampricht, Temple und Don Manuel Due be Lira.

1675 und Weisheit, fich die Hoffnung eines schleunigen und glucklichen Ausgangs machten, auch erwarteten, es wurden Se. Maj. nach ber E. K. D. jederzeit bezeigten Affection Deroselben Interesse beim Frieden in Ermägung ziehen. Und weil e. Maj. bereits vernommen, daß E. K. D. Länder burch ... Die schwedischen Feldherren nicht allein überzogen, sondern in denselben allerhand Feindseligkeiten verübt murben, und zwar zu einer Zeit, da E. R. D. zufolge eines Reichsbeschlusses im Begriff, den bedrängten Kurfürsten des Reichs zu Gulfe und Rettung zu kommen, so hofften E. R. D., es wurden Se Maj. in der gerechten Gegenwehr mit einiger Hulfe beispringen, und babin bedacht sein, daß bei ben nachsten Eraktaten Dieser mit hochstem Unfuge E. R. D. zugefügte Schaben nicht allein ersett, sondern gegen dergleichen Angriffe gesichert werben mochten. Se. R. Maj. erwiederten hierauf gnadigst: Sie wurden bei Wieberbringung eines allgemeinen und beständigen Kriedens E. R. D. besonders zu willfahren suchen. E. R. D. damit gedient mare, so mochten Sie es dahin rich. ten, daß mit Hulfe des Raisers der Landgraf v. Fürften. berg sequestrirt werbe. Was bie Schweden anbelangt, so glaubten Se. Maj., daß E. K. D. Länder bereits von ihnen befreit seien. Ich habe hierauf kurzlich Gr. Maj. Geneigtheit zur Beforderung bes Friedens gerühmt, babei aber beklagt, daß nicht allein von Seiten Frankreichs so wenig Reigung jum Frieden gezeigt murde, indem baffelbe auf des Landgras fen Sequestration bestehen bliebe, sondern bag den Allierten, welche zu ihrer eigenen Rettung die Waffen ergriffen, aufgeburdet wird, als vermieden biese den Frieden. Inzwischen wurde eine Stad bes Reichs nach ber andern verheert, ja der König in Schweden selbst, welcher als Mitglied des romischen Reichs für beffen Erhaltung zu sorgen schuldig sei, benutze tiese Gelegenheit, um basselbe über ben Haufen zu werfen, in E. R. D. Landen mit ganzer Macht stände, nach Belieben darin verfüge und Alles von Grund aus verberbe. Zwar waren einige Regimenter aus ber Mark gezogen, boch nicht um bas Land von ben unerträglichen Lasten zu befreien, sondern weil Alles verzehrt sei und Hinterpommern eben so

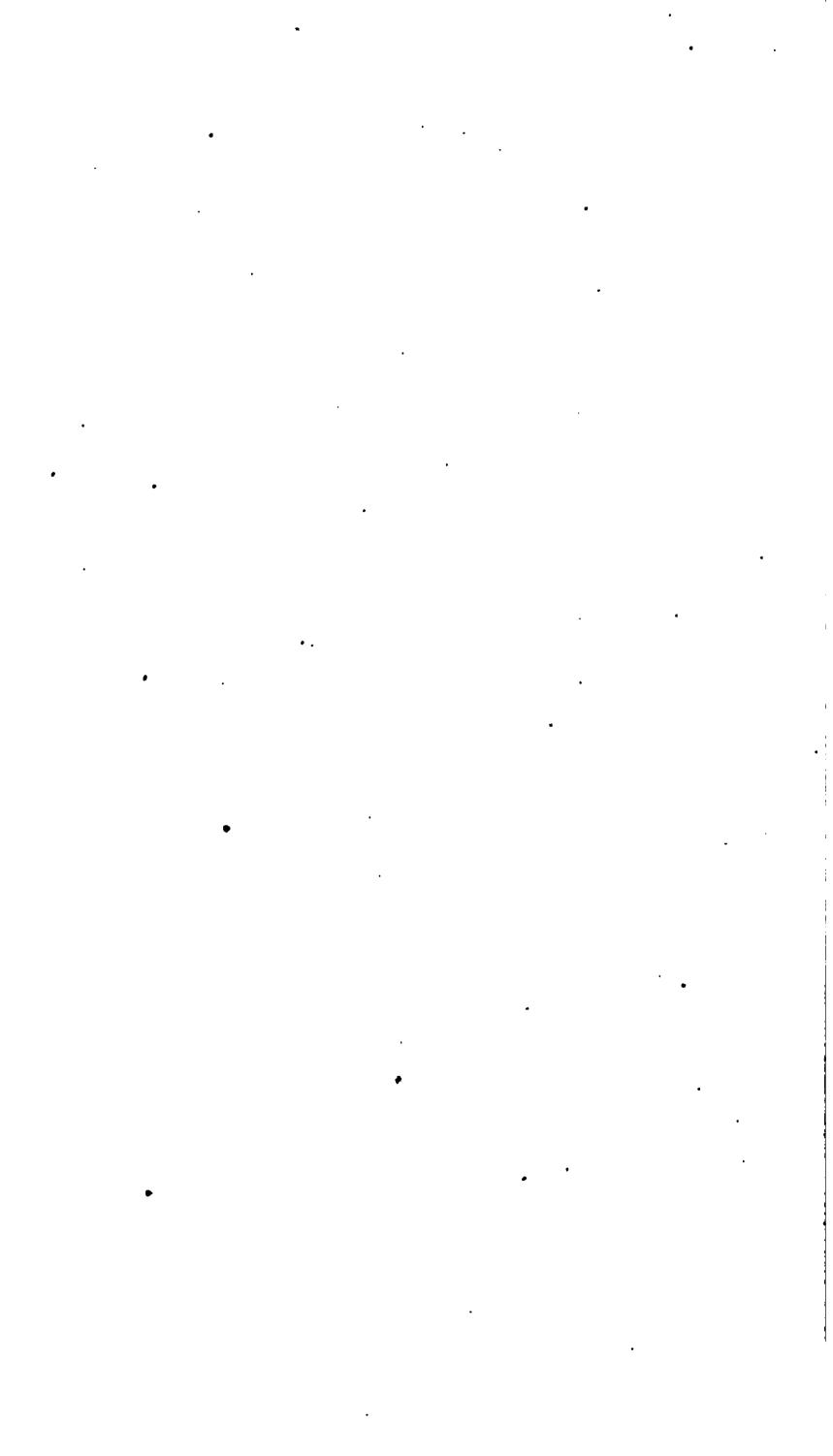

fin soffenous ~

incommodiale

rwinirt werden solle. Weshalb ich benn nochmals im Namen 1675 E. R. D. gebeten, dieselben in dieser Roth beizustehen. Alslein S. M. declinirten solches aus zwei Ursachen: einmal, weil sie wüßten, daß Schwedens Unternehmen auf einem mit Frankreich geschlossenen Traktat begründet wäre, und könnten sie sich nicht entschließen, gegen Frankreich Hülfe zu schicken, da es ihnen leid genug wäre, selbst zum Frieden gezwungen zu sein; überdem würde die übernommene Vermittelung solsches nicht zugeben, und wüßten sie also keinen bessern Rath sür E. L. D., als sich neutral zu erklären.

### London, ben 9. April 1675.

Bei dem Prinzen Robert, wie auch bei dem Herrn v. Beuningen, habe ich mich erkundigt, wie die Aufträge, so E. A. D. einigen Kapern in Holland gegen die Schweden ertheilt, ausgelegt würden, und bin ich von Beiden versichert worden, daß, so lange die englischen Schiffe nicht inkommodirt würden, darauf nicht restektirt werde. Man hat sonst bereits Nachricht allhier, daß die Schweden badurch, sonderlich des Salzes wegen, sehr genirt waren.

## Bonbon, ben 12. April.

In einem Gespräch mit Herrn Coventry kamen wir auf die von den Staaten unlängst dem Hern Temple übersgebenen Bedingungen des Friedens, welche er nicht geeignet sindet, beim Könige in Frankreich dieserhalb anzutragen; insdem nicht allein die Restitution des Elsaß und Lothringen, sondern auch ein Schadenersaß, so anderen Fürsten zugefügt, ja die Retablirung des pyrenäischen Friedens vorgeschlagen würde. Ich regerirte, daß es unbillig, daß der Schade, der so vielen Ständen des Reichs durch des Königs in Frankreich unnöthige Lust zum Kriege zugefügt worden, unersetzt bliebe, worauf er erwiederte: die Billigkeit wurde schwerlich von einem siegreichen Könige zu erhalten sein, und wenn man das Vorgeschlagene vom Könige erhalten wolle, wurde man sich ihm besser entgegensetzen mussen, als zur Zeit geschehen.

Lonbon, ben 19. April.

Bei ber von S. K. M. mir jungst gestatteten Audienz habe ich zuvor E. K. D. an dieselben abgelassenes Schreiben überreicht und Folgendes weitläuftig dargestellt: welchergestalt die von der Krone Schweden durch Antried des Königs in Frankreich in E. K. D. Landen verübte Feindseligkeit E. K. D. zur Ergreifung aller möglichen Mittel, sich nicht allein gegen einen so ungerechten und gewaltsamen Uebersall zu schüsen, sondern auch diesen Feinden allen erdenklichen Nachtheil zu Lande und zu Wasser zuzusügen, sich bewogen gesunden, weshald E. K. D. vor einiger Zeit einige Commissionen ausgetheilt, die schwedische und französische Schifffahrt auszusangen, wie denn auch unlängst zwei schwedische Schiffe von einigen Capers, so mit E. K. D. Bollmacht versehen, ausgesfangen worden.

(Dieselben waren in den Hafen zu Dover getrieben und festgehalten 2c.)

London, ben 23. April.

Die Deffnung des Parlaments, so heute Morgen geschesben, hat der König in Person und hernach der Mylord Keesper gethan. Es wird gemuthmaßt, daß das Parlament nicht über 14 Tage sigen würde, weil der König bereits zu versteshen gegeben, daß die jetige Jahreszeit nicht zugeben wolle, daß man lange zusammen bliebe, und eine neue Zusammenstunft im Winter bequemer sein würde. So viel ich verstehen konnte, war der erste Punkt der Proposition die Bestätigung der reformirten Religion, der zweite ein Borzschlag zu einer Equipirung zu Wasser, und 3) ein Reglement zu machen wegen der allzugroßen Ausdehnung dieser Stadt.

Bonbon, ben 26. April.

Es ist gleich nach geschehener Proposition sowohl im Ober- als Unterhause lange bebattirt worden, ob man dem Könige für seine Rede zu banken hätte ober nicht; da ihrer. Viele der Meinung, daß die königliche Erbietung zur Erhaltung der protestirenden Religion keines Dankes westh, weil et

|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |

Migian Hayland

.

•

•

ohne biefe nicht König sein wurde. Hiermit ift ber ganze 1675 Lag bingegangen, ohne einen Entibius zu faffen; benn im-Dberhause haben 26 Mitglieber und im Unterhause einige fechszig gegen die beabsichtigte Danksagung protestirt. solgenden Zages aber hat man es in beiben Kammern burch Mehrheit bahin gebracht, daß felbigen Tages noch, ben Nachmittag, dem Konige eine Danksagung - nicht specifice für bie darin enthaltenen Puntte, fonbern in genere für fein Erbieten — gethan worden. Die bisherige materia deliberandi ift principaliter die Remotion des Herzogs von Lauberdale gewesen, und hat man nicht allein beschlossen, dem Konige begreiflich zu machen, wie gefährlich folche Minister, und um Entsetzung Deffelben aus allen Bedienungen anzuhalten, fondem es find die alten Gefetze aus den Archiven hervorgesucht worden, bamit man baraus ersehen konne, wie weit bes Parlaments Autorität und Macht fich erstrecke, über ein Mitglied ju judiciren, welches dem Konige schadlich zu sein erachtet wurde; also mare zu des Herzogs von Lauderdale Bleiben im Amte schlechte Hoffnung. Gben so ist man ber Meinung, es werde der gord Schahmeister zur Rede gestellt werden wegen Bermaltung bes Einkommens Gr. Maj. - Bu Aufrechthaltung bes letten königlichen Edikts, die protestirende Religion betreffend, follen dies = und jenseits ber Themse neue Gerichte constituirt werden, benen die Ausübung eben gedachten Edikts anbefohlen werden foll. Sonft ift von dem, so der König proponirt, noch nichts zur Berathung gekommen, und scheint, daß das Parlament auf den Beschluß wegen Entlassung bes herzogs von Lauberdale warten will. Der Konig geht alle Morgen felbft in das Parlament, welches feine Borfahren nie gethan; es foll ihm aber von dem Bergog von Buding. bam gerathen fein, um burch feine Gegenwart Die erbitterten Gemuther zu beschwichtigen und einen Jeben zu unterrichten; eder auf & Wenigste zu verhüten, daß Keiner etwas Ungezies menbes nom Konige reben moge. Diese Emsigkeit hat ben Ronig verpflichtet, ben großen Rath, welcher wochentlich zweis mal gehalten wird, wegen des Parlaments einzuziehen und denselben nur des Dienstags zu halten.

Seit meiner letten unterthanigsten Relation bat bas Parlament, und zwar am verwichenen Sonnabend, in Erwägung gezogen: biejenigen Mitglieber bes Parlaments, sonderlich bes Oberhauses, so der papstlichen Religion zugethan find, von sich zu trennen. Gestern ift über die Abberufung der englischen Bolter, welche sich in franzosischen Diensten befinden, berathschlagt und beren Abruf gut gefunden, auch Andienz beim Ronige besfalls gesucht worden, welche ber Konig gegen Morgen um 3 Uhr angeset hat. In des Herzogs von Lauderdale Sache find Ginige committiret worden, die Beschuldigungen, so man gegen denselben hat, zusammenzuziehen, damit selbige gleichfalls dem Könige vorgestellt werden können. Man ift auch bedacht, ein neues Reglement zu machen, welchergestalt die Herren vom Oberhause in criminalibas zu contentiren, die Babl berjenigen, welche bazu bestimmt zu werben pflegen, auf 30 auszudehnen, und bem Unfläger die Freiheit zu geben, gegen Einen und Andern, der ihm suspect sein mochte, zu ereitiren. Es ist spargiret worden, daß bas Parlament bei Untersuchung seiner alten Privilegien eine fehr alte Satung gefunden hat, daß ein König nicht berechtigt fein solle, das Parlament zu prorogiren oder diffolviren, bis er auf biejenis gen berichteten gravamina geantwortet; weil aber biefe Satung in alter normannischer Sprache, ist die Uebersetzung berfelben Jemand anbefohlen worden, und wird man alsbann feben, wie weit solches auszudehnen.

# London, ben 3. Mai.

Ich hatte mir die gewisse Hoffnung gemacht, es wurde am verwichenen Mittwoch ein Beschluß wegen der angehaltenen Schiffe erfolgt sein; allein es ist selbigen Tages, früh Morgens, im Parlament von einigen Herren eine Bill einges bracht worden, daß alle Parlaments-Mitglieder einen Sid abslegen mochten, daß sie über ihre vorhandenen Gesetze zu allen Beiten sesthalten wollen, weiter aber nichts mehr verändern. Hierbei ist die Frage entstanden, ob diese Bill zu verwerfen oder ob man sie einer Commitee übergeben, d. h. einer Unters

Soligion grigosofor for solivino solivi

Is mingulanen

Hose Bring go Sin gangen Lag im karla-

|  |  | · |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   | • |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   | • |   |  |
|  |  |   |   | • |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |

suchung, wie weit es bienlich sein mochte, barauf einzugehen. 1675 Diejenigen, so diese Sache gern befordert gesehen hatten, als ber ganze Anhang des Hofes, sind der Meinung gewesen, daß, wie die Sache entworfen, in einem Commitee nicht abgehandelt werben konnte; die Anderen aber, daß es eine ungereimte Sache sei, zu wunschen, bag bas Parlament, welches zu allen Zeiten die Gesetze gemacht und verordnet, sich bieser Macht begeben solle und allein auf die bereits vorhandenen verbinden. Hieruber ift man vom Morgen bis Abends 9 Uhr zusammen gewesen, und haben endlich 60 Stimmen dafür und 20 dagegen gestimmt. Der Konig ist die ganze Zeit im Parlament gewesen, hat sich in bas Worgemach etwas zu efsen bringen lassen, und nachher im Bankethause die Proposi= tion des Unterhauses, wegen Abberufung der englischen Bolker in Frankreich, angehort und barauf geantwortet, bag er es überlegen und seinen Entschluß wissen lassen wolle. -

Aus diesen Ursachen ist selbigen Tages kein Rath gehalstem worden, und vermuthlich wird solches heute abermals nicht geschen, weil der König wieder im Parlament gesessen und gegen 4 Uhr die Lutsche bestellt, um in die Komödie zu sahren. Im Unterhause sind unterdessen viel Gegenstände, den Handel betreffend, vorgeschlagen; unter Anderm soll auch der Beschluß gesaßt sein, daß hinsort kein Bedienter des Hoses in das Unterhaus admittiret werden möge, welches entweder nicht zur Aussichtung gedracht wird, oder dies Parlament darin sortschen wird. Man glaubt auch, es wird das Unterhaus dem Könige zur Instandsehung der Flotte wohl etwas bewilzligen, aber bestimmte Leute bestellen, welche das Geld admiznistriren, damit es nicht anderweitig angewandt wird.

Conbon, ben 7. Dai.

Der König ist gestern wieder vom Morgen bis spät des Abends im Parlament gewesen, wo man abermals mit dem vorgeschlagenen Side beschäftigt gewesen, und ist endlich diese Angelegenheit zu des Königs großem Bortheil zur Commission gekommen, welche den Donnerstag gehalten werden soll. Heute und morgen ist im Oberhause keine Zusammenkunft. Vom

1675 Unterhause ift gestern Nachmittag die Abresse wegen des Herzogs v. Lauberdale in publ. an den König geschehen, wo Die Parlaments-Redner die Adresse ober Supplik laut verlesen und dann dem Könige einbandigen. In berfelben waren alle Handlungen, wodurch sich der Perzog verdachtig gemacht hat, zusammengetragen; aber am meisten übertrieben war, daß er 20,000 Mann zu Fuß und eben so viel zu Pferde zu bes Ronigs Diensten in Schottland bereit haben folle, und ging also das Petitum auf eine Beraubung aller seiner Stellen und Entfernung vom Hofe. Der Konig antwortete: die Abresse ware lang und wichtig, er wolle sie in Erwägung ziehen und innerhalb wenigen Tagen Beschluß faffen. Gegen ben My Schatzmeister hat das Unterhaus acht Beschuldigungen aufgeführt, welche in das Dberhaus gebracht werben sollen, um ihm ben Prozes zu machen.

Bonbon, ben 10. Mai.

Das Oberhaus ist gestern beisammen gewesen, um die abgeredete Commission über den beigehenden Eid anzutreten; es haben aber gleich anfangs ihrer Zwei dagegen schriftlich protestirt, also daß nun eine neue Frage entstanden, ob die Protestation anzunehmen oder nicht; — inzwischen ist das Unsterhaus mit dem Mylord Schatzweister beschäftigt gewesen, und ist er von den ersten Anklagen durch Majorität freigessprochen.

### London, ben 14. Mai.

Das Parlament ist seit meiner letzten unterthänigsten Reslation wegen deb ersten Maitages, weltten man hier mit Bestussingt, nur gestern und heute versammelt gewessen, wo das Oberhaus noch immer über den Eid berathschlagt, das Unterhäus aber die übrigen Anklagen gegen den Mylord Schahmeister vorgenommen, von welchen allen er gestern per majora freigesprochen worden ist. Das Unterhaus hat jetzt die Angelegenheit der gewünschten Equipirung vorgenommen, und glaubt man, es werde dem Könige eine Summe Seld bewilz ligt werden, wenn er die englischen Volker aus dem französst

magafaintige fall.

2000

1 no Saffer

Symin . Je

•

.

•

Michal grapes of week any

schen Dienste abruft und ben Herzog von Lauberdale 1675 entläßt.

Der spanische Gesandte, Baron v. Berged, welcher Don Pedro de Ronquillos stündlich erwartet, ermuntert gleichfalls zu der Erklärung gegen Schweden, als ein sicheres Mittel, Frankreich desto besser zu widerstehen; giebt auch deutstich zu verstehen, daß, wenn Holland das Werk nicht besser angrisse und vielleicht wieder suchen würde, einen Frieden quovis modo und bei Verlust eines oder des andern Ortes in Flandern zu machen, die Krone Spanien sich sogleich mit Frankreich verständigen würde, und ganz Flandern gegen ein Iequivalent an der spanischen Grenze abtreten werde, weil diese Provinz mehr an Geld und Mannschaft jährlich koste, als sie ausbringen könne.

### Bonbon, ben 17. Mai.

Das Parlament versammelt sich noch täglich; bas Dberhaus vertieft sich, je langer je mehr, in der Materia des Eides, und durfte es sich endlich wohl gar barin verlies Im Unterhause ist dieser Tage von den Mitteln zur ren. Ausruftung der Flotte gesprochen, und für gut befunden, daß von den Einkommen, so dem Konige bewilligt, ungefähr der dritte Theil zu diesem 3wecke verwandt werden solle. Ronig hat heute Morgen seine Antwort, den Bergog v. Laus derdale betreffend, dem Unterhause zugeschickt, durch welche er ihn zu rechtfertigen und beizubehalten sucht; man glaubt aber, das Unterhaus werde sich babei nicht beruhigen. sen Nachmittag hat das Unterhaus von Neuem die Abberus fung der englischen Wolker aus den franzosischen Diensten dringend gemacht, worauf der Konig geantwortet, es solle ber Beschluß morgen fruh 8 Uhr erfolgen. Es stehen Biele in den Gedanken, es werde bas Parlament bald dissolviret werden. besonders da es nicht von neuen Gelbmitteln, und nur allein von Beschwerden sprechen will.

Der Prinz Robert Fürstl. Durchl. hat im Oberhause die Bewilligung erhalten, daß Niemand als der Prinz die neu ersundenen eisernen Stocke machen und versühren darf. Hier2675 für ist ihm noch denselben Zag von einem Andern 200,000 Thaler geboten worden.

Bonbon, ben 21. Mai.

Die Antwort, welche ber König bem Unterhause am verwichenen Connabend in Betreff ber gewünschten Abberufung ber englischen Bolker ertheilt, ift babin ausgefallen, bag bes Königs Ehre und Ruf bavon abhinge, Diese Truppen in Frankreich zu laffen; daß er aber verbieten und verhuten wolle, daß Niemand mehr in französische noch hollandische Dienste geben solle. Worauf bas Unterhaus gestern berathschlagt, ob man sich babei beruhigen ober die weitere Nothwendigkeit vorstellen solle, und ist man so bart an einander gerathen, baß man sich gegenseitig ins Gesicht gespuckt. Bulett, wie bie Stimmen gezählt murben, haben sich auf jeder Seite 135 er geben, und weil gespurt murde, bag mit dem Umgablen nicht recht verfahren mare, haben biejenigen, welche die Abberufung durchsetzen wollen, eine neue Abstimmung begehrt, allein das Gegentheil hat sich bem widersetzt, also, daß man re infecta von einander gegangen ift. - Im Oberhause ift ungefahr bie Halfte bes Gides, namlich ber Anfang, pladiret, aber mit zugefügten limitationibus, welche bem Gide feinen Effett ganz lahmen. Heute ift bie Abberufung ber englischen Bolter im Unterhause wieder vorgewesen, und wie einige Rathe des Ricnigs eine neue Erbitterung voraussahen, schlugen fie vor, eine neue Abresse an den Konig zu machen, und in derselben die Abberufung berjenigen Regimenter und Refruten, fo nach geschlossenem Frieden mit Holland in frangofische Dienste gegangen find, zu begehren, welches benn burch eine einzige Stimme, durch welche ber Borschlag übermog, beschlossen wurde.

London, ben 24. Mai.

Am verwichenen Mittwoch ist das Oberhaus mit der bewußten Eidsache so lange beschäftigt gewesen, daß darüber nicht Rath gehalten werden konnte, und also mein letztes Memorial (die Auslieferung der gekaperten Schiffe betreffend) dem Könige noch nicht vorgetragen ist. Gestern hat der König

June of the follow for the fact of the following

•

flore Piene

file for moflegelform.

•

· ·

seine Garbe zu Fuß und zu Pferbe im Thiergarten ererzirt, 1675 Heute ist und ift bas Parlament nicht beisammen gewesen. eine Materie, welche beibe Kammern bes Parlaments angebt, vorgenommen worden. E. R. D. werden ohne Zweifel wiss fen, daß die lette und bochfte Appellation in diesem Ronigreich an das Oberhaus geht. Nun bat es fich zugetragen, daß eine Appellation gegen ein Mitglied des Unterhauses im Dberhause eingegeben, und baß dieselbe angenommen worben, worüber sich das Unterhaus nicht allein beschwert hat, vorgebend: es habe das Oberhaus über die Mitglieder des Unterbauses nicht zu erkennen, sondern hat auch benjenigen, welcher bie Appellation extrahiret, diesen Nachmittag im Borgemach bes Oberhauses arretiren lassen wollen, welches einige von ben Herren bes Dberhauses, die so eben burchgingen, gesehen. Da hat der Mylord Mug die schriftliche Ordre dem Arrestanten aus ber hand geriffen und ins Dberhaus gebracht, weis des das Unterhaus boch empfunden und sofort Einige an das Dberhaus geschickt, welche über solchen Affront geklagt und Satisfaction geforbert. Das Dberhaus hat diese Deputirten funf Stunden im Worgemach warten laffen, und ihnen end. lich zur Antwort gegeben: ber Mylord Dug hatte gethan. was er zu thun befugt gewesen. Biele besorgen, es werbe dieser Borfall eine große Beranderung hervorbringen.

## Landon, ben 7. Juni.

Nachbem ber König am vergangenen Psingstmontag nach Windsor gegangen und dort gesehen, wie weit der neue Bau sortgesetz, hat Se. Maj. des solgenden Tages den jungen Prinzen von Neuburg zu Hamptonkourth tresslich bewirthet und mit einer Jacht beschenkt. Am Mittwoch hat der König wieder dem Parlament beigewohnt, in welchem desselbigen Tages, wie auch gestern, die Religionssache, und absonderlich der modus procedendi, gegen die Popisten vorgenommen wors den. Heute ist über das entstandene Misverständnis zwischen beiden Kammern eine Conferenz angestellt worden.

Der spanische außerordentliche Gesandte, Don Pedro de Ronquillos, hat mir nicht allein E. K. D. Eiser ge-

1675 rühmt, sondern versichert, daß von Seiten Spaniens nicht nachgelassen werben wurde, alle Mittel anzuwenden, burch Fortsetzung der Waffen der Allierten Feinde zu einem sichem Brieben zu zwingen, auch versprochen, von allen stattfindenden Unterhandlungen Mittheilung zu machen, wie er denn noch Hoffnung habe, an diesem Hofe etwas auszurichten. wolle aber dem Konige und seinen Ministern nicht vorstellen, was bas Interesse Dieser Krone erfordere (benn zu geschweigen, baß man sich febr gebaifig an einem Sofe mache, wenn man ibn lebren wolle, was sein Interesse sei), da die meisten wohl wüßten, wie nachtheilig dieser Krone die frangofischen Fortschritte in Flandern waren; sondern er wurde zeigen, daß Spanien fein Zeußerstes thun murbe, bas, mas in Flandern noch übrig ift, mit weitlauftigeren und befferen Grenzen zu versichern, als zu Nachen geschehen, ober wenn solches nicht erhalten werden konnte, lieber Alles zu überlassen, als drei ober vier Städte mit Berluft so vieler Mannschaft und so großen Gelbes zu erhalten.

Der schwedische Ambassabeur, Baron Sparre, hat mich unlängst in der Königin Gemach angesprochen, und bezeigt, daß es besser wäre, auf Mittel bedacht zu sein, die Differenzen zwischen seinem Könige und E. A. D. beizulegen, als zu öffentlichem Bruch zu kommen. Weil ich besorgte, es möchte diese Unterhaltung von Einem und dem Andern sür eine gute Intelligenz ausgelegt werden, so antwortete ich ihm ganz kurz, daß es besser gewesen wäre, daß die Krone Schweden es so weit nicht gebracht hätte, daß es nöthig sei, von einem Bergleich zu reden; nachdem der König aber einen so ungerechten Krieg angesangen, so wäre es nicht allein billig, sondern es fordere auch die höchste Noth, daß E. K. D. das Aeußerste daran setzen, wegen des erlittenen unersetzlichen Schadens gebührende Satissattion zu sordern, und gegen dergleischen Einfälle gebührende Versicherung zu erhalten.

Bonbon, ben 11. Juni.

Es ist die vermeinte Conferenz zwischen beiden Häusern über die unter ihnen entstandenen Differenzen noch nicht ge-

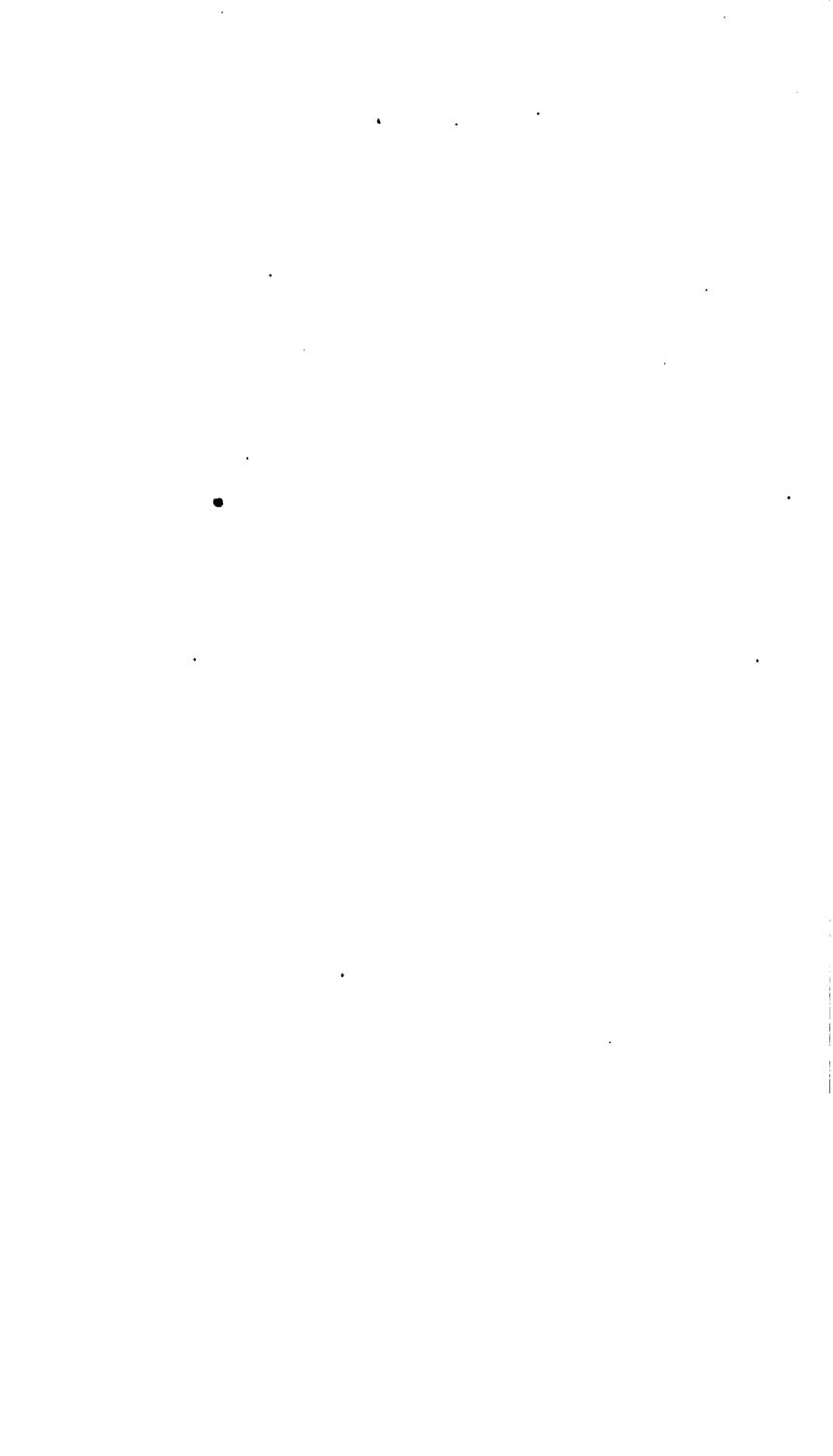

· Sie

•

•

•

balten worden, weil man sich einiger Kormalien balber nicht vergleichen kann; gestern aber soll dieserhalb von Neuem vershandelt und die Zusammenkunft festgestellt sein. Im Untershause ist des Herzogs von Lauderdale Sache gestern wies der vorgenommen worden, und ist eine neue Adresse an den König seiner Entsernung halber beschlossen. Am verwichenen Samstage ist des Königs Sedurts und Krönungstag eingessallen, weshald ich im Namen E. K. D. ein Compliment abgelegt, welches Se. Maj. sehr gnädig beantwortet. Es wurde den Abend auf dem Schlosse ein Ball gehalten, wo der König mit der Herzogin von Pork, der Herzog v. Pork mit seiner ältesten Tochter und der Prinz v. Neuburg mit der jüngsten den Zanz angesangen baben.

Der königl. danische Gesandte, Herr Gien, hat vor eis nigen Sagen Audienz beim Könige gehabt, bei welcher er sehr ausstührlich dargethan, daß sein König dem jehigen Kriege, nur um ihn beizulegen, beigetreten sei; nachdem aber E. K. D. von Schweden ganz unvermuthet und ungerechterweise überfallen worden, so könnte sein König nicht anders, als dem mit E. K. D. und den Staaten der vereinigten Niederlande ausgerichteten Bündniß nachzuleben, und dem Ueberfallenen beizustehen. Im Laufe der Unterredung hat er auch zu verstehen gegeben, daß er nicht hoffen wolle, daß Se Maj. der Krone Schweden beistehen würden, worauf der König genugsam zu verstehen gab, daß er sich keines Theiles annehmen würde, sondern durch sortgesetzte Vermittelung den Frieden zu befördern suche.

Bondon, ben 14. Juni.

tes eine Unterredung zwischen beiden Häusern stattgefunden, um die entstandenen Streitigkeiten der Appellation heizulegen, allein es ist diese dessenungeachtet noch nicht beigelegt; im Ges gentheil, es vergeht alle Hossnung zu einem gutlichen Vergleich, indem das Unterhaus diejenigen Advokaten, welche das Obers haus gedraucht und in dieser Sache consultiret, einsetzen läßt, und das Oberhaus selbige des solgenden Tages wieder losläßt; 2675 auch allen Offizieren ber Gefängnisse anbefohlen, teine Gefangenen vom Unterhause anzunehmen. Deffenungeachtet bat bas Unterhaus die losgelassenen Advokaten diesen Morgen nach bem Tower geschickt, und wird man erst seben, wie sich bas Dberbaus dabei verhalt. Es wird nicht ohne Grund gemuthmaßt, bag beibe Bauser bes Parlaments sich wohl mit einanber versteben, und biese Angelegenheit so boch treiben, bamit ber König bewogen werbe, bas Parlament aufzulosen; benn einmal ift es gewiß, daß das Unterhaus die Macht, so es fic anmaßen will, nie gehabt, solches auch genugsam bargethan werben tann; ferner bemerkt Riemand ein Digverftand. niß zwischen ben Herren beider Sauser, wenn fie in particulari bei einander sind. — Der vorgeschlagene Eid ist endlich durch Majorität gebilligt worden, und dabei beschlossen, daß diejeni= gen, welche fich weigern ihn abzulegen, aus dem Parlament entfernt wurden, und so oft ein Parlament gehalten werde, 500 Pfund Sterling Strafe geben sollten. Man glaubt in Rolge deffen eine Uneinigkeit der beiben Saufer entstehen zu seben, und daß bas Parlament in Kurzem vertagt wird.

Der hollandische Gesandte hat bei einer Audienz den Konig ausmerksam gemacht, daß die Staaten vor einigen Mosnaten auf Begehren S. A. M. ein Projekt zum Frieden übergeben, worüber sich Frankreich bis jetzt noch nicht erklart habe,
und also gebeten, den Beschuß zu beeilen. Der Konig antswortete hierauf, daß Eudwig XIV. es eben dadurch zeige,
daß ihm dieser Borschlag nicht billig vorgekommen sei. Als
der Gesandte darauf aus einander setzte, wie nachtheilig es
ellen Herrschern sein würde, wenn Frankreich Alles behielt,
was durch die Wassen erworden, gab der König zu verstehen,
daß er nicht glaube, daß Messina und Mastricht in französischen Händen bleiben würde, wie aber die Franches Comté zu
retten, dazu sinde er kein Mittel.

Lonbon, ben 21. Juni.

E. A. D. werden aus meinem letzten unterthänigsten Bericht ersehen haben, welchergestalt die zwischen den beiden Häusern entstandene Uneinigkeit in materia appellationis nicht

I is Officts

•

•

|   |   |   | · · |
|---|---|---|-----|
|   | • |   |     |
|   | • | • |     |
|   |   |   | •   |
|   |   |   |     |
|   | • |   |     |
|   |   |   |     |
| • |   |   |     |
|   | • |   |     |
|   | • |   |     |
|   |   |   | •   |
|   | • |   |     |
| • |   |   |     |
|   | • |   |     |
|   |   |   |     |

allein alle anderen Materien, welche noch abzuhandeln, zurück 1673 gesett, sondern die Gemuther je langer je mehr gegen einam der erbittert. Es ist vorzüglich vom Oberhause sehr empfunden worden, daß der Konig die gebetene Entsetzung des Gous verneurs vom Tower, weil berselbe auf die anbefohlene Los. laffung ber Abvotaten nicht eingegangen, abgeschlagen. Dberhaus hat sofort ben Beschluß gefaßt, nichts vorzunehmen, bis ihnen beshalb Genugthuung geschehe. Der Konig hat bierauf beibe Rammern zu fich auf bas Schloß geforbert und denselben öffentlich zugerebet. Allein nachbem der Konig geseben, daß die Erbitterung dessenungeachtet nicht nachließ, nur junahm, ift er bewogen worben, bas Parlament zu prorogiren. In Folge bessen wurde vorgestern Morgen ben Herren angedeutet, in ihren Parlamentskleidern zu erscheinen, wo ihnen in Gegenwart des Unterhauses angedeutet wurde, daß, weil von demjenigen, so der Ronig proponirt, nicht das Geringfie vorgenommen wurde, bingegen burch Migverstand und Sefe tigkeit ein großes Unbeil zu besorgen sei, bas Parlament bis jum 15. Oktober zu prorogiren. Biele find ber Deinung. daß beide Häuser sich bald verglichen haben würden, auch dem Ronige hinreichend Gelb und Mannschaft bewilligt, wenn berfelbe nur einigermaßen gezeigt, bag er gegen Frankreich au agiren nicht abgeneigt fei.

# London, ben 28. Juni.

Windsor zu gehen, um baselbst den größern Sheil des Soms mere zu verleben, allein diese Reise ist wieder verschoben word den, und wird erst nach des Königs Rücksehr von Portsmouth, wohin derselbe sich in diesen Tagen zu Wasser begeben wird, das Weitere sestgestellt werden. Inzwischen ist der König von dem Prinzen von Neuburg vor einigen Tagen bei einer Abendmahlzeit tresslich traktirt worden, und haben sich S. M. nebst dem Herzog von Pork, dem Prinzen Robert, Herzog von Drmouth, Herzog v. Montmouth und Anderen dis an den hellen Worgen ziemlich divertirt:

Der Pring Robert hat mir versichert, daß Schweden

2675 nichts erhalten würde; auch ist dies aus allen Umständen zu muthmaßen, besonders aber aus dem Geldmangel zu schliesen, welcher so groß, daß die Reise nach Windsor deshald wohl aufgegeben werden dürfte.

#### London, ben 5. Juli.

E. R. D. gnabigsten Befehl vom 13. Juni zufolge babe ich bas barin ausgesprochene grausame Berfahren ber schwebifchen Armee allen meinen Befannten, besonders aber benen, fo E. R. D. am meiften zugethan find, gebührend vorgeftellt. Da ich indessen schon vor Empfang dieses Befehls bereits Nachricht erhalten batte, in welcher ganz unerhörten Manier von den Schweden in E. R. D. Landen verfahren murbe, auch bie hiesigen frangosischen und schwedischen Minister beftig Bulfe begehrten, so habe ich um eine Audienz bei S. K. M. angehalten. Rachdem ich Gr. Maj. Diese Grausamkeiten vorgestellt, antworteten mir G. DR., daß fie eine genaue Reutralität beobachteten, und allein bas Amt eines Bermittlers wahrmen batten; fetten auch febr freundlich bingu, daß ich wohl wüßte, daß sie in dem Stande nicht maren eine Flotte auszuruften; Die 5 ober 6 Schiffe, welche armirt murben, seien nach Tunis bestimmt. Den Frieden betreffenb, fo versicherte ich S. M., daß E. R. D. benselben nicht verzogern wurden, und nicht ber Lette fein, ber feine Gefandten nach Rimwegen schickt. G. D. sagten, es mußte mit Ernft an ben Frieden gebacht werden; benn wenn der Pring v. Dra= nien das Unglud haben follte, in Diesem Feldzuge nichts auszurichten, so mochte beffen Credit in Solland geschwächt werden, wodurch nicht allein die Allierten, sondern Se. Daj. felbst, welche sich auf den Prinzen fehr vertießen, ein Großes verlieren; auch mare er gewiß, daß Holland bes Krieges ' überdrußig sei. Beil nun die Friedensbedingungen so beschaf= fen, daß zu Beilegung ber Streitigkeiten wenig hoffnung ift, um so weniger, da fie sowohl bem Raiser als dem Ronig in Frankreich Recht geben mußten; bem Ginen, daß er fich einer Person, die ihm untreu gewesen, zu versichern suche; bent Andern, daß er das jus legationis zu beschützen suche.

mollon

.

•

.

•

I mid mid

An demselben Abend haben nach dem Essen in der Kd- 1675 gin Gemach der französische und schwedische Minister auch Audienz gehabt und sehr hestig auf Lieserung der 25 Schiffe gedrungen. Als Se. Maj. die Unmöglichkeit dargethan, hat Herr Rouvigny zwei Millionen Gulden dazu angeboten. Allein der König ist beständig geblieben, und hat ihm endlich gesagt, er könnte und wollte es nicht thun; denn es sei wider sein Interesse und wider die Billigkeit.

Der König geht morgen nach Portsmouth; vorgestern hat Se. M. dem Mylord Candish welcher des Herzogs von Ormouth Tochter geheirathet, und dem Mylord Neesporth, weil sie im Parlament sehr hart wider den König gesprochen, den Hof verdieten lassen. Auch hat der Mylord Shaftes bury, welcher vordem Kanzler gewesen ist und erst am letzen Sonntage Erlaubnis bei Hofe zu erscheinen, dem Kdanige bereits die Hände gefüßt, gestern wieder den Besehl erz halten, sich des Hoses zu enthalten. Diese Berfügungen wert den alle dem Mylord Schotmeister zugeschrieden, und wird gesagt, es werden bei nächster Parlamentssitzung die Sachen badurch viel schimmer werden.

Conbon, ben 19. Juli.

Am verwichenen Dienstag sind Se. Majestat der König mit Dero Herrn Bruder von der Lustreise nach Portsmouth wieder hier eingetrossen. Ich habe mich sosort bei Hose eins gesunden, um S. M. aussührlich von E. K. D. erlangtem Siege Bericht abzustatten; es scheint aber, daß der König dem französischen und schwedischen Minister die Kräntung nicht ansthun wollte, in ihrer Segenwart davon zu sprechen. Zugleich habe ich allen Ministern, Gesandten und Vornehmen Mittheis lung darüber gemacht, auch den Verlauf im Englischen drust ten lassen, welches mächtig abgegangen ist, indem sehr Wesnige zu sinden, die den Schweden die empfangenen Stöße nicht gönnen.

London, ben 26. Juli.

Endlich habe ich Gelegenheit gehabt, G. R. M. ausführ-

1676 lichen Bericht abzustatten, wie E. K. D. die Schweben ver trieben; indem S. M. mich selbst barum befragten, nachbem fie gesehen, bag von ben anberen Gesandten teiner gegenwartig. S. R. M. ruhmten E. R. D. Conduite und Entschloß fenbeit; bie Unordnung, welche unter ben Schweben gewesen, murbe vom Ronige theils ber Unerfahrenheit ihrer Offiziere, theils auch ber von ihnen gemachten Beute beigemeffen. M. zeigten hierbei, wie wichtig es ware, bag Jemand gang ungehindert über die ihm anvertrauten Truppen verfüge, und zweifelten sie nicht, daß E. R. D. auch in der Folge allemel den Bortheil haben wurden. Db nun zwar der schwedische Gefandte fich dieser Gelegenheit bedient, den Konig gur gewunfchten Hulfeleiftung zu gewinnen, solches sowohl munblich als schriftlich gethan, so konnen E. R. D. versichert sein, daß seine Muhe ganz umsonst ist; benn sein Memoire ist bis jest noch nicht in den großen Rath gekommen, und wenn gleich ber Konig und etwa zwei ober drei Minister bazu geneigt sein mochten, so mangelt es gleichwohl am Beften. Dag aber der König zur Hemmung der Zufuhr an Korn und Galz follte überredet werden tonnen, dazu febe ich wenig Soffnung.

Winbfor, ben 6. August.

Dem Herrn v. Beuningen habe ich noch gestern auseinander gesetz, daß die Ungelegenheit, in welche E. A. D. gerathen, allein wegen der dem Staat geleisteten Rettung herrührte, und es ware berselbe auch verbunden, E. A. D. zur gebührenden Genugthuung zu verhelfen. Er hatte dagegen nichts einzuwenden, meinte aber, es sei unmöglich, daß der Staat den Krieg länger fartsetzen könnte, hinzusetzend: die Staaten wären nicht klug, wenn sie den Krieg noch das nächste Jahr in solcher Weise verfolgten.

Vor einigen Tagen ist hier die Nachricht eingetroffen, daß der Marschall Türenne von einer Kanonentugel erschossen worden. Der König in Frankreich soll hierüber so bestürzt gewesen sein, daß er sich auf sein Bett geworsen und geweint; gleichwohl ist sofort ein Befehl an den Prinzen v. Condé ergangen, sich dorthin zu begeben; auch sollen die

Alt.

.

.

•

•

•

•

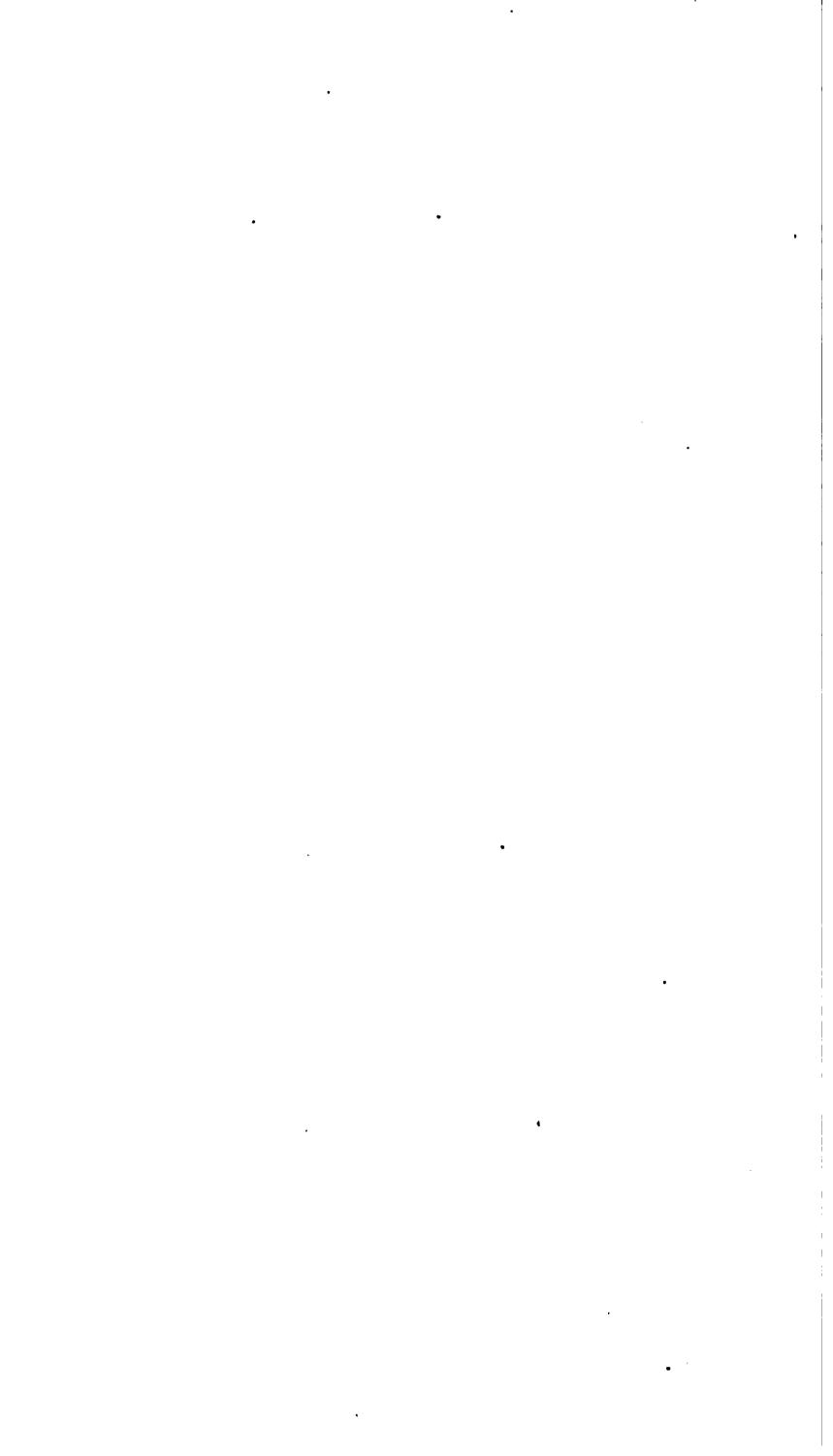

5000 M., welche der König gegen seine Rebellen in der Bre- 1675 tagne zu gebrauchen bestimmt hatte, Gegenbesehl erhalten haben, und der Rebellen Begehren bewilligt worden sein.

Der Mylord Bardle, welchen der König als Ambasssabeur nach Frankreich schickt, wartet nur auf Geld, um seine Reise anzutreten.

#### Conbon, ben 20. Auguft.

Bas E. R. D. mir unter bem Datum: Schwerin ben 15. Juli, wegen Beforderung eines sichern Friedens burch Ausschließung ber Schweben aus bem romischen Reich gnabigft anbefohlen, folches werde ich mir mit größtem Fleiße angele-Das dem Briefe beigefügte Schreiben habe gen sein laffen. ich dem Prinzen Robert bereits übergeben, und demselben E. R. D. Intereffe empfohlen, welcher benn auch nach Rraften beigufteben versprochen hat. Bis zur nachften Parlamenteeroffnung muß der Konig entweder der Alliirten Parthei ergreifen, wenn er mit dem Parlamente im Ginverständnig les ben und Gelb haben will, oder um ben Frieden zu befordern, fich gegen Frankreich erklaren. Dann mochte es auch Beit sein, bem Könige bie Nothwendigkeit ber Ausschließung ber Schweben aus dem romischen Reiche vorzustellen, welches viels leicht jett einen Gegeneffekt hervorbringen konnte.

# Binbfor, ben 3. September.

Benn gleich auf des Königs friedliebende und neutrale Bertröstungen nicht allzusest zu bauen ist, so dürfte gleichwohl der jezige Zustand dieses Hoses, die gewisse Versicherung desselben, daß der König weder Frankreich noch Schweden beisstehen werde, in so sern wahr sein, weil der Mangel des Geldes hier so groß, daß selbst die Miliz nicht bezahlt wird, und die Flotte sich in einem so elenden Zustande besindet, daß sie ohne große Summen nicht herzustellen ist. Sollte das Parlament zur Ausrüstung derselben Geld bewilligen, so würsden bestimmt einige Parlaments. Mitglieder dieses Geld emsplangen, zur Ausbesserung allein verwenden, und davon Reschischaft geben müssen.

Bas die Privatgeschäfte anbelangt, welche ben Konig 1675 nothigten, fich einige Stunden hier aufzuhalten, so bestehen dieselben in der Berpachtung der Ginkommen des Konigs in . Irland. Es ift schon lange bavon die Rede gewesen, und ber Mylord Schatmeister batte bem Konige einige Personen baju vorgeschlagen; der Herzog v. Dort hatte aber bem Rich nige aus einander gesetzt, daß dem Mylord darin nicht zu trauen fei, indem er, nach abgelegter Rechtfertigung feiner Subrung im Parlament und darauf erhaltener Lossprechung, nur auf seinen und nicht bes Konigs Bortheil seben wurde. Det Ronig bat durch Unterhandlung des Herzogs v. York bie Berpachtung mit funf Personen auf jabrlich 200,000 Pfund St. abgeschloffen. Dieser Contraft ift gegen bes Schatzmeis sters Willen in des Königs Unwesenheit abgeschlossen worden, wodurch die Pachter nicht vom Mylord abhängen und einige hunderttausend Thaler mehr geben, als die von ihm vorgefclagenen Contrabenten.

### Bonbon, ben 27. September.

Es ist gestern bei bem Empfange des kurpfalzischen au-Berordentlichen Gesandten, Herrn Spanheim, eine Ceremo: nie gemesen, welche bisber teinem turfürstlichen Gefanbten gestattet murbe, ungeachtet es verschiedentlich nachgesucht. Ceremonienmeister (Einführer) namlich hat ben Berrn Spanbeim mit einer königlichen Rutsche abgeholt und nach Sofe gebracht, ba er sonst mit des Mylord Kammerherrn, oder in dessen Abwesenheit mit des ersten Kammerjunkers Rutsche abgeholt murde. Es ift diese Beranderung daber entstanden, daß ber Ceremonienmeifter, bem Berrn Spanheim eine Lifte der anwesenden fremden Minister übergeben und mich unter ben Residenten von Benedig gesetzt hat. Ich bin sogleich ju · Dofe gegangen, babe mich bochlich darüber beschwert, und nicht allein die Verschiedenheit des Karakters, indem er Refiz bent und ich Karaye, auch vorgestellt, daß die Rurfürsten keiner Republik wichen. hierbei bat mich herr Spanbeim unterftutt, welcher ferner verfichert, bag das Saus Savopen (beffen Knvoyé mit der toniglichen Rutsche abgeholt ift) fic

2000 Jaline

•

•

•

•

•

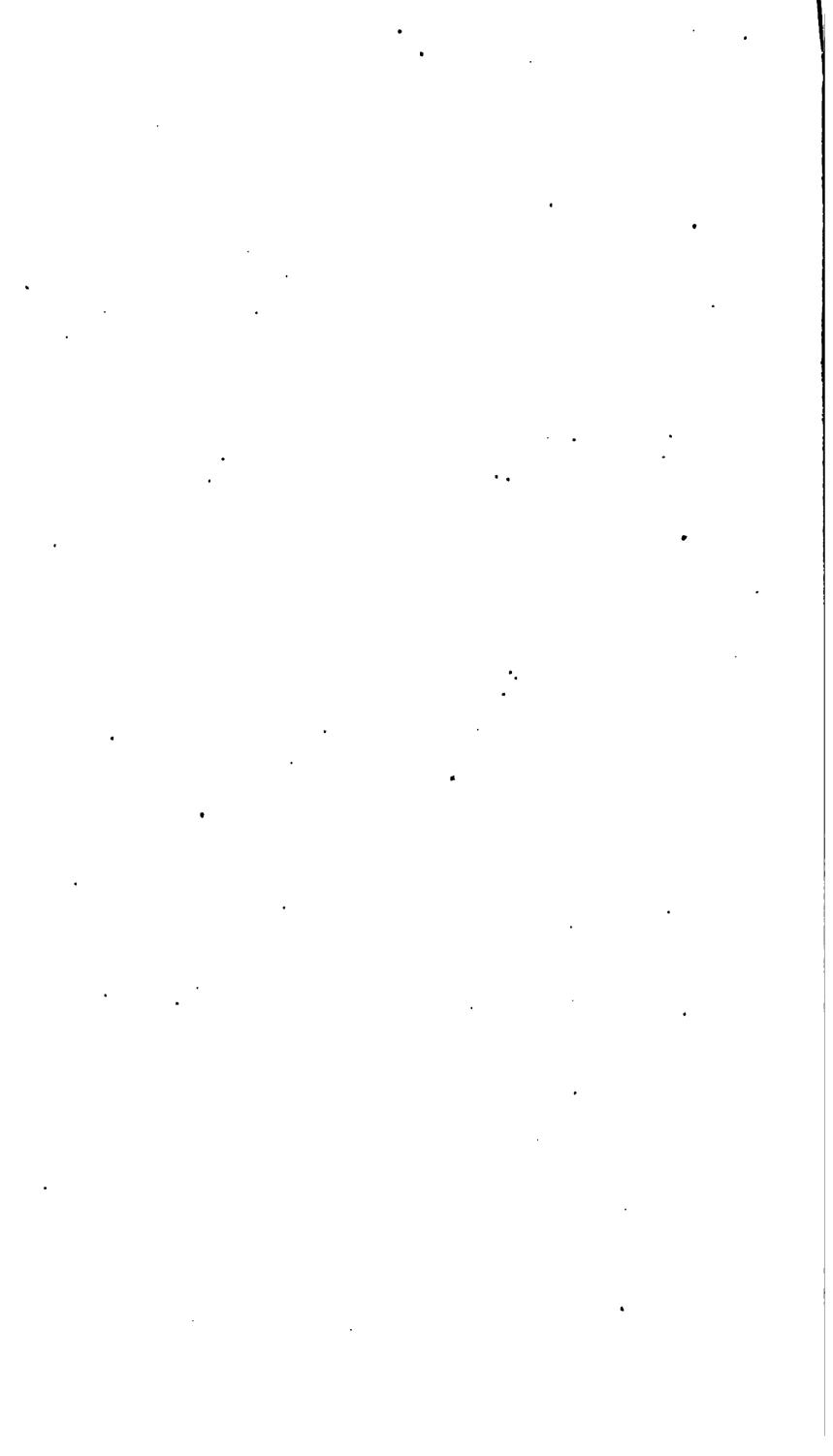

nicht allein schriftlich erklart, daß es dem kurfürstlichen weichen 1675 wolle, sondern solches auch zu Paris beobachtet. Als es dem Könige vorgestellt worden, haben S. M. gnädigst beschlossen, den Herrn Spanheim mit der Kutsche bolen zu lassen. Ich meinestheils werde Sorge tragen, daß bei meiner Abreise eben so versahren wird.

Bu verhindern, daß der König den Schweden unter der Hand beistehe, solches durste schwer fallen; ich beobachte so viel als möglich. Indessen habe ich diese Werbungen von versschiedenen Seiten vernommen, auch vor einigen Tagen eine Liste der Offiziere erhalten, welche in Schottland für die Schweden ein Regiment werben, und Parlamentsherren, welche in des Königs Rath sigen, dies zu erkennen gegeben; diese gestehen, daß das englische Parlament die schottischen Werbungen nicht gut verhindern kann, und die Aussuhr von dort viel leichter, weil sie von dem Herzog v. Lauder dale, der Sekretair von Schottland ist, begünstigt wird. — Der Herr von Beuning en thut alles Mögliche, um den Frieden zu beschleunigen; wie er denn ohne Scheu sagt: ", der Staat müsse der Allierten halber nicht krepiren."

Bonbon, ben 25. Ottober.

Beigehende Abschriften derjenigen Schreiben \*), welche der König in England an die Kronen Danemark und Schwesden abgeben läßt, sind vor einigen Tagen allen anwesenden Ministern mitgetheilt worden, und hat Herr William son sowohl mir, als den anderen allierten Ministern versichert, daß der König und nächstens zu sich fordern und-seine Gedanken über die Fortsetzung des Friedens eröffnen werde. Ungeachtet. Herr v. Beuningen dies seine betreibt, so ist es noch nicht gescheben.

Inzwischen ist das Parlament am vergangenen Mittwoch wieder geöffnet worden, wo der König selbst mündlich vorgeskellt, daß sie nicht hoffen wollten, daß man sich wiederum

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. 8. 359

1675 an die Streitigkeiten erinnern moge, welche die Prorogation des letten Parlaments verursacht hatten; wenn aber bergleichen wieder auf die Bahn gebracht werden sollte, so wollten sie hoffen, daß es ausgesetzt bliebe, bis das die Sicherheit und Boblfahrt des Konigreichs Betreffende festgestellt sei. 28et: halb sie benn vor allen Dingen Alles, so einigermaßen zur Sicherheit ber reformirten Religion gereichen konnte, empfohlen baben wollten. Eben so mußten Se. M. ihren Beiftand, die Sould abzutragen und die zerruttete Flotte auszuruften, be gehren, und wenn gleich ber lette Rrieg dies verursacht, fo hatten sie gleichwohl bei der letten Rechnung gefunden, daß sie nicht ein so guter Haushalter gewesen, als sie wohl batten sein tonnen, auch instunftige zu sein sich vorgenommen. G. M. hatten aber bei dieser Rechnung auch die Genugthumg gehabt, zu sehen, daß-ihre Ausgaben bei Beitem nicht so groß sind, als es ausgebreitet. Auch wollten sie hoffen, daß man sich erinnern murbe, daß sie bereits seit drei Jahren für fich nichts geforbert hatten.

hat man berathschlagt, wie die Danksagung an den König einzurichten. Die Meisten sind der Meinung gewesen, daß die selbe sich allein über die Sorge für die Religion ausspreche, und des gewünschten Geldes nicht gedenke; die dem Könige Zugethanen haben die Abkassung dis auf den Montag zu verschieben vorgeschlagen, weil noch viele Mitglieder sehlen, welches in beiden Häusern angenommen ist.

Bonbon, ben 1. Rovember.

E. R. D. übersende ich hierbei gehorsamst des Königs und des Lords Reeper bei der letzten Parlaments-Eröffnung gehaltene Reden <sup>\*</sup>). Ungeachtet derselben, wodurch nichts versäumt ist, sich das Parlament zu verpslichten, so ist am Montage im Unterhause nach gehaltener Abstimmung: ob das Parlament zur Bezahlung der Schulden des Königs etwas

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang.

. winigen Saighand friend Stations elge braun gross garanten Transfel in Soullow - moster" Hinfrag n

, har offered

Ohner ing, and, gamafe

Honort

.

•

bewilligen solle, durch Majoritat beschlossen, daß ber König 1675 von seinem jetigen Gintommen nicht allein bie Schulb bezahs len, sondern jahrlich 150,000 Pfund beilegen konnte, und bag also das Parlament nicht Ursache hatte, benjenigen, welche des Konigs Angelegenheiten schlecht vorständen, mehr Mittel, um sich selbst zu bereichern, anzuschaffen. - Das Dberhaus hat am Dienstage allein bebattirt, ob man auf bes Ronigs Rebe antworten ober des Mylords Muhn Proposition de reassumenda ultima lite in Betracht ziehen sollte, und auch den folgenden Zag damit zugebracht, das Endresultat indeffen ausgesetzt, ba man seben will, wie es im Unterhause mit ber Geldbewilligung ablaufen wird. Sonft hat das Unterhaus bie materiam religionis auch vorgehabt, und wegen besserer Seiligung bes Sonntags und Einstellung bes Fluchens, Schwos rens und anderer Bergeben einige Umfragen gehalten. Ferner hat das Unterhaus den Mylord Canbish, welcher des Berjogs v. Drmouth Schwiegersohn ift, wegen eines an bas Parlamentshaus angehefteten Zettels, wodurch er den Mylord huuorth febr beschimpft, in den Lower segen laffen. stern sind im Unterhause zwei Borschläge passirt: 1) baß diejenigen Ginkommen, welche bas Parlament zur Flotte bestimmt hatte, vom Konige aber anders angelegt worden, hinführo allein zur Flotte gebraucht werben follen; 2) bag es für ein Majestätsverbrechen gehalten werben soll, dem Könige zu ra= then oder ihn zu vermogen, daß er ohne Bewilligung bes Parlaments Gelb aufnehme. — E. R. D. konnen versichert sein, daß, wenn der Konig vom Parlamente nichts erhalt, die Krone Schweben noch weniger etwas zu erwarten baben wirb.

Was E. K. D. mir unterm 14. Oktober, betreffend die Unbietung der Stadt Cleve zu den bevorstehenden Friedens: traktaten, anbesohlen, habe ich den Abend darauf Sr. Maj. eröffnet, aber mancherlei Einwendungen gehört, daß Frankreich und der Papst sich dem widersetzen wurden. Gleich in diesem Augenblick erhalte ich E. K. D. gnädigsten Besehl vom 16. Oktober mit dem beigefügten aussührlichen Bericht über den abermals stattgehabten Vortheil gegen die Schweden. Dem 1675 Allerhöchsten sei dafür herzlich gedankt! Ich bin mit dieser Zeitung sofort zu Hofe gegangen, habe es ausgebreitet, und zugleich erfahren, daß das Unterhaus bei der heutigen Sitzung ganz einfach die Erbauung zwanzig neuer Schiffe bewilligt. De modo wird kunftigen Dienstag berathschlagt werden.

Bonbon, ben 8. Rovember.

Im Unterhause ist inzwischen Folgendes vorgenommen worden: 1) daß alle Diejenigen, welche bei der jüngsten Sitzung des Parlaments aus dem französischen Dienste abberusen und sich nicht eingestellt, für Rebellen erklärt werden sollen; 2) daß das benöthigte Geld zur Erbauung der bewilligten 20 Schiffe nicht in die Londoner Bank gebracht werden soll; in welcher Art es verwaltet werden soll, ist noch nicht gesagt; 3) soll ein Jeder mit einem Eide bekräftigen, ob und wie viel er vom Könige bekommen, um für denselben zu stimmen.

Bonbon, ben 15. Rovember.

Das Unterhaus hat die Eintheilung der Schiffe gemacht, nämlich daß ein Schiff von der ersten, sechs von der zweiten und dreizehn von der dritten Größe sein sollen. Den andern Tag ist die Eintheilung der Tonnen und anderer Geräthschaften gemacht worden. Gestern sind zur Erbauung dieser Schiffe in zwei Jahren dreimal hundert tausend Pfund bewilligt, dabei aber bedungen, daß es für unrecht gehalten werden sollte, dieses Geld anders als zur Erbauung der Schiffe zu verwenden. Sonst bleibt das Unterhaus noch darauf bestehen, daß ein Jeder sich reinigen solle, ob er vom Könige corrumpiret worden, welches durch beigehenden Eid geschehen muß 1).

<sup>1)</sup> Der Gib, burch welchen alle. Mitglieber des Unterhauses sich reinis gen sollen:

<sup>&</sup>quot;Ich bezeuge vor dem allmächtigen Gott und diesem Hause des Parlaments, daß weder ich noch Jemand für mich meines Wissens, direkt oder indirekt, seit dem 1. Januar 1672 eine Summe oder Summen Geldes aus Art von Interesse, Gabe, Vorschub oder auf andere Art von S. R. Maj. oder einigen Dero Ofsizieren, Dienern

Mayen

•

.

•

all filling the a B. mother as to live!

Imal morting

Ich bin gestern glaubwürdig berichtet worden, daß der 1675 König, ungeachtet seines den Alliirten gegebenen Bersprechens, Schweden nicht beizustehen, dennoch 12 Schiffe bereit gehabt, welche die hier liegenden schwedischen Salzschiffe konvopiren sollten; weil aber das Parlament zu des Königs eigener Disposition kein Geld bewilligen wollte, so ist es unterblieben, und die Schweden mussen Alles verkaufen. Ich weiß nicht, ob es Fatalität oder Blindheit ist, daß der König, wider sein eigenes Interesse und wider seiner Unterthanen Neigung, der französischen Partei so gewogen bleibt. Gott gebe, daß ich mich betrüge! allein ich besorge es noch zu ersahren, daß es der König mit Holland so wohl nicht meint, als er's dem Herrn v. Beuningen wohl einbildet.

Conbon, ben 22. Rovember.

Es hat herr v. Beuningen seit kurzer Zeit mit den anwesenden Ministern der hohen Allierten aus einem andern Zon gesprochen, als er bisher gethan; seine Neigungen sind eben so bekannt, daß man nicht Ursache hat, sich auf ihn zu verlassen. Wie denn der hiesige spanische Gesandte von dem spanischen Minister im Haag die Nachricht erhalten hat, daß Herr v. Beuningen an verschiedene Städte und Privatper-

ober Dienerinnen; noch einer andern Person von des Konigs Di= rection ober Kundschaft; noch durch tonigliche Autorität einen Parden ober Schenfung einer Schuld, Die ber Ronig gu forbern; ober Doffnung einer Bewilligung, Onabe ober Belonnung; ober berglei= den Berfprechungen. Biel weniger eine Bedienung ober Umt, noch Bertroftung auf ben Rucftand einer Bedienung ober eines Dienftes von ober von wegen S. Maj.; ober aus einigen Gelbern ber Renten ober bee Staa & von ober von wegen G. Maj.; ober burch ei= nige frembe Umbaffabeure, Minister ober Agenien; noch von wegen einer anbern Perfon, die es in ihrem Ramen ober auf ihr Unftiften gethan; noch von einer Kunbschaft bes Ronigs; - mehr ober Un= beres, was ich in meiner Rechnung treulich entbecke, und biefem Hause übergebe und mit meinem Namen unterschreibe — empfangen babe. Weniger weiß ich von einer folchen Gabe, Gnabe ober Ber= sprechen, so feit ber angezogenen Beit einem Ditgliebe biefes Saus les gethan worden, außer was ich in meiner übergebenen Schrift Auch habe ich niemals einer Vertröstung ober Belohnung halber, welchen Ramen sie auch haben mag, ein Botum im Variament gegeben."

1675 sonen in Holland geschrieben: sie möchten zum Kriege nichts mehr beitragen, weil der Friede in ihren Händen stände. Der Prinz von Dranien hat dies fehr übel empfunden, und es sollein-schaffer Berweis erfolgt sein.

Im Parlament, und zwar im Unterhause, hat des Konigs Partei gesucht, zu den bewilligten dreimal hundert taus send Pfund noch hundert tausend zu erhalten; es hat aber nicht allein nicht durchgebracht werden können, sondern es ist auch der Beschluß gefaßt, daß bei dieser Sitzung dem Könige, außer dem bereits bewilligten Gelde zur Erbauung der Schiffe, nichts mehr gegeben werden soll. Das Oberhaus hat eine Bittschrift an den König wegen Erequirung der jungsten Avocatorien beschlossen, und sich darin mit dem Unterhause vereinigt. Auch ist für gut befunden worden, eine Schmähschrift über den im Oberhause so lange debattirten Sid durch den Büttel verbrennen zu lassen.

### Bonbon, ben 29. Rovember.

Weil dem Könige alle Hoffnung benommen worden, in dieser Situng noch außerdem Geld zu erhalten, so wird nicht an baldiger Prorogirung des Parlaments gezweiselt. Allein es scheint, daß das Parlament dem Könige jede Gelegenheit dazu benehmen wolle, indem nicht allein alle Streitigkeiten mit großer Ruhe geführt, sondern nach dreitägiger Berathung gestern im Unterhause eine Unterredung dieserhalb mit dem Oberhause beschlossen worden ist. Im Oberhause hat man verschiedene Prozesse vorgehabt, dabei ist von dem Herzog von Budingham vorgeschlagen worden, daß man in Erwägung ziehen möchte, ob es dem Lande nicht nützlich sei, daß man allen Religionen, außer der papstlichen, eine freie Uedung gesstattete, worauf aber noch nichts sestgestellt worden.

## Bonbon, ben 3. Dezember.

E. K. D. berichte ich unterthänigst, was das Unterhaus zu Beilegung der bei verwichener Session zwischen beiden Sausern entstandenen Differenz in puncto appellationis durch eine Konferenz mit dem Oberhause festgestellt hat. Dieselbe ist

|   |   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | _ |   |   |   |   |  |
| • | - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

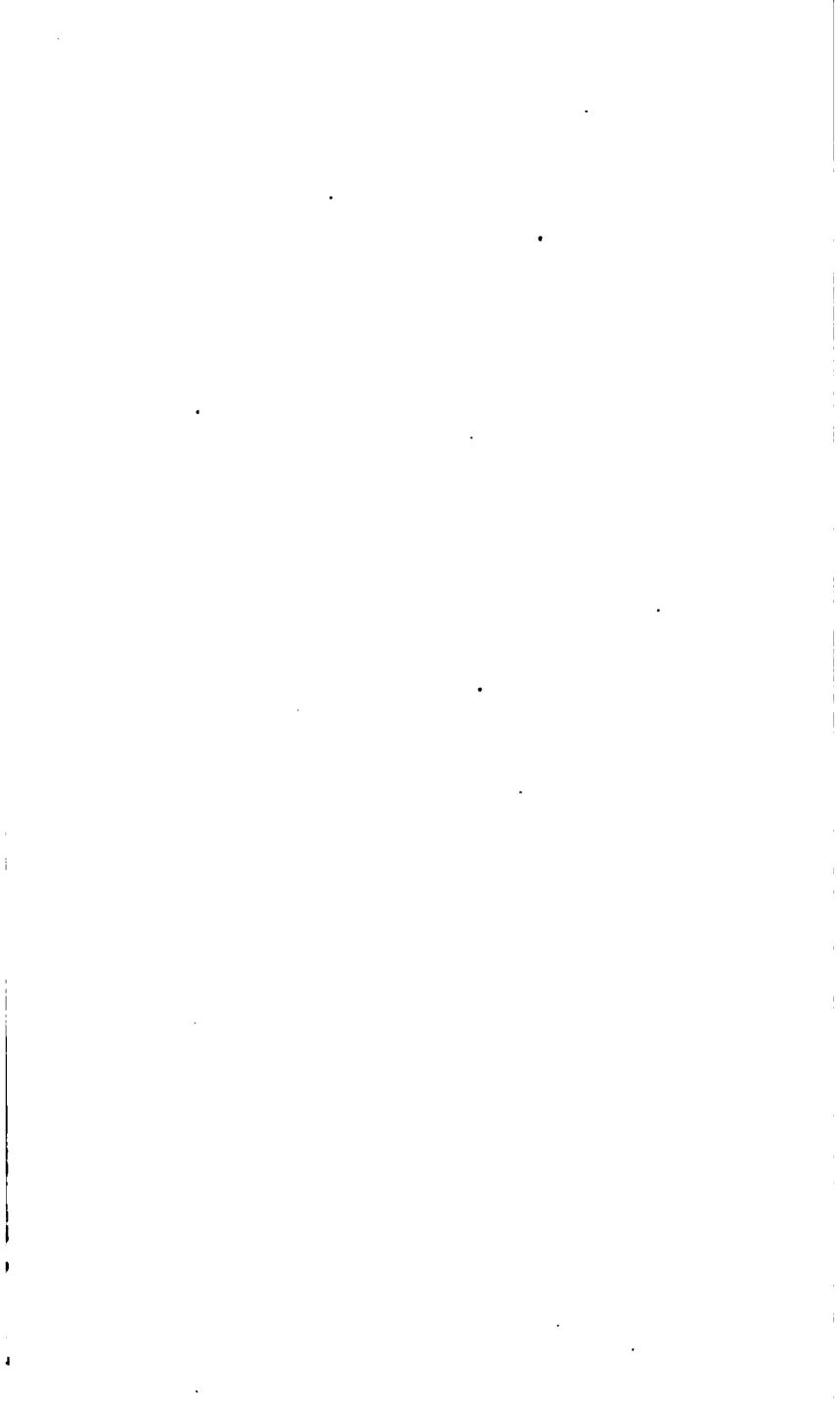

zwar vorgenommen worden, einiger harten Worte halber aber, 1675 deren sich das Unterhaus bedient, indem dasselbe behauptet, daß das Oberhaus nie Macht gehabt über ein Mitglied bes Unterhauses zu urtheilen, infractuose abgelaufen. Das Oberhaus ließ den folgenden Tag die Parteien, durch welche das Digverständniß entstanden, vorfordern, um in dem Prozesse selbst zu entscheiden; - diesem suchte bas Unterhaus zuvorzukommen, es ließ bie Appellanten in Haft nehmen, und an allen Eden der Stadt anschlagen, daß derjenige Abvokat, welder sich unterstehen murbe, im Dberhause zu erscheinen und in diefer Sache zu dienen, für eine Person gehalten werben folle, die sich bemuht hatte, die Privilegien des Unterhauses zu intriguiren. Hierdurch murde bas Oberhaus abgehalten, diese Angelegenheit vornehmen zu konnen; es hat aber ber Mylord Muhn, ehe man aus einander ging, das Wort genommen, und mit wenigen Worten entschuldigt, daß er, zwar der Jungfte und vielleicht der Unerfahrenste, nicht unterlassen tonne, einen wichtigen und allein moglichen Borschlag, Diefe Streitigkeit beizulegen, zu machen. Derselbe bestand barin, daß man eine Abresse an den Konig machen und benselben um Auflosung bieses und Busammenberufung eines neuen Parlaments ansprechen mochte. Diese wenigen Worte bat der Mylord Shaftesbury sofort mit einer weitläuftigen und wohl ausgearbeiteten Rebe beantwortet, also bag man wohl gesehen, daß es nicht ein Impromptu, sondern ein angelegtes Bert vieler Interessenten gewesen. Der Mylord Briftol hat fich bem wibersett, und weil ihn ber Born fehr eingenom. men, hat er fich vieler harten und anzüglichen Borte gegen ben Mylord Muhn und ben Grafen Shaftesbury bedient, so daß er diesen des jungst vom Scharfrichter verbrannten Schreibens beschuldigt. Weil nun solche Erbitterungen und Pikanterien wider die Gesetze bes Parlaments sind, so ift ihm nicht allein Stillschweigen, sondern auch eine Abbitte auferlegt worden, welche er gegen den Mylord Muhn proprio motu ungern, gegen den Grafen Shaftesbury aber ohne ausbrudlichen Befehl des Parlaments nicht thun wollte. Dessenungeachtet ift es, wiewohl erft in der Racht, zur Umfrage ge1675 kommen: ob der König um ganzliche Auslösung des Parlaments anzusprechen sei oder nicht? und weil des Königs Partei gesehen, daß es per majora leicht zur Abresse pro dissolvendo Parlamento gebracht werden möchte, hat man es hinz gezogen, einige Mylords gesucht, damit das Gleichgewicht hergestellt werde, und zuletzt den Herzog v. Lauderdale und seinen Schwager, den Mylord Menart, noch herbeiges holt, und durch ihre Stimmen verhindert, daß die Auslösung des Parlaments nicht gesucht wurde.

Db nun awar dem Konige freisteht, salls bas Gegentheil burch Majoritat festgestellt worben mare, sich bafur zu entscheiben ober es abzuschlagen, so hat ber König doch daraus erseben können, daß die zwischen beiben Sausern bestehende Uneinigkeit babin gerichtet ift, benselben zu Berufung eines neuen Parlaments zu bestimmen, und ba der Hof wohl sieht, baß bei einem neuen Parlament die Sachen noch weniger ju des Königs Wortheil und Wunsch - als bei diesem, da ein großer Theil des Unterhauses vom Konige abhangt - ausschlagen wurden, so ift vorgeftern im Rathe des Ronigs feftgestellt worden, dies Parlament wieder zu prorogiren, welches benn gestern Morgen, wo der Konig und die Herren des Dberhauses in ihren Parlamentskleidern erschienen, geschehen, und hat der Mylord Reeper beiden Baufern angebeutet, daß es des Königs Wille sei, dieselben bis zum 15. Februar 1677 zu prorogiren. Weil nun bas Parlament auf vierzehn Monat verschoben und der Konig daffelbe nach ben Parlamentsgesetzen nicht eher wieder berufen kann, aber sehr bezweifelt wird, ob ber König so lange ohne Geld wird sein können, so stehen Biele in dem Gedanken, es werde dies Parlament durch Proklamation aufgelost und ein anderes in Kurzem verschrieben werden; allein wenn die nachtheiligen Seiten eines neuen Parlaments betrachtet werden, indem nicht zu zweifeln, daß die Presbyterianer alsdann die startsten sind, und die bischöfliche Partei, welche bem Konige allein Kraft verleiht, sehr Gegengewicht halten mußte, - so ift wohl zu glauben, daß es bei Diesem Parlament bleiben wirb.

alleid man haired, i borroughed haid indie.

miet finteled ford minister.

The flat for lost

Ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Herzog von Budingham, der Graf v. Shaftesbury und viele andere vornehme Herren mehr fich bei der Prorogation nicht perfonlich einfinden wollen, sondern mit einer von ihnen unterschries benen Protestation eingekommen: baß alle diese Prorogationen zu des Konigs größtem Despekt und Nachtheil gereichten, indem es gewiß, daß dies Parlament für den König nichts thun wurde.... Der vor einigen Tagen ertheilte Befehl, ber Hofbedienten Bestallung und Kofigelder einzuziehen, zeigt auch, daß ber Ronig sich so viel als moglich behelfen und die angefette Beit abwarten will.

Es haben die letzten französischen Briefe die beigebende tonigliche Deklaration, den Congreß zum Frieden-betreffend, mitgebracht; zugleich ift die Rachricht eingetroffen, daß der Bergog von Billa Dermosa die Paffe nach nimmegen ausgeschlagen, vorgebend, er muffe erst Befehl von Madrid abwarten, wodurch Frankreich sich bier in den Glauben gesett, als beforbere es ben Frieden mehr als Spanien.

## London, ben 17. December.

Bei der Gelegenheit, als herr Jemtens nach Rimmes gen abgegangen ift, habe ich in einer Audienz dem Konige E. K. D. Interesse zum Frieden vorgestellt. Der Konig bat mir sehr gnabig und mit großer Freundlichkeit selbst geantwors tet: daß, ob sie zwar und ihr ganzes Konigreich ein merklis ches Interesse bei der Fortsetzung bes Rrieges hatten, indem ber hiefige Sandel badurch in große Aufnahme gebracht murbe, so konnten sie gleichwohl versichern, daß es ihnen ein rechter Ernst sei, den Frieden zu befordern. Man beschuldige sie zwar, daß sie gut franzosisch maren, weil sie zu Unfang bes Rrieges Eudwig XIV. beigestanden hatten; allein dazu hatte ihr Wort sie gezwungen, welches sie um so viel mehr zu halten Ursache gehabt, damit ein Jeber darauf fest bauen mochte.

Die Einziehung der, Bestallungen und Benefizien bat ein großes Migvergnügen unter den Interessenten verursacht, ja einer hat fich unterftanden , einen Zettel an bes Ronigs Ge1675 mach anzuheften, durch welchen dem Könige angedeutet wird, daß, weil er sich durch seine Conduite nicht allein außerhalb, sondern auch innerhald seines Reiches viele Feinde gemacht, auch jest diesenigen, so ihm im Eril beigestanden und Alles seinethalben verlassen, durch Einziehung ihres wohlverdienten Unterhalts auch vor den Kopf gestoßen würden, so möchte er sich nur in Acht nehmen, daß ihm nicht etwas Unerwartetes widerführe. In Folge dessen sind die Wachen an allen Orten verstärkt worden, und da der König vorher immer ohne Erabanten spazieren ging, so wird er jest stets von einigen bez gleitet.

London, ben 14. Januar 1676.

Die Mes große Freiheit der Einwohner dieser Stadt bei ihren vielfältigen Zusammenkunften — des Königs und des Hoses Handlungen ohne Scheu zu culpiren — hat den König bewogen, dem Unheil, welches dadurch entstehen könnte, durch Abschaffung der Kaffeehäuser, in welchen man hausenweise sich versammelt und Alles, was in und außer Landes vorgeht, ohne Scheu bespricht, zuvorzukommen "). Da hierdurch einigen tausend Familien, welche allein von solchen Kaffeehäusern bestehen, die Nahrung auf einmal genommen wird, so sind

1) By the King.

A Proclamation for the Suppression of Coffee - Houses.

Charles R. Whereas it is most apparent, that the multitude of Coffee-houses of late years set up and kept within this kingdom, the Dominion of Wales, and the Town of Berwick upon Tweed, and the great resort of Idle and disaffected persons to them, have produced very evil and dangerous effects; as well for that many Tradesmen and others, do therein mis-spend much of their time, which might and probably would otherwise be imployed in and about their Lawful Callings and Affairs; but also, for that in such Houses, and by occasion of the meetings of such persons therein, divers False, Malitious and Scandalous Reports are devised and spread abroad, to the Defamation of His Majes-ties Government, and to the Disturbance of the Peace and Quiet of the Realm; His Majesty hath thought it fit and necessary, That the said Coffee-Houses be (for the future) Put down and Suppressed, and doth (with the Advice of His Privy Council) by this His Royal Proclamation, Strictly Charge and Command all manner of etc. (Der Schluß ist in ben Manustripten nicht mehr vorhanden gewesen.)

dienny, for die ginnesfand Siefend Blass for international siefend for find for siefend fo

•

.

is of galforn Brown fishing the falls fire.

John of Mandy property in months.

Store of Sent method follow from the state of the state o

Biele der Meinung, es wurde das abhibirte Remedium ärger 1676 sein als das Uebel selbst, zumal nicht gewehrt werden kann, daß man sich auf andere Art häusig beisammen sinde.

London, ben 21. Januar.

Die königliche Proklamation wegen ber Kaffeehauser ift auf geschene Vorstellung, daß dieselben ohne Vorwissen des Parlaments nicht verboten werden konnten, auf 6 Monat prorogirt worden, und glaubt man, daß an diese Sache nicht weiter gedacht werde. — S. Maj. haben sonst in dem gro-Ben Rath eine unvermuthete Reformation angestellt, indem fie zwei sehr fähige Männer, nämlich den Mylord Holis, welder Gesandter zu Breba gewesen, und den Mylord Salifar, aus dem Rathe gesett. Der Gefretair Coventry hat die Urface dieser Beranderung vom Konige erfragen wollen, aber barauf teinen andern Bescheid bekommen, als bag G. Maj. biefe beiben Herren ihrem Intereffe jederzeit entgegen gefunden. Db nun zwar diese Mylords, und sonderlich der erste, welcher febr alt und schwach ift, nach bem Berlufte Diefer Bebienung nicht viel fragen, so thut es ihnen boch leid, daß der Konig bem Mylord Schatzmeister in Allem so blindlings nachgiebt, und durfte dies mit ber Zeit wohl bose Folgen nach sich zieben.

Der banische Gesandte hat mir in höchstem Vertrauen entbeckt, daß er des anwesenden schwedischen Gesandten Seskretair, es sei durch Geld oder durch Versprechung einer Bedienung, dergestalt gewonnen, daß er ihm nicht allein den unlängst, und zwar im verwichenen Jahre, mit der Krone Schweden und mit Frankreich aufgerichteten neuen Bund, welcher allein gegen E. K. D. gerichtet sein soll, mitgetheilt, sondern sogar Abschrift des Schlüssels der Zissern, deren sich die schwedischen Minister bedienen, zukommen ließ. Da er indessen die Ehre, solches mitgetheilt zu haben, allein haben will, zu geschweigen, daß er besorgt, es möchte den Menschen werrathen, so würde ich E. K. D. unterthänigst bitten, die Mittheilung dieser Sachen durch Dero Minister am königlich dänischen Hofe zu bewirken.

Es ift ber Anfang ber Beranderung im Rathe, wie ich bereits unterthänigst berichtet, an bem Mylord Holis und Mylord Halifar gemacht worden. Allem Ansehn nach durften benselben wohl noch Andere folgen, wie benn ber Molord Neeporth und der Mylord Preevesel in Ernen: nung find. Der Setretair Coventry ist in Sorgen gewesen, es mochte ihm seine Freimuthigkeit in Manutenirung der gw ten Gefühle für bes Ronigs und ber Ehre Boblfahrt gleich ben Anderen auch bes Konigs oder vielmehr der jetigen Gunftlinge Ungnade verursachen. Er ift beshalb selbft jum Ronige gegangen und hat demfelben zu erkennen gegeben, wie er in Erfahrung gebracht, daß man ihn aus feinem Umte setzen wolle, weshalb er zu wissen verlange, wodurch er foldes verdiene. Der Konig hat ihm versichert, daß er mit ihm wohl zufrieden mare, und daß er in der Ausübung seines Umtes verharren konne, wenn - wie bem Ronige berichtet worben - er nicht felbst mit dem Gedanken, fich seiner Bedienung zu entschlagen, umginge, also baß aufs Wenigste zu hoffen, daß dieses fähige Subjekt bei hofe verbleiben werde. Nach der dem Mylord Steevenfar vorgestern aber angebeuteten Ungnade ift an diesem Hofe auf nichts mehr zu bauen. Es hat selbiger Mylord nicht allein ein Großes fur den Ronig in seinem Eril gethan, sondern ba ihm der Ronig die Bahlung der Miliz anvertraut, und die Gelder bazu langsam beigebracht worden, hat er, als ein wohlhabender Mann, auf seinen Credit bis auf 200,000 Pfund Sterling vorgeschossen, und so das Emporen in der Miliz verhutet, daß ungefähr vor zwei Monaten der Konig ihm selbst gesagt: er habe keis nen getreuern Diener, auf welchen er sich mehr verlasse. Bie ihm nun der Konig vorgestern zu verstehen gegeben, daß er mit der Abministration seiner Bedienung nicht zufrieden und folche zu quittiren befohlen, hat der Mylord dem Konig geantwortet, er habe so wenig die jungfte Cajolerie als jepige Ungnade verdient, und sich darauf retirirt. Wie er zu seinen vorgeschossenen Gelbern kommen werbe, wird bie Beit geben; es ist aber zu besorgen, daß mancher Privatmann, der bie

foiles Marrinalian

•

| • |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|---|---|----|---|---|---|---|-----|-----|---|
|   |   |    |   |   |   | • |     | •   |   |
|   |   |    |   |   | • |   |     |     |   |
|   |   |    |   | • |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   | • |    |   |   |   |   | . • | •   |   |
|   |   |    |   |   |   |   | -   |     | • |
| • |   | ٠. |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   | • |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   | •  |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   | • |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   | • |   |   |     |     |   |
|   |   |    | · |   |   |   |     |     |   |
|   |   | •  |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   | •   |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     | ; |
|   |   |    |   |   |   |   |     | •   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     | : |
|   |   |    |   | • |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   | • |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     | • . |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    | • |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   | • |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   | •   |     |   |
|   |   |    |   |   | • |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |

Selber vorgeschoffen und auf den Mylord Steevenfar ge 1676 sehen, darüber wird bankerutt machen mussen. Der Mylord Arling ton ist auch bei Weitem in solchen Kredit nicht mehr, als er gewesen; jedoch holt man sich zuweilen Rath bei ihm, wenn die Sachen verdorben sind und kein Remedium zu sins den weiß. Alle diese Veränderungen werden der Herzogin von Portsmouth, dem Herzog von Lauderdale und dem Mylord Schatzmeister zugeschrieben, welche jetzt den König nach ihrem Belieben regieren. Es ist die kurzlich vorgehabte Reduction der jährlichen Ausgaben des Königs endlich auch zur Aussührung gekommen, und gewinnt der König bei dersselben jährlich 250,000 Pfund Sterling.

Bonbon, ben 4. gebruar.

Nachdem ich am verwichenen Sonnabend von S. R. M. zu ber mir gnabigst verstatteten Audienz zugelassen worden, babe ich praeviis curialibus beroselben mit Mehrerem geborsamst zu erkennen gegeben, wie erfreulich E. R. D. vernoms men, daß G. M. die Bersicherung thun lassen, daß dieselben einen billigen, sichern und allgemeinen Frieden nach Möglich. keit zu befordern bedacht sein wollten; weshalb E. R. D. mir benn gnabigst anbefohlen hatten, S. R. M. Dero Erkennts lichkeit und Berpflichtung für diese hochst ruhmliche Gorgfalt gebührend zu erkennen zu geben, und babei ferner gehorsamft nicht verhalten, daß E. R. D. auch bas Bertrauen zu S. D. hatten, daß, weil beroselben zur Gnuge bekannt, in welch' einen unersetlichen Schaben E. R. D. zur hochsten Ungebühr durch die franzosischen und schwedischen Baffen gesetzt worden, dieselben bei dieser Gelegenheit mit beforderlich sein murden, daß solcher Schade so viel als möglich ersett, insonders aber die Sicherheit für E. R. D. Bande gegen kunftige Ueberfallung geschafft werben mochte, an welche E. R. D. um so viel mehr gelegen, weil Deroselben und der Nachkommen Bohlfahrt einig und allein bavon abhängt. Se. Maj. befah-

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang.

1676 len mir hierauf, E. R. D. in bero Ramen wiederum zu bezeigen, wie lieb es beroselben, bag E. R. D. auf bie gesche bene Requisition zur Bersammlung zum Frieden burch bas übersandte Antwortschreiben sich willfährig bazu erboten; baß S. M. den E. K. D. zugewachsenen Schaden herzlich beklas gen, aber hoffen wollten, daß bei funftiger Friedenshandlung nicht allein Alles beigelegt, sondern auch solche Sicherheit fürs Künftige gefunden werben solle, daß bergleichen Unheil nicht wieder zu besorgen sein wurde; worauf ich benn Geles genheit genommen, G. M. ausführlich zu erkennen zu geben, daß es die reine Unmöglichkeit sei, eine beständige Sicherheit für das romische Reich, insonders aber für E. R. D. Lande zu hoffen, so lange ber Krone Schweben, welche die durch ben Munfterschen Frieden erhaltenen Wortheile zu des romischen Reichs außerstem Nachtheil und Schaben gebraucht, ber in Deutschland gesetzte Fuß gelassen wurde; - S. M. hatten aus der bisherigen Conduite der Schweden, mas selbige Krone im Schilde fuhre, genugsam erfeben, und zeige es die Lage ber in Pommern und Bremen gelegenen festen Derter am besten, wie leicht es Schweden siele, Die Feinde des romischen Reichs zu begünstigen und die kurzlich stattgehabte Absicht, die benachbarten gander in den Grund zu verderben, ohne Dube ins Werk zu stellen, woraus G. Maj. bero bochst erleuchtetem Werstande nach leicht abnehmen murben, daß das Fundament ber intendirten Sicherheit darauf beruhe, daß Schweden die Mittel benommen wurden, dem romischen Reiche Unruhe zu verursachen, weshalb E. R. D. bann hoffen und zugleich gebeten haben wollten, es wurden G. M. dieses einzige und sicherste Mittel einer unbezweifelten Sicherheit bes Friedens zu amplectiren, und die zu ben Friedenstraktaten abgefertigten außerordentlichen Gesandten bahin zu instruiren, um so viel mehr geneigt sein, weil S. M. nicht allein badurch einen unsterblichen Ruhm erwerben, sondern das ganze romische Reich, vorzugeweise E. K. D. und Dero ganzes hobes kurfürstliches Haus und Nachkommen zum Sochsten verpflichten wurden. S. M. versicherten hierauf nochmals, daß sie vor allen Dingen auf die Beforberung eines sichern Friedens bedacht fein,

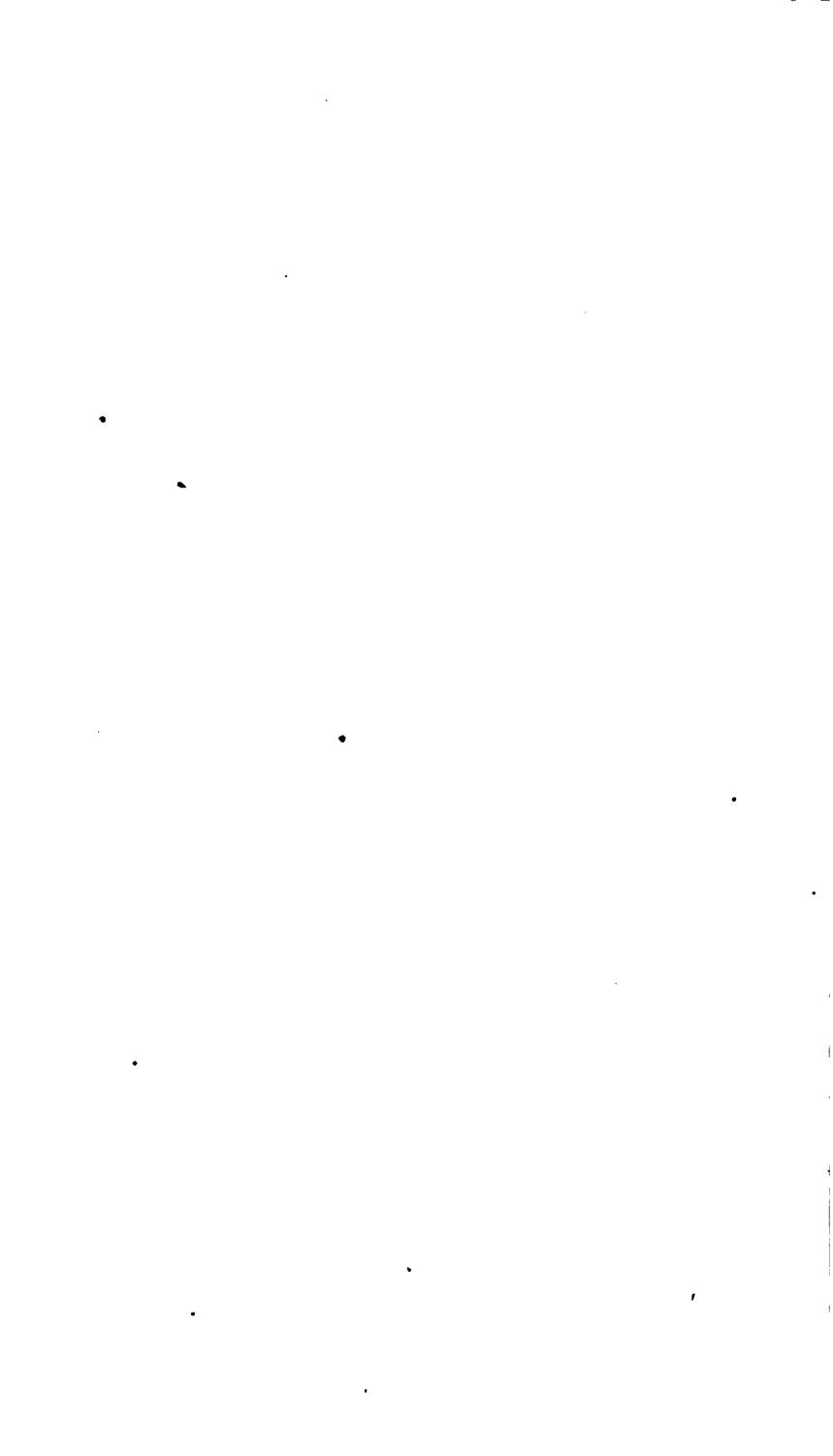

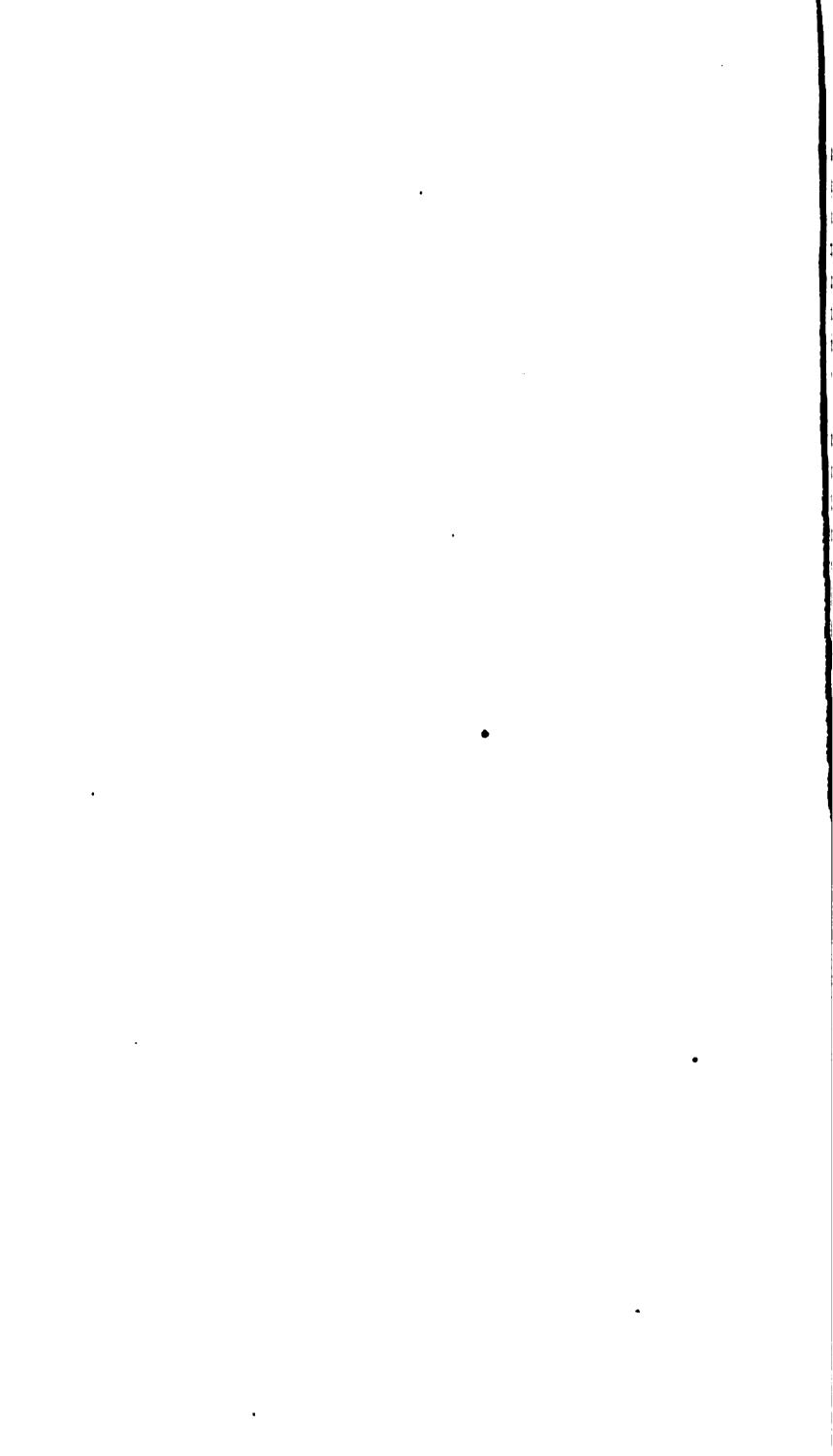

auch nicht unterlassen wollten, E. K. D., wo sich die Gelegenheit darbieten sollte, so viel als möglich zu begünstigen;
daß sie aber über eines Andern Lande disponiren sollten, solches könnten E. K. D. leicht ermessen, daß es ihnen nicht
anstehen wollte; allem Ansehn nach aber dürfte vor Abjustirung des Friedens noch wohl eine Campagne versließen, so
viel zu verstehen gebend, daß es viel von den Fortschritten,
so E. K. D. in selbiger Zeit thun möchten, abhängen würde.

Der englische Gesandte in Frankreich, Bartle, bat feis nen Setretair hierher geschickt, um bie nothigen Gelber zur nimmegenschen Reise zu sollicitiren, und besonders um bem Konig zu klagen, daß man sich mit ihm in nichts einlassen wolle; ja, selbst wenn er die resolutiones auf dasjenige, so er proponirt, urgire, jum Bescheid betame: daß man diese herrn v. Rouvigny bereits überschickt habe. Man halt all= 17 bier dafür, daß nicht allein die Franzosen, ungeachtet baß be Ruyter's Flotte nach Messina gekommen, sondern daß auch große Apparence zu einer Revolte in Neapel sei, und daß selbige zu fomentiren die Krone Frankreich die Friedens-Traktaten zu prorogiren suche, wie denn des Herrn v. Rous vigny Gefretair vor wenigen Tagen gegen ben hollanbischen Besandten und danischen Envoyé gesagt, es mare nichts besser, als daß ein Jeder von ihnen wieder nach Sause ginge und daß der Herr Jenkens zurud berufen murbe; benn es mußten noch einige Bataillen gehalten werden, ehe man vom Frieden sprechen tonnte. Herr v. Beuningen bat ibm darauf geantwortet: er mochte solches nur bem Konige in England fagen, damit berfelbe mit feinem Ambaffabeur ben Anfang machen möchte.

Bondon, ben 11. Februar.

Es ist gestern allhier die Zeitung eingetroffen, daß Ruyster die französische Flotte, ehe sie in Messina einlaufen konnte, geschlagen, wobei 3 Schiffe zu Grunde gegangen und 11 gesnommen worden sind. Wenn er darin continuirt, so wird Ludwig XIV. im Punkte der Passe wohl nachgeben, und um die Sache wieder gut zu redressiren, dem Könige in Engs

1676 land weiß machen, daß man es in Betracht seines Begehrens thate. E. R. D. können aber versichert sein, daß dieser Hof durch diese Procedur mehr beleidigt worden, als man es in Frankreich vielleicht glaubt, und hat mir der Herr Billiams son genug zu verstehen gegeben, daß der König sich dessen von Frankreich nicht versehn hatte.

Conbon, den 14. Februar.

Es erfordert meine Schuldigkeit, E. R. D. unterthänigst ju berichten, daß es sich in diesem Reiche zu einer machtigen Beränderung anläßt, indem nicht allein eine Reduction der Ausgaben, fondern auch eine unvermuthete Reformation vieler vornehmen Bedienten angestellt worden; wobei aber nicht angeklagt wird, sondern, wie S. M. sich unlängst beim Ausgeben aus der Rapelle verlauten ließen, daß, weil sie ihre Unterthanen bis dato mit nichts obligiren fonnen, sie nunmehr ganzlich entschlossen maren, allein die Treue derjenigen, fo ju ihrem Retablissement behülflich gewesen, zu belohnen, und demzufolge alle Dissenters ober Non=Conformisten aus ihrer Bedienung zu seten, und selbige benen, so ber englischen Rirche zugethan, aufzutragen. Also ift unlängst von bem Bischof von Canterbury an alle übrige Bischofe geschrieben worden, daß ein jeder in seinem Distrikt erakte Nachfragen thun solle, wie viel Diffenter in jeder Stadt, jedem Flecken oder Dorf maren, um gegen bieselben nach ber Strenge ber biefigen Rechte zu verfahren, wie allhier bereits gegen einen und ben andern Papisten, Presbyterianer und dergleichen durch Diftrabirung ihrer Guter geschehen. Db aber diese so weit aussehende und gefährliche Reformation ohne Unordnung ablaufen wird, folches muß sich in Rurzem erweisen. Inzwischen scheint es, daß sich dieser Sof auf beides vorbereitet, und reflectirt man auf die Ergreifung einer Parthie mit den Auswartigen weiter nicht, als in quantum solches der schon gebildeten zuträglich und beforderlich scheint, also bag ber Konig allem Unsehn nach die aute Inklination für Frankreich nicht verlassen wirb, so lange es hier ruhig bleibt, damit die Krone Frankreich die Malcontenten nicht animiren und ihnen beispringen moge. Sollte

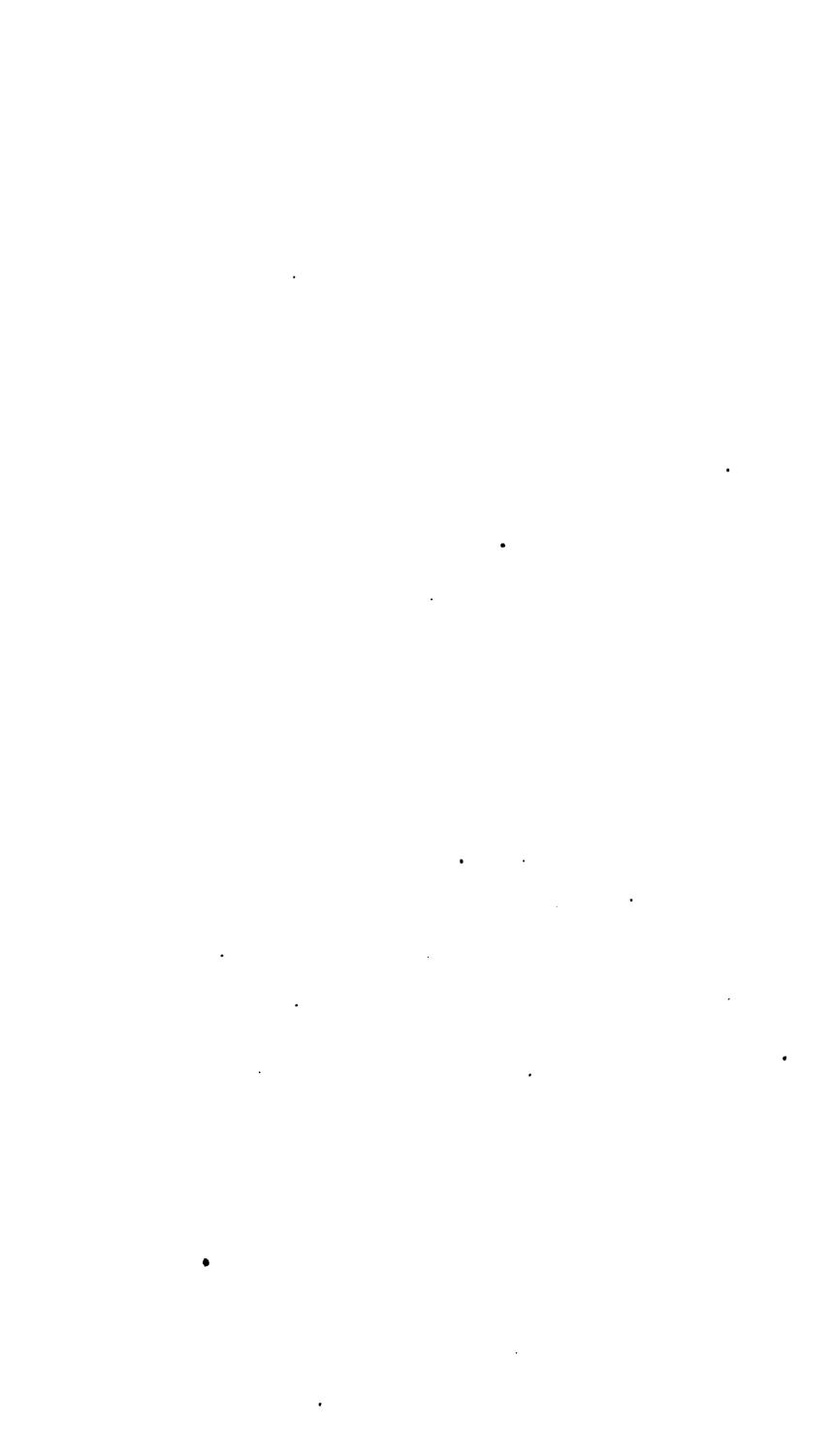

and felfer Marila mis mis stored monge mans fr.

aber Unruhe und Rebellion entstehen, so ist nicht zu zweiseln, 1676 es wird der König sich zu den Allierten wenden, um sich durch dieselben um so viel mehr gegen Eudwig's XIV. Max dinationen zu muniren.

London, den 21. Februar.

Man hat Urfache zu zweifeln, daß die Staaten den lete ten englischen Rrieg vergessen, und bei guter Gelegenheit sich ju revangiren nicht bedacht sein mochten, welche Meinung bem Sofe zu benehmen Herr v. Beuningen fich febr angelegen sein läßt. Demzufolge hat derselbe gestern beim Herzog Port eine besondere Mudienz gehabt, welchen Berr v. Beuningen ganz auf seine Seite gebracht zu haben meint; weil mir aber Gr. Konigl. Hoheit Neigungen auch etwas bekannt sind, habe ich nicht unterlassen konnen, bem herrn v. Beuningen zu erkennen zu geben, bag ich an fo favorable Sentiments des Herzogs von York etwas Zweifel truge, weil bekannt, daß derfelbe des Ronigs in Frankreich größte Stute an Diesem Hofe mare. Hierauf gab mir ber Ambassadeur zur Antwort: man mußte so bose Opinion von diesem Sofe nicht haben, aufs Wenigste mußte man feinen hohen Prinzipalen nichts Underes, als mas ein gutes Bertrauen ju bes Konigs Bermittelung stiften konne, berichten, und Alles, so nur einiges Mißtrauen verursachen könnte, verschweigen, denn solches konnte viel Gutes wirken, und auf allen Fall im Geringsten nicht schaben. Ich erwiederte bierauf, daß ich an seinen Ort gestellt sein ließe, was er seinen Prinzipalen für Gentiments von biesem Hofe gebe; ich meis nestheils hielte es nicht allein meiner Instruktion, sondern auch meiner Pflicht gemäß, die Conduite des Hofes, an welchen E. R. D. mir die Chre thaten mich zu gebrauchen, so viel möglich zu penetriren, und E. R. D. solches treulich zu berichten, damit Dieselben Dero Consilia und Actiones banach dirigiren mochten, und mare ich versichert, daß E. R. D. barauf viel gewisser und sicherer, als auf mein unvollkommenes Jugement bauen würden.

Ich verfaume nicht die geringste Gelegenheit, G. R. D. fonberbare Inclination jum Frieden und Deroselben sonderlis Interesse, sowohl wegen bes erlittenen unschätzbaren Schabens, als wegen nothiger Sicherheit für bas Runftige, Wie ich benn noch vor zwei Tagen, ba S. K. M. mir im Spazierengehen dazu Anlaß gegeben, E. R. D. bei bevorstehender Friedenshandlung verstrendes hohes Intereste weitlauftig aus einander gesetzt. Weil mir eben ber Abrif, ben E. R. D. von der Schweden Niederlage bei Fehrbellin baben machen lassen, zugekommen mar, habe ich S. DR. felbigen gezeigt, welche fich nach allen Umftanden fleißig erfun: bigt, und endlich beschlossen, daß sie wohl gewußt, daß E. R. D. eine große Avantage über die Schweben gehabt, nie aber glauben konnten, daß solche so groß, als sie es jest gefeben, indem die Schweden ben Bortheil des Morastes, des Dammes, der Infanterie und des groben Geschützes gehabt, welches E. R. D. alles gefehlt. S. D. ber Pring Robert begegnete dem Könige barauf, welchem S. M. ihre Bermunberung über diese Bictorie bezeigten, mir barauf befahlen, ben Abriß wiederum zu zeigen, und nachdem S. M. bem Prinzen selbst allen Wortheil, ben die Schweden gehabt, gewiesen, fagten sie in englisch : "baß biejenigen, welche bavon getom: men, werth maren, daß man sie alle aufhinge."

Bei Bezeigung E. K. D. Inclination zum Frieden habe ich nicht unterlassen, der Krone Frankreich geringe Neigung zu demselben durch die neuen Schwierigkeiten in den Passen so viel als möglich zu übertreiben. S. M. stellten an E. K. D. Disposition zum Frieden keinen Zweisel mehr, bezeigten hingegen, daß sie mit der Krone Frankreich in Betress des Herzogs von Lothringen nicht zufrieden wären; versicherten, daß sie dem Herrn v. Rouvigny den Unsug in dieser Sache dergestalt remonstrirt, daß, wenn er es thun dürste, er seinem Könige selbst Unrecht geben würde, und darauf dringen wollte, daß der König in Frankreich diese ungegründeten Prätensionen sahren lassen musse. Sonst versichern S. M. täglich, daß sie nicht allein auf die Besörderung des Friedens ernstlich bedacht

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

| • |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|   |   | • |            |
|   |   |   |            |
|   | • | • |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
| • | • |   |            |
| • | • |   |            |
| • |   |   |            |
|   |   | • | <br> -<br> |
|   |   |   | •          |
|   |   | • |            |
|   |   |   |            |

sind, sondern daß sie in der unternommenen Vermittelung 1676 eine so genaue Unpartheilichkeit beobachten wollen, daß keiner der kriegenden Theile über sie zu klagen Ursache haben solle.

Bonbon, ben 10. Darg.

E. R. D. habe ich schon fruber unterthänigst berichtet, daß man an diesem Hofe mit folch' einer Beranderung umginge, aus welcher Biele eine Emporung beforgen, weshalb ich mich auch schuldig achte, E. R. D. nicht zu verhehlen, was ferner barin vom Sofe vorgenommen worden. steht dasselbe vornehmlich barin, daß der König nicht allein biejenigen, welche sich ber englischen Rirche nicht beifügen, aus dem Rath gesetzt, sondern auch auf dem gande biejenigen, welche presbyterianisch oder sonst der englischen Rirche nicht conform, ihrer Bedienung entsetzt und folche Anderen geges ben haben will. Diese Beranderung hat viele vornehme Berren, und besonders den Marquis von Binchester, ungeache tet er alles das Seinige an des Konigs Retablirung gefett, getroffen. Ueberbem find gemiffe Judices durch bas gange Band geschickt worben, welche an allen Orten genaue Information über die Sektisten einnehmen und wider dieselben nach ben Rechten verfahren sollen. Weil der größte und vornehmste Haufe ber Sektisten in der Stadt London befindlich, so hat der Konig in verwichener Woche den Mylord Mehr ober Burgermeister in Condon zu fich kommen laffen, und ihm anbefohlen, am verwichenen Sonntage ben Anfang ber Eres cution Inhalts der Rechte wider die Non=Conformisten zu machen; wobei sich aber mehr Schwierigkeit, als man vermeinte, ereignet, weil nicht allein ber Treinban, welches diejenigen find, die des Mylords Mehr Befehl executiren follen, meist aus lauter Sektisten besteht, sondern gewisse Rundschaft eingenommen worben, daß die Sektisten sich allemal fo ftart versammeln murden, daß die von dem Mylord Dehr depenbirenden Gerichtsboten feine Gewalt wurden ausüben konnen; wie denn auch an besagtem Sonntage gesehen murde, baß bie Non-Conformisten sich starker als gewöhnlich versammelt und viel langer beisammen geblieben sind, also daß zur Evitirung

2

1676 einiger Desordres nicht bas Geringste vorgenommen. ist wohl zu muthmaßen, daß man das Werk nicht weiter treiben wird, benn die Halbstarrigkeit ift bei bem gemeinen Der Mylord Shaftesbury, vormaliger Bolke fehr groß. Ranzler, ist beim Ronige sehr im Berdacht, daß er die übel affectionirten Gemuther gegen ben Konig aufmuntert, weshalb S. M. vor wenigen Tagen den Sekretair Billiamson an ihn geschickt und ihm andeuten laffen, daß er sich aufs gand begeben solle, weil er sich nicht enthalten könne, bei allerhand Zusammenkunften bose Impressiones von des Konigs Conduite Worauf der Mylord Herrn Williamson mit großer Bescheidenheit entgegnete, daß es ihm leid thate, der König solche bose Meinung von ihm hatte, es ware bies nie in seine Gedanken gekommen, wolle sich auch im Fall ber Noth bavon hinreichend reinigen; was bes Konigs Befehl, fich auf bas gand zu begeben, anbelange, so mußte er bieses erinnern, bag, nachbem er feiner Bedienung entfett worben, er bereits geraume Zeit auf bem gande zugebracht habe; wie er aber gesehen, daß sein Geift beim Candleben nicht genug Beschäftigung fande, so batte er fich wieder anbero begeben, und befande er sich jest nicht allein in einer Gesellschaft mit Raufleuten, sondern auch in einem ichweren Bau begriffen, welcher seine Gegenwart so erfordere, bag er sich nicht absentiren tonne.

Hierauf ist vom Könige deliberirt worden, mehrgedachten Mylord in den Tower zu setzen, welches aber nicht effektuirt werden konnte, weil die Ordre, ihn in Haft zu nehmen, nebst dem Könige von einem Sekretair unterschrieden sein muß, und sich keiner dazu verstehen wollte; denn bei dem ersten Parlamente würde der Verhaftete seine Klage nicht gegen den König, sondern gegen denjenigen, welcher mit unterschrieden, angestrengt haben. Es hat zwar der Mylord Tresorier hart darauf gedrungen, daß Herr William son dies thun solle; nachdem derselbe aber die Folgen vorgestellt, hat sich der König seiner öffentlich angenommen und gesagt: "Warum soll er es unterschreiben, wenn er es nicht zu verantworten weiß!" also daß es dabei geblieden. Etwas hierüber zu urtheilen will dieses Hoses unbeschreibliche Unbeständigkeit nicht zulassen; dies



Her Hys. beganigeten mind fundiaband. hogying. Timbe foris an myleford gelend "for more of the fort of more life more of the fort of more than I had been the fort of the

•

ist aber gewiß, daß des Königs Facilität, etwas zu unterneh- 1676 men und das Werk mitten in der Arbeit sinken zu lassen, den ihm schuldigen Respekt und Credit bei seinen eigenen Unterthanen sehr schwächt.

Bonbon, ben 7. April.

E. R. D. gnadigster Befehl vom 17. Marz, nebst Deroselben an S. R. M., in savorem der julichschen, cleveschen und bergischen resormirten Gemeinden, abgelassenen Schreibens, sind mir vor wenigen Tagen wohl zu Händen gekommen, und werde ich nicht versehlen, in einer besondern Audienz die Sache zu recommandiren.

Vorgestern haben S. M. in dem Rath einen Beschluß gefaßt, durch welchen sie sich sonderlich unter den Kaufleuten sehr beliebt gemacht, indem sie einen gewissen Fundum zu Ablegung der Pensionen von den aufgenommenen Capitalien bestimmt, und solches mit dem großen Siegel bekräftigt, also daß sie es selbst nicht wieder umstoßen können. Es beläuft sich die Summe des jährlichen Interesse auf 100,000 Pfund Sterling.

London, ben 28. April.

Nachdem G. M. am verwichenen Sonnabend von Windfor glucklich bier angelangt find, habe ich gestern bei einer außerordentlichen Audienz E. R. D. in Betreff ber reformirten Gemeinen bes Landes von Julich, Cleve und Berg abgelaffenes Schreiben gehorsamst überliefert, und bie Sache selbst aufs Aeußerste empfohlen. S. Daj. haben bezeigt, baß es deroselben lieb mare, daß durch einen zwischen E. K. D. und bem Berzog von Neuburg getroffenen Bergleich eine Richtigkeit in bem Kirchenmesen gefunden worden+ bag aber die nothigen Mittel zur Reparirung oder Erbauung der Kirden durch den leidigen Krieg ganz benommen, solches thate ihnen sehr leid, und wollten sie ihren Glaubensgenoffen in ala len Begen gern zu Sulfe kommen, besfalls auch in Delibes ration ziehen, wie weit der gethane Borschlag einer Collekte placidiset werden konnte, und da solches thunlich, auch selbst von bem Ihrigen etwas bazu wenden wollten.

:5. April.

Bleichwie ich E. A. D. berichtet, daß die anwesenden Minister der hohen Allierten durch eine dazu erkaufte Person weinigen Beweiss der hier vorhabenden Equipirung einiger Schiffe für die Krone Schweden vertröstet worden, also ist und nicht allein eine Liste aller Kapitains und Leute, welche solches Wert unternehmen wollen, sondern auch in specie die versprochene Abschrift einer Commission überliesert worden. Die Wahrheit der schon mehrfach erwähnten und von den englischen Winistern und dem Könige bestrittenen Sache ist undestreitbar. S. Maj. haben am Sonige dem spanischen Envoyé in einer Audienz gesagt, daß ihnen die gegebene Information sehr lieb ware, und weil sie selbst dabei sonderlich interessirt waren, index und weil sie selbst dabei sonderlich interessirt waren, index und weil sie selbst dabei sonderlich Machfrage thun, und den Besehl geben, daß das vorhabende Wert nicht ausgesührt werde.

Werk nicht ausgeführt werde.
Ungeachtet bessen ist vor wenig Tagen eins der schwedischen Schiffe von etlichen 40 Stücken, mit 300 Englandern bemannt, wirklich ausgelaufen, und sehen wir, daß aus der vorhabenden Prohibition nur ein Spiegelsechten gemacht wird,

Bondon, ben 19. Mai.

April ersehe ich, was E. K. D. zu Verhütung einiger Zusuhr ber ermangelnden Viktualien nach dem schwedischen Pommern allhier ferner remonstrirt haben wollen. E. K. D. werden bereits vernommen haben, daß dieser Punkt sowohl vom dänischen Gesandten als mir mehrsach berührt worden, aber immer die Antwort geworden: daß, so lange ein Ort nicht wirklich belagert, die Zusuhr der Viktualien-einem Neutralen nicht geweigert werden könne. Ich habe Herr Williamsson gesagt, daß E. K. D. nach Anweisung des Volkerrechts solche englische. Schiffe visitiren und anhalten lassen würden, wenn dem nicht durch ein Verhot zuworgekommen. Sonst habe ich mich auch bei seiziger Apparence zum Frieden die Inclusion des Landes Cleve in die Neutralität zu rekomman.

Je for of granifely in the state of the stat

Mayberta

no lafor liv mys dombalant more bride'sling refniss mortes basqueling bother for glind; from his his him master bother is formed for a ship of the former of the factor of t an ellement glas ale samily follow for the form of the following of the fo religie anglicand your dies on Light.

biren angelegen sein lassen, und hat mir der Staatssekretair 1676 Williamsan versichert, daß der König, ungeachtet einer bereits erlittenen abschlägigen Antwort, sich ferner die verslangte Neutralität angelegen sein lassen wolle.

Bonbon, ben 9. Juni.

Es geht allhier das Gespräch, daß der französische Amsbassadeur Court in unter Anderm in commissis haben solle, eine Heirath zwischen dem Dauphin und des Herzogs von Port ältester Zochterzz vermitteln, welches unter dem gezmeinen Bolte große invisiom verursacht, weil gedachte Prinzeß noch zur Zeit die nächste zur Krone ist, und überdem gesagt wird, daß der Herzog v. Port, welcher eine Zeit her mit dem Könige nicht mehr zur Kirche gehen wollte, genugsam darthut, daß er der papsischen Religion zugethan, sich vermittelst solcher Heirath dergestalt mit der Krone Frankreitz verbinden werde, das die libertas; und sonderlich die religio Anglicana dabei periclitiren dürste.

London, ben 16. Juni.

Nachdem ich von ben meisten und vornehmsten geheimen Rathen des Königs, und sonderlich von dem Bischose von London vertröstet worden, daß die gesuchte Collecte für die resormirte Kirche im Lande von Julich und Cleve-Berg so viel möglich befördert werden sollte, habe ich auch endlich von dem Staatssetretair Williamson die Zusicherung erhalten, daß er selbige Sache am verwichenen Sonntage im großen Rathe vorgetragen; so viel ich aber gestern von ihm vernommen, hat die Sache nicht durchgetrieben werden können. Er hatte die Zeit nicht, mir die Schwierigkeiten, so Einer und der Andere, sonderlich aber der König selbst, in dieser Sache geregt haben sollen, bekannt zu machen; versicherte mir aber, daß er deswegen nicht ablassen, sondern bei einer anderweitigen Zusammenkunft es dahin zu dirigiren suchen wolle, daß hossentlich noch einiger Effect zu erwarten sein würde.

An demselben Sonntage haben Se. Maj. an verschiedes nen Orten bero Schlosses anschlagen lassen, daß diejenigen,

1676 welche französische Stoffe ober andere Manufakturwaaren, aus. genommen Spigen und Evantails, - welche hier nicht gemacht werben konnen - tragen wurden, nicht hineingelassen werben sollten, und ist dem Mylord Arlington, als Dberkammerheren, anbefohlen worden, hierüber zu halten. besurge, es wird dieses Berbot keinen großen Effekt haben; benn zu geschweigen, baß ein Jeber vorgeben kann, baß seine Rleider von englischen Fabritherren find, und das Gegentheil schwer zu beweisen ift, so will man insgemein bafür halten, baß der König solches allein gethan, um sich bei seinen Unterthanen, beren größeste Rlage ist, daß die französischen Waaren ihnen alle Nahrung entziehen, beliebt zu machen, und daß unter der Hand dem Abgange der franzofischen Baaren werbe conniviret werben; wie ich benn Berschiebene gesehen, welche seit bem Berbote ihre frangofischen Kleiber ju tragen nicht nachlaffen, und deshalb von Niemand zur Rede gestellt werben. Sonft ist nicht zu bezweifeln, es wird ber Krone Frankreich baburch ein großer Abbruch geschehen, weil jahrlich eine große Summe Gelbes an solchen Sachen aus diesem Lande geht, welches nicht so sehr die Avidits nach neuen Moden, als der gute Rauf, welcher sich bei frangosi: fchen Baaren findet, verursacht. Denn wenn gleich die Ginfuhr allerhand französischer Waaren mit heftigen Bollen beschwert wird, so verursacht jedoch die Faulheit und Delikateffe der hiefigen Sandwerksleute, bag die fremben Manufaktur: waaren beffer jum Rauf als die einheimischen gelaffen werben V tonnen.

Dieser Hof ist jest in großem Verlangen, wie es mit den im Elsaß gegen einander stehenden Armeen ablausen werde, weil selbst die franzosischen Briefe melben, daß ihre Armee in großer Gesahr und Desavantage stehe. Inzwischen wird der Mylord Hamilton, welcher unter den Franzosen die Arrieregarde kommandirt hat und von den Kaiserlichen erschossen worden, seiner sonderbaren Tapferkeit halber vom Köznige und vom Herzoge v. York über alle Maßen beklagt.

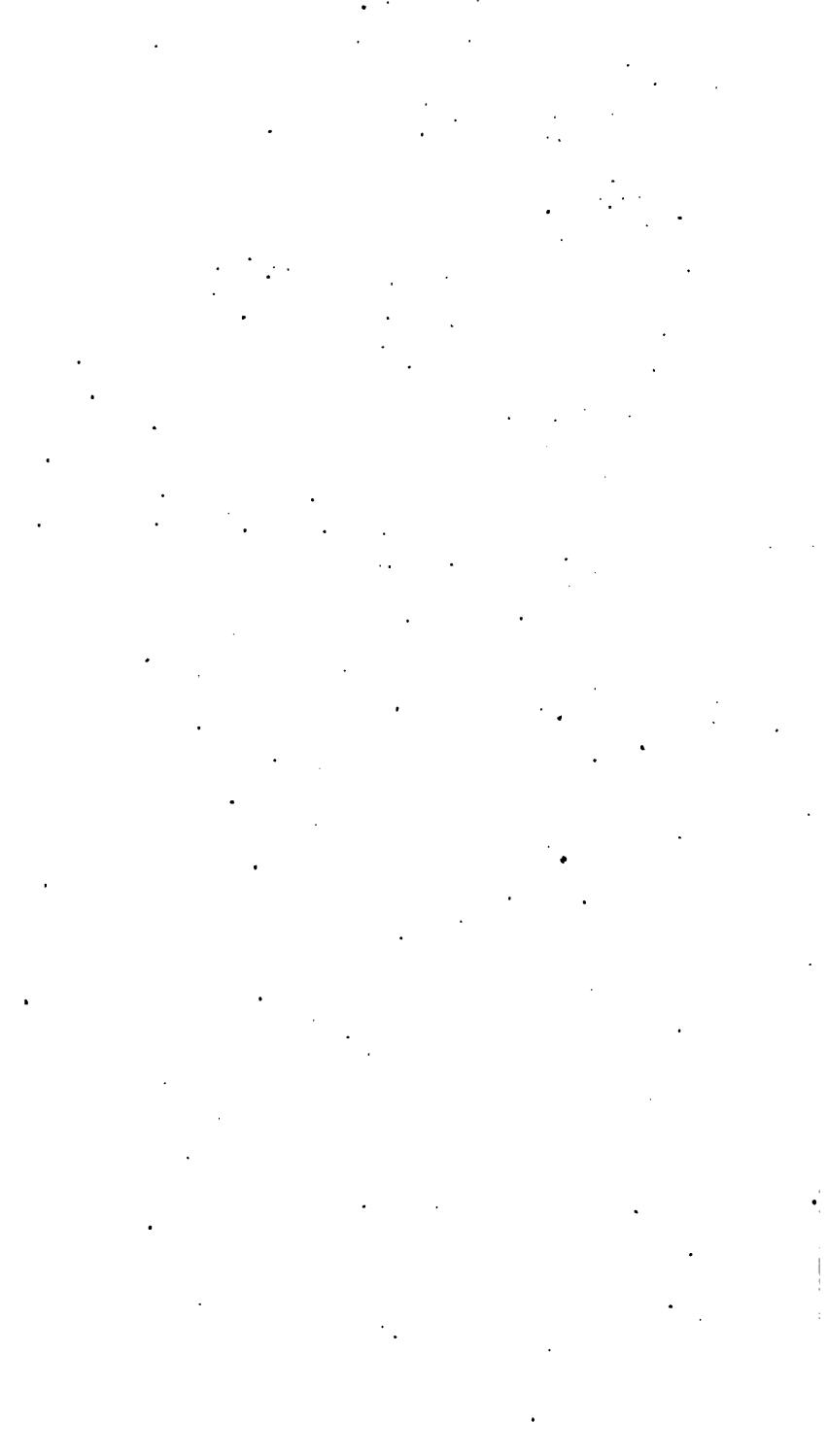

Jo folding to gorninffer fold mynd formers happenindening too forestfolger, for doubt fift as hora Olymong, in flyd mile of many friffer fit brokenfer was bling hardendin only for 12 forestament decreases will proper

produnding so so fifted wine and in

ind Miles Cartel

It It, Ples feller commismed fatos,

13./

1676

Die von hier aus stattsindende Berproviantirung von schwedisch Pommern betreffend würde das Nachsuchen einer königlichen Proklamation wenig fruchten, da die Verbrecher gegen eine solche, wenn sie nicht vom Parlamente ausgegansgen, nur 25 Thir. Strafe zu zahlen brauchen. Diejenige Proklamation, welche während der letzten Parlamente in Bestress der französischen Werdungen publieirt worden ist, wird so wenig beachtet, daß wieder einige tausend Mann seitdem in französische Dienste gegangen sind; hiernach können E. A. D. leicht gedenken, wie weit eine Proklamation, welche außer dem Parlamente erhalten, werde befolgt werden.

Es ift wegen der Refruten, Die nach Franfreich gegans gen und noch täglich abgeben, von den anwesenden Ministern der hohen Allierten so viel remonstrirt worden, als nur immer moglich gewesen; ja E. R. D. werden aus meiner unterthan nigsten Relation gnabigst erseben haben, daß wir durch Rams. haftmachung aller Offiziere, die zu solchen Werbungen gebraucht werben, und durch Benennung eines vornehmen Mys lords, welcher uns von diesen Werbungen Kundschaft gegeben, Die Sache felbst zu beweisen und barzuthun gefucht. Db aber S. M. in der That solches ignorira, und, wie zu vermuthen, die Werbungen durch den Herzog v. Monmouth and durch ben Herzog v. Lauderdale unter ber Sand begun= stiget worden, oder daß der Konig es wohl geschehen lassen wolle, solches kann ich nicht sagen, da S. M. so aufrichtig und so oft versichern, daß sie durchaus nicht haben wollten, daß Bolt nach Frankreich gehen solle. Deffenungeachtet ist eine große Angahl nach Frankreich abgegangen, und fo oft wir-es mit der ganzen Welt angegeben, ift gleichwohl ber Beweiß von uns besiderirt worden.

Bondon, ben 26. Juni.

Wor des Königs Abreise nach Cherneß ist allhier reislich überlegt worden, ob das gegenwärtige Parlament zu continuipren und gegen den prorogirten Termin zusammenzukontmen, oder ob ein anderes Parlament zu berufen sei. Der Herzog

1676 v. York und alle biejenigen, welche bafür halten, bag ein neues Parlament von vielen Settisten werbe besetzt fein, sind alle für die Auflosung des jetigen gewesen, in der Hoffnung, bei einem andern Parlament mehr Freiheit für & Gemiffen und für die Uebung von allerhand Religionen zu erhalten. Der Mylord Schatzmeister aber, welcher unter denen, die bas jetige Parlament bilben, sehr viel Rreaturen bat, und gewiß ift daß eine neue Berufung sein Untergang ist, hat die Fortbauer bes jetigen bem Konige so nothig vorzustellen gewußt, daß auch der Beschluß dahin gefallen; also daß nicht zu zweifeln, es werde baffelbe Parlament im Februar wieder figen. Inamischen bestrebt sich ber Hof, und sonderlich gedachter Mylord Schatzmeister, so viel als möglich bem gemeinen Bolte zu erkennen zu geben, daß man sich mit ber Krone Frankreich nicht versteben will, und daß man mit derselben wohl brechen mochte; wie benn in ber Stadt von nichts Anderm als von einem Bruche zwischen beiden Kronen gesprochen wird. contribuirt au der natürlichen Neigung dieses Bolkes jum Rriege mit Frankreich nicht allein die Anhaltung ober Abnehmung ber englischen Schiffe, von welchen ich bereits Melbung gethan, sondern die diesseits beschlossenen Repressalien, fraft welcher ich versichert warden, daß verschiedene französische Schiffe auf ber Themse angehalten sind.

Conbon, ben 14. Juli.

E. K. D. gnabigste Befehle vom 15. und 19. v. M. sind mir zu Handen gekommen, und habe ich wegen der zu Algier befindlichen Sklaven bereits mit dem Staatssekretair Williamson gesprochen, welcher versprochen, deshalb an den englischen Consul daselbst zu schreiben, zuvor aber wünscht, daß ich mit S. M. selbst darüber reden möchte, wozu aber noch keine Gelegenheit gegeben ist, weil während der Unpässichkeit der Königin bei Hofe bes Abends keine Zusammenkunft ist, und der König sich meist bei der Herzogin von Portsmouth aushält.

Die Erbitterung dieser Nation gegen die französische, bavon ich unlängst einige Meldung gethan, nimmt je länger je ing bei menned sommend might folge ligher igt.

go' whereasten Sap mend by and Sted Brown Areati with negle wight may light Josh faller Janus,

Sap man of tofferal

mehr zu, so daß die in kurzer Zeit sowohl in dieser Stadt als 1676 auch auf bem ganbe entstanbenen großen Feuersbrunfte ben in großer Menge sich bier aufhaltenben Franzosen zugeschrieben werben. Bei bem jungft in ber Stabt gehaltenen Rathe megen Beranderung bes Magistrats ift einer von den Bornehm= sten aufgestanden, hat die vorhabende Berathschlagung zwar gebilligt, babei aber nicht verhalten, baß man wohl über et= was Nothigeres deliberiren konne; da man täglich sebe, wie die Krone Frankreich zunehme und dem englischen Kaufhandel überall Abbruch thate, so stelle er bahin, ob S. M. dieses Unheil nicht vorzustellen, und dieselben anzusprechen, ein anderes Parlament, welches bie Wohlfahrt des Baterlandes befser beobachte, zu berufen. Als bies bem Konige vorgetragen worden, ift der Burgermeister von London, Mplord Mehr, nicht allein censuriret worden, daß er solchem Vorschlage nicht gleich im Anfange zuvorgekommen, sondern es ift berjenige, welder bas Botum geführt, unter bem Bormanbe, bag er aufruh: risch gesprochen, in Saft genommen. Dies bat bie Gemuther noch mehr erbittert, und will man dafür halten, daß ber frangofis iche Ambaffabeur Courtin seinen offentlichen Ginzug barum nicht halten wollen weil er beforgt, bas gemeine Bolk mochte ihm einen Schimpf anthun. Man hat mir versichern wollen, daß der Konig bem Herrn v. Rouvigny vor seiner Abreise zu erkennen gegeben, in wie große Gefahr er durch bie Krone Frankreich gesetzt wurde. Auch will man behaupten, baß die franzosischen Minister sehr barauf reflektirt haben sollen, und daß es ben Anschein gewinnt, daß der Konig, um sich mit feinen Unterthanen wieder in gutes Bernehmen zu setzen, mit Frantreich werde brechen muffen. Es durfte Frankreich, bierburch bewogen, mit Macht auf ben Frieden bringen, bamit nicht Alles zugleich auf sie falle, und weil ber Ronig und ber Sof zu keinem Bruche geneigt find, so ist nicht zu zweifeln, daß auch der Bermittler, um biesem Bruche vorzukommen, fich außerst bemuben werbe, ben Frieden vor Eroffnung bes Parlaments zu beforbern.

Der hier noch anwesende Herzog v. Medlenburg flagt am meiften über die banischen Bolter, und schätt seinen Scha-

1676 den sehr hoch; — er verlangt als Entschädigung die Stadt Wismar, welches sowohl der König als die Minister nicht ohne Lachen sagen können.

Bondon, ben 28. Juli.

Wenn gleich von Seiten ber Allierten burch Durlegung ber schwedischen Commissionen und durch Entdedung ber Schiffe melde schwedischer Seits hierfelbst zum Kriege ausges ruftet, mit 98 Studen verseben sind, - genugsam bargethun, Daß ber Schweben Absicht, sich bier zu verftarten, bereits jum Theil gelungen ist, so hoffen wir gleichwohl den gemünschten nabern Beweiß zu schaffen; insonderheit aber durch Borftels lung solcher Personen, welche sich von dem schwedischen Umbaffadeur selbst merben lassen, allen Zweifel zu benehmen. Db die Schiffe bennoch abgehen werden, kann nicht mit Bewißheit berichtet werben, weil einerseits der Ronig versichert, daß er tiese Equipirung nicht zugeben werde, andererseits aber genugsam erhellt, daß dieser Hof über der Danen glud: liche Fortschritte große Jalousie faßt, indem nicht allein Biele in Privatgesprächen sich verlauten lassen, daß der Konig in England nicht zugeben mußte, daß die Krone Danemark als lein Herr über den Sund mare, sondern auch im großen Rathe von Einem und bem Undern angeregt worden, daß man sich ber Schweben anzunehmen batte, ebe biese ganz unter-Wie benn auch die übel Intentionirten nicht biudt murben. unterlassen, ben Raufleuten auf ber Borfe ihr Interesse bierbei vorzustellen, in der Hoffnung, es merde bei bem kunftigen Parlamente in Betracht gezogen werden, was aber von dem. jetigen Parlament nicht leicht zu erwarten-ist.

London, ben 4. August.

Vor acht Tagen ist dem danischen Gesandten von Seiten des Königs eine Antwort auf sein eingereichtes Memorial wes gen der schwedischen Werbungen zugekommen. Nach demsels ben soll der Gesandte die angegebene schwedische Equipirung besser beweisen, da sowohl der Ambassadeur Sparre als die angegebenen Complices das Faktum leugnen. Indessen ist

for interfer in followiller for forther fatured and for the form of the forther than the forther and the forther and forther than the forther and the forther and forther than the forther and t

Il Alafaske

Hand Krisky lagfers flaster brindfer.

left at life about joge mi aline of gang ment for Sept and jogic in grapes they is ain materially left fin the Shallerd mist.

Berr v. Sparre sogleich aufgebrochen, und hat den Beweis 1676 nicht abgewartet, so daß G. M. felbst die Schultern bagu Demselben ift namlich vor seinem Aufbruche nicht so viel Geld zugekommen, daß er seine zur Unterhaltung gemachten Schulden hat bezahlen konnen; also ift auch die Equipirung der Schiffe allein aus Geldmangel unterblieben, und haben fich die angenommenen Offiziere mit 200 Bootegesellen bei den Allierten angegeben, ihre Kapitulation (von Spar. re's Sand) gewiesen, und sich erboten, von uns annehmen zu laffen, weil sie in Erwartung bes schwedischen Geldes das ihrige verzehrt. Es hat sich Niemand damit einlassen wollen, und ift also all' dies Bolk nunmehr bisfipiret; auch glaubt man, baß ber Umbaffabeur nur ein Schiff mitgenommen hat, wiewohl der Konig gestern Abend Briefe von einem Seehafen. erhalten, bag noch brei schwedische Schiffe in See gegangen, aber vermuthlich in der Hollander Sande gerathen find, weil zugleich auch einige hollandische Rriegsschiffe in ber Gegend Ich hoffe, man wird an diesem Hofe 2006 gesehen murben. kunftig fo difficile nicht fein, zu glauben, daß die Sonne am hellen Mittage scheinet.....

## Bonbon, ben 14. August.

E. R. D. gnabigsten Befehl vom 27. Juli habe ich mit unterthänigstem Respekt erhalten, und aus demselben ersehen, daß Deroselben Kaper abermals ein englisches Schiff, welches seine Fracht in Frankreich geladen und nach Schweden bringen wollte, zu Kolberg aufgebracht haben, worüber sich hier eben so wenig als über die beiden früher angehaltenen Schiffe ein Kläger gefunden; ich sonst nicht unterlassen würde, das Faktum der Billigkeit und mir zugekommenen Information nach zu vertheidigen.

Der König hat einige Tage krank gelegen, befindet sich jedoch wieder socht, daß G. M. gestein wieder ausgeganz gen sind. Es assistiren dieselben im großen Rathe, in welchem eine gedässige Religionssache dem Ambassadeur von Portugal, als der Königin Sterkammerherrn, auf den Hals geladen, bes sprochen wird. Es hat nämlich der Bischof von London bei

1676 Bifitirung ber Buchbrudereien ein fleines Buchelden in eng. lischer Sprache gefunden, welches anzeigt, was die romifche Meffe fei, und wie man fich berfelben zu bedienen. Bischof nach ber ihm zustehenden Autorität sich beim Druder ertundigt, wer daffelbe brucken ließe, hat derfelbe bes gedach ten Kammerherrn ber Konigin schriftliche Orbre gezeigt und fich baburch gereinigt. Beil aber der Konigin Sbertammer: berr folche Macht nicht bat, und überdem eine fo schone Stelle bem Ambassadeur von Portugal, als einem Fremden und Pavisten, sehr miggonnt wird, so ift biese Sache im großen Rathe flagbar gemacht und so viel als möglich vergrößert wor-Bei zwei ober drei Rerharen, wolche bereits gehalten worben, hat der portugiesische Ambassadeur sich damit entschuldigt, daß er bei Unterschreibung der Ordre das Englische nicht recht verstanden, und geglaubt, daß sein gegebener Bet: tel allein dienen sollte, dem Drucker in der Rechnung 100 Eremplare eines solchen Buchleins passiren zu lassen, welches bie Konigin fur ihre Bedienung gewunscht; - ba hingegen ber Bettel nicht allein 900 Eremplare verzeichnet enthält, son: bern bestimmt angiebt, dieselben zu drucken.

Es erhellet genug, daß der König bekümmert ist, wie er den Ambassadeur aus dieser Verlegenheit helsen möge; allein die Sorge, so S. M. haben, daß sie bei Ermangelung einer großen Strenge vom gemeinen Volk beschuldigt werden möchten, als hielten sie dem Werke die Hand, verpslichtet den König zu genauer Untersuchung. Weil das gemeine Volk hier in materia religionis keinen Scherz versteht, sondern bereits sehr verdächtig und erbittert gesprochen, so ist man genöthigt gewesen, in den Straßen, durch welche die Königin nach ihrem Hause zu ihrer Devotion gehen muß, hin und wieder Soldaten zu stellen, damit wider J. M. nichts versucht werde.

Bonbon, ben 18. August.

Die den Ambassadeur von Portugal betreffende Sache ist bergestalt abgethan, daß desselben Sekretair, welcher den grundlichen Inhalt der zur Unterzeichnung gebrachten Ordre besser expliciren sollen, ins Gesängniß geworfen worden. Dem

Land signaftet aber ig on in Amyr genom. Les sonigens hagfinen ga fgaglind Shrowinsell funtial espressed myginnel Low Bricker for asimore non . The Small goffenfor land to Beingen myllind sum line mifte.

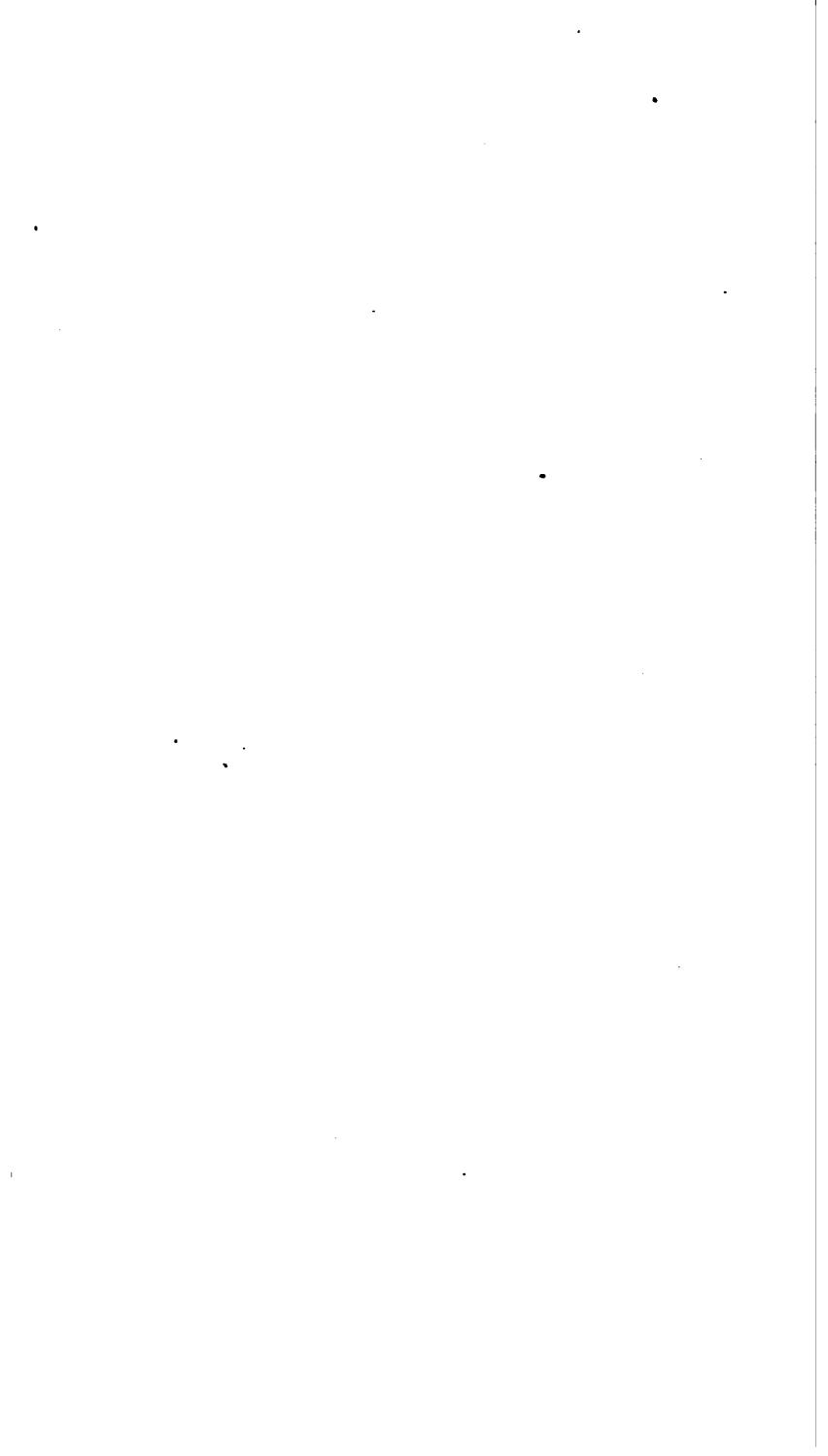

Ambassabeur selbst ist zu verstehen gegeben, daß er am besten 1676 thun wurde, wenn er seine Bedienung vor angehendem Parzlamente verkause, damit die Invidia der Bedienung die ganze Sache nicht wieder erregen möchte; auch sagen Einige, daß er damit umgehen solle.

Diesen Mittag hat der moskowitische Envoyé, welcher an vielen Hofen des abgelebten Großzaren Tod notisicirt, auch hier beim Könige und der Königin, welche neben einander saßen, ohne besondere Ceremonie Audienz gehabt, und wird derselbe die Zeit seiner Anwesenheit mit 25 Rthlrn. täglich frei gehalten.

Bonbon, ben 7. September

Nachbem mir von E. R. D. Dberprafibenten und Geheimrathen zu Coln a. b. Spree unterm 26. Juli bie Nachricht zugekommen, welchergestalt ber zu Wien angelangte tonigliche Envoyé Shelton sehr nachdenkliche Reden führe, und burch dieselben befürchten ließe, daß beim kaiserlichen Sofe fremde Meinungen von der koniglichen Mediation, so wie burch seine Berichte ungleiche Gedanken von bem kaiserlichen Hofe verursachen mochte. Ich habe dies den anwesenden Dis niftern ber hohen Muirten mitgetheilt, und mit ihnen überlegt, wie biesem beforglichen Unheile vorzubeugen ift. Weil die spanischen Minister an diesem Hofe bei Ermangelung eines kais ferlichen Ministers jederzeit das kaiserliche Interesse zu beobs achten haben, und ber spanische Gesandte - welcher mir vor einigen Tagen ben Gegenbesuch gemacht — nicht zweifelt, es werde ibm von dem Marquis de los Balbados mit Nache stem beshalb Nachricht zukommen, so hat man gut gefunden, die Rlage oder Vorstellung bis dahin auszustellen. Es ift sonst nicht zu glauben, daß gedachter englischer Gesandter inftruirt sein sollte, des Konigs Vermittelung durch unzeitige und ungegrundete Drohungen verdachtig zu machen; auch ift dieser Shelton, wie ich schon fruher berichtete, in Staats= sachen ganz unerfahren, burch die Herzogin von Portsmouth zu dieser Stelle beforbert, und seiner personlichen Reigung nach ber Krone Frankreich, unter welcher er lange Joses sind zwar der franzosischen Partei mehr als der der Allierten zugethan, aber nicht in dem Grade, daß man sich vollig deklariren und die Waffen wieder gegen die Allierten ergreisen sollte; es ware dies auch unmöglich auszusühren, denn das Geld ist zu nothig; und kann die Flotte, ohne Bewilligung einer neuen Contribution vom Parlamente, nicht ausgebessert werden; daß aber das Parlament in der künstigen Sitzung so viel Geld, als zu einem Kriege nothig ift, nicht geben wird, kann ich auf das Bestimmteste versichern.

Vor einigen Tagen ist Herr v. Rehben, welcher früber als Ambassadeur von den Staaten hier gebraucht worden, seis nem Vorgeben nach, um sich zu divertiren, eingetroffen. Es wird von Vielen dasür gehalten, daß er vom Prinzen von Dranien instruirt, und aufs Wenigste auf des Herrn v. Beuningen Actiones vigiliren solle, wie er sich denn auch bei

Dem hollandischen Ambassabeur nicht logirt hat.

Gestern in der Morgenstunde ist die Herzogin v. Pork glucklich eingelegen und mit einer Prinzessin erfreut worden, worüber morgen, geliebt es Gott, ber Bergog v. Dort die Complimente von allen fremden Ministern empfangen wird. Man hatte alle Hoffnung zu einem Prinzen und Erben der Rrone, also, daß jett teine Freude bei Hofe zu spuren ift. -Es bezeigen auch sowohl S. Maj. ber Konig als der Herzog v. Port ein ziemliches Leidwesen über bes Prinzen von Dras nien unglucklichen Successe vor Mastricht, und sollen S. Maj. dem hollandischen Umbassabeur nicht allein zu verstehen gegeben haben, daß man Ursache hatte mit Ernst und Gifer auf einen Frieden bedacht zu sein, weil mit ber Fortsetzung bes Rrieges die Sache nicht zu verbeffern sei, sondern, daß sie bei der Friedenshandlung genugsam darthun wollen, daß sie so gut franzosisch nicht sind, als geglaubt wurde, und daß sie binreichend sorgen wollen, daß die spanischen Niederlande nos thige Grenzen durch den Frieden bekamen. Allein wenn S. Maj. intentionirt sein sollten, bero Sorgfalt für die spanischen Niederlande, und folglich für bero eigenes Interesse zu bezeis gen, so sollte ich meinen, bag man die beste Gelegenheit nicht

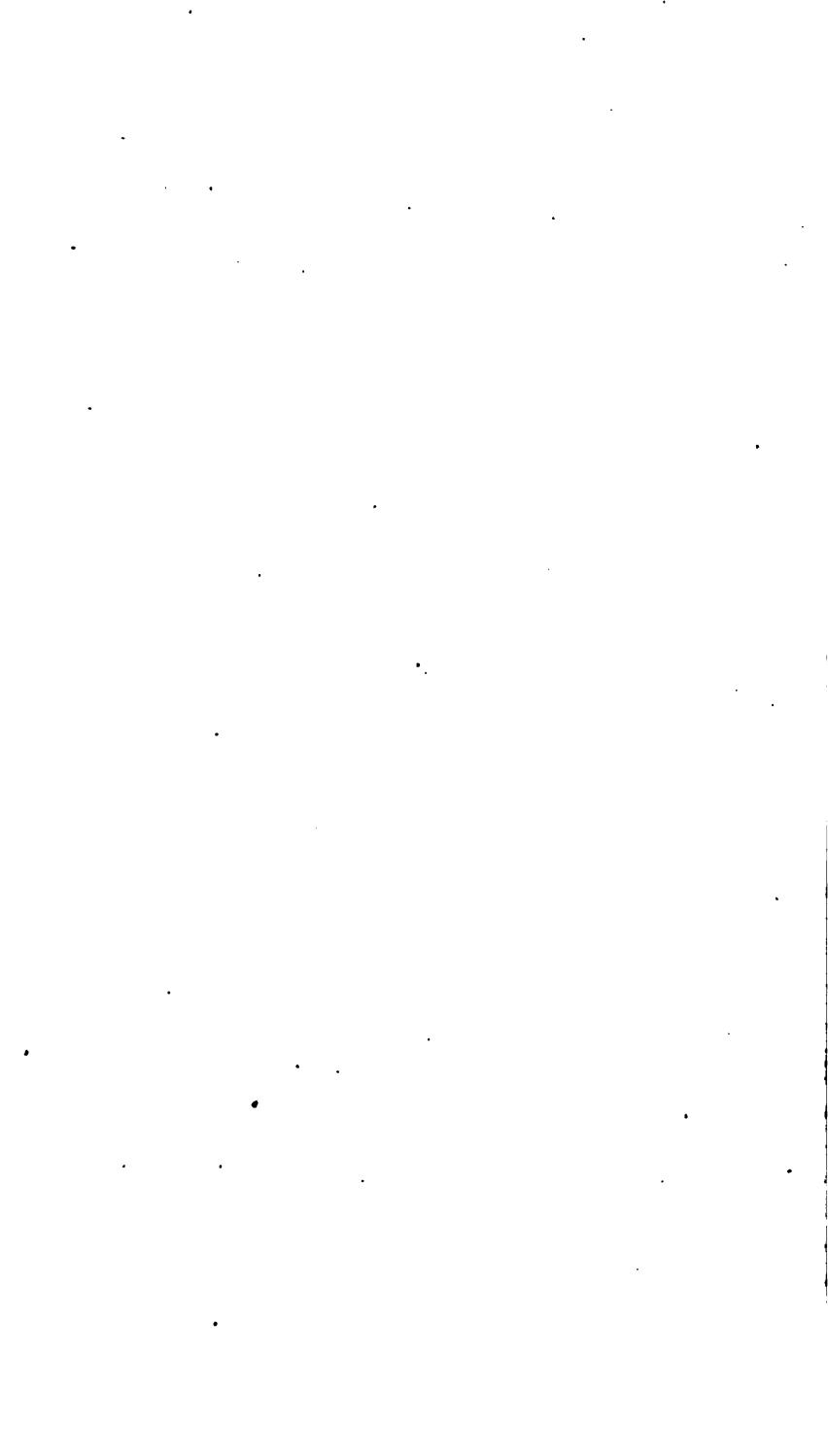

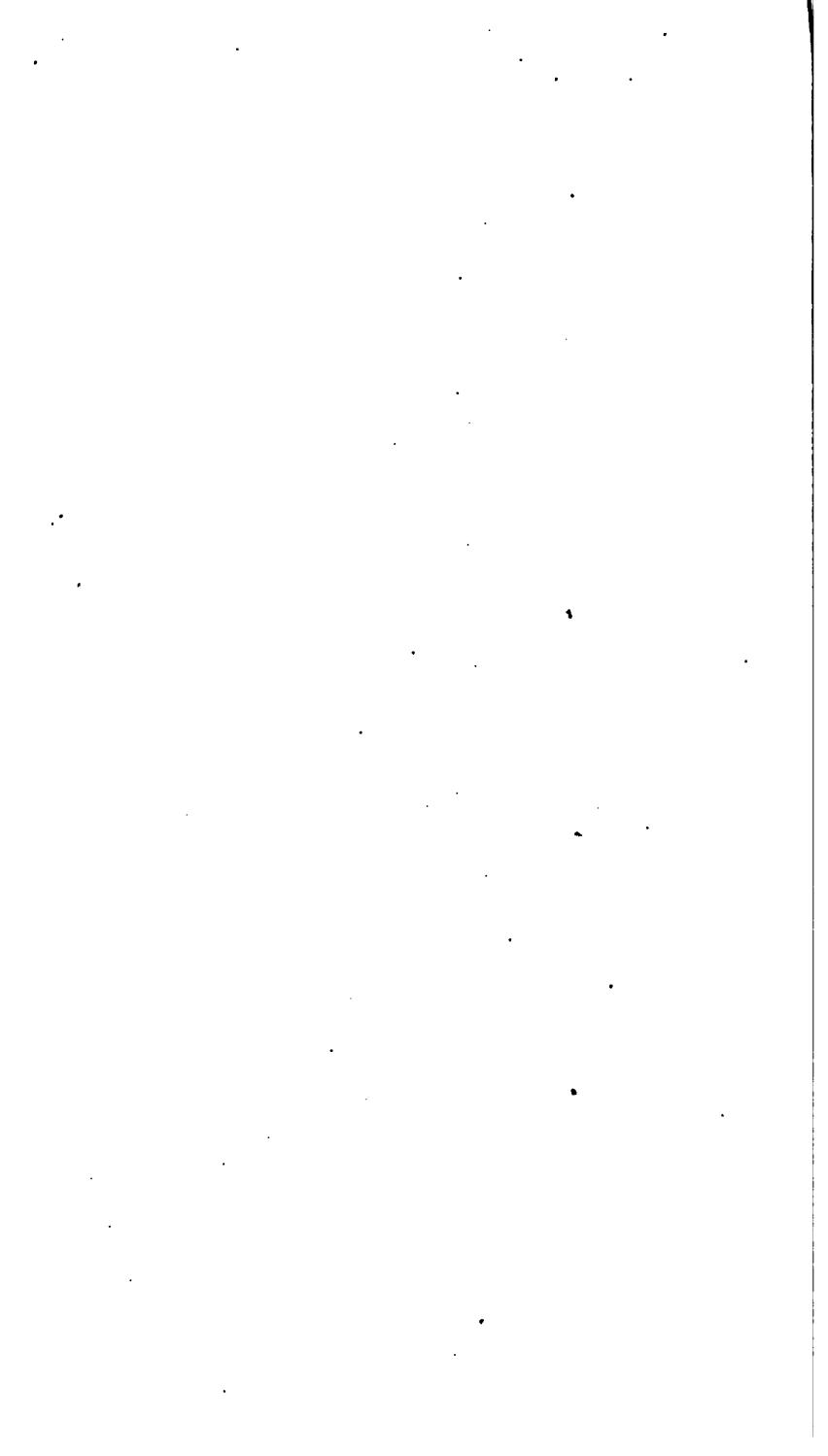

dazu entgehen ließe, und die unbequemste abwarte, indem das 1676 Papier schwerlich dasjenige erhalten wird, was die Waffen nicht vermögen zu vertheibigen.

London, ben 15. September.

Sobald mir die hochst erfreuliche Nachricht der Eroberung ber Stadt Unklam zugekommen, habe ich mich nach Sofe begeben, und S. M. dieses unterthanigst hinterbracht, welche außer Zweifel stellen, es wurden E. R. D. mit bem Uebrigen auch bald fertig werben, welches ich zwar auch hoffe und von Bergen wunsche; allein weil die Schweden sich hier verlauten laffen, daß sie so schwach maren, daß sie ohne fremte Sulfe ju Grunde gehen mußten, und badurch die gesuchte Sulfelei= ftung zu befordern suchen, — so habe ich das Werk so leicht zu machen nicht rathsam gefunden, sondern vielmehr versichert, daß E. R. D. das Schwerste noch vor sich hatten, indem Stettin und Stralfund sehr feste Derter und stark besetzt mas Auf der Allierten Fortschritte gegen den Morden wird. bier indessen nicht so Rudsicht genommen, als auf den un= gludlichen Ausschlag vor Mastricht und auf die ungluckliche Belagerung von Philippsburg; - es wird bei Hofe mehr von diesem als von jenem gesprochen. Indessen fangen S. D. mit Gifer an auf ben Frieden zu treiben, wie sie sich benn noch gestern bei dem hollandischen Umbassadeur beklagt, daß die Alliirten mit Abfertigung ihrer Gesandten so lange saum= ten, und demselben auftrugen, deshalb an die Herren Staas ten zu schreiben, welches er sehr willig übernahm. erinnerten auch, daß ber Reichsfürsten Begehren, ihre Mini: fter als Ambassadeure zu qualificiren, die Bersammlung mertlich verzögern wurde; meineten, es konnte bamit wie zu Munfter gehalten werden, und fo viel ich verfteben konnte, waren 5. M. eigene Worte diese: " Est co quo con Mossiours cont presentement plus grande seigneurs qu'ils n'ont été à Munster;" was aber ber hollanbische Ambassabeur varauf regerirte, habe ich nicht verfiehen konnen, well er mir ben Ruden zubrehte.

IL.

Da von der vorhabenden Friedenshandlung E. K. D. und Dero Nachkommen Wohlfahrt zum Theil abhangt, so kann ich mich nicht enthalten, E. R. D. nochmals gehorfamft zu versichern, daß mehrgedachter hollandischer Ambassadeur genau beobachtet und im Zaume gehalten werden muß. Es ift bei ihm salus patriae suprema lex, und attachirt er sich an seine Instruktionen so febr nicht, daß er seine eigenen Geban: ten nicht unterweilen mehr als dem erhaltenen Befehle nach: geben follte, welches sonderlich bei jungst eingelaufenen Dachrichten des ungluckichen Ausschlages vor Mastricht zu spuren gewesen." Sobald bie Nachricht eingelaufen, daß der Pring von Dranien im Haag wohl empfangen worden, sein Benehmen gegen die Herren Staaten auch bergestalt gerechtfer: tigt, daß man damit zufrieden gewesen, hat fich auch bes Ambassadeurs Conduite und Reden verändert; woraus denn leicht zu ermessen, mas man zu Hofe haben murde, wenn er freie Sande hatte. Wie er benn bei obgedachter Conferenz gegen uns Alle gestanden, daß, wenn er noch die Dacht und ben Credit hatte, welche er wohl früher gehabt, so wollte er versichert sein, daß der Friede in der Nacht gemacht sei, und Allierten die ihnen versprochene Satissaktion haben die souten.

Gestern hat der mostowitische Envoyé seine Abschieds. Aus dienz gehabt, und weil sein Andringen eine Notisikation des Abganges des Groß Baren gewesen, so ist die Trauer bei Hose diese Woche angelegt worden. Er hat sonst auch eine Proposition wegen Erneuerung der mostowitischen Compagnie und des Kaushandels gethan, und gegen dieses Landes Waseren persische Seide angeboten. Weil dies hier sehr angenehm gewesen, hat man ihm nicht allein alle Hösslichkeiten und große Shre angethan, sondern es wird in derselben Sacht, mit welcher er zurückgeht, auch ein englischer Gesandter, ein Bedienster aus dem Zollhause, abgesertigt, welcher Alles einrichten soll. Es wird auch gesagt, daß diese Krone suchen werde, die Mastdaume von da zu erhalten, falls selbige von Dänes mark, wegen genauer Verbindung mit dem Staate, dieser

Les of allball may be may be made to the state of the sta

forstand Jeffer som fragten. I melle st.

Hefore Jeffer for som fragten. I melle st.

ningfand felt.

Sport of the sound of the form of the sound of the sound

folder story without in reforment and in

Krone in einem Kriege gegen Holland abgeschlagen werden 1676 sollte, welches aber an gutem Grunde mangelt.

Bonbon, ben 25. September.

E. K. D. wird ohne Zweisel unterthänigst vorgetragen und noch erinnerlich sein, was ich in meiner unterthänigsten. Relation vom 14. Juli, die Verhaftung desjenigen betreffend, welcher in dem Londoner Burger-Rathe vorgeschlagen, daß man den König um ein neues Parlament ansprechen solle, gehors samst berichtet. Weil nun nicht allein der ganze Verfolg dieser Sitzung, sondern auch eine sehr bedenkliche Rede des Gesanz genen an seine Witdurger in den Druck gegangen, und nicht zu zweiseln, daß dermaleinst vielleicht bose Volgen dieses Werztes entstehen möchten; indem der König bereits, ungeachtet dieser gehässigen Schrift, den Gesangenen freizugeben für nosthig gefunden, so berichte ich auch dies.

Bonbon, ben 6. Ottober.

Der englische Ambassabeur Montegu, welcher dem Myslord Barkle in der Ambassabe nach Frankreich folgen soll, ist wirklich aufgebrochen, und weil er die Sollicitirung der vorsallenden Schiffssachen, wegen der französischen Capers, welche alle Schiffe ohne Unterschied ausbringen, nicht über sich nehmen wollte, so ist eine andere Person gleichsam als Consul mitgegangen, welche dieses Werk allein respiciren soll. Inswischen sind verschiedene französische Capers dier aufgebracht und gleichsam zu Vindicirung des den englischen Kausseuten zugefügten Schadens distrahiret worden. Es hatten S. M. noch verschiedene Besehle ertheilt, einen und den andern französischen Caper, welcher sich an englischen Schiffen vergriffen, auszubringen; aber der französische Gesandte hat die Aussührung verhindert.

Es sollen sich S. M. vor wenig Tagen gegen einen vorznehmen Herrn dieses Hoses haben verlauten lassen, daß sie von des Prinzen von Dranien Hoheit versichert worden, daß sie diesen Winter hierher kommen wollten. Der hiesige hollandische Ambassabeur will nichts davon wissen, und wenn

1676 bie Beirath mit hochst gebachtem Prinzen von Dranien und ber altesten Pringeg von Yort bem gemeinen Rufe nach fortgehen sollte, so durfte solches wohl des hier sich aufhaltenden Herrn v. Rehde Unterhandlung sein; benn es betheuert nicht allein der Herr v. Beuningen sehr boch, daß er des: falls nichts in mandatis habe, fonbern er ift über bes Berm v. Rebben Unwesenheit nicht wenig eifersuchtig und befümmert.

Se. Maj. der König haben dem Staatssekretair Wil. liamson anbefohlen, allen anwesenden Ministern der boben Muirten anzuempfehlen:

> 1) Die Abfertigung der Ambassabeure bei dero hohen Prinzipalen bergeftalt zu beforbern, daß bie ganze Busammenkunft gegen den von den Staaten fixirten Termin beisammen sein, und die Traktaten den Unfang nehmen mochten.

2) Dag, weil die Reichsfürsten ihre Minister auch als Umbassadeure beglaubigt haben wollten, die hohen Prinzipale sich erklaren und also ben congressum befordern mochten.

> 3) Daß die vorlängst gesuchte Sicherheit und Freiheit ber Briefe zwischen Danemark und Schweden befordert und gur Richtigkeit gebracht werden mochte.

> Worgestern hat mir ber Staatssekretair Coventry auf Befehl bes Konigs bekannt gemacht, welchergestalt G. M. von dem Oberften Morlondt, der Frau von Bangelin Bater, unterthänigst angesprochen, bei G. R. D. für die Los: lassung des Herrn Wangelin zu intercediren, und verlang: ten S. M., daß ich solches in meiner Relation ermahnen sollte und E. R. D. dazu disponiren mochte. Ich antwortete dem Sefretair Coventry, daß S. M. nicht unbekannt sein murde, welchergestalt bieser Bangelin berjenige gemesen, sich als ein königl. schwedischer Minister vor der welcher Schweden Einfall in E. R. D. Lande an Dero Hofe aufge: halten; auch nicht allein constantissime versichert, wie wohl es sein Konig mit E. R. D. meinete, sondern den letten Trattat als ein gewisses Pfand und Versicherung der königlich

for fing for the light was shown of the good of the state of the state

Horland.

fjohn star strongarengal fjohnen! for I win general form of the little for and form of the form of t Jefons of the first property of the state of

schwedischen Zuneigung gegen E. R. D. selbst eingerichtet und 1676 geschlossen; später aber ein besonderes Instrument der betrub: ten und ungerechten Verheerung in E. K. D. Landen gewors Beil nun der Allerhöchste G. K. D. gerechter Sache so gnadig beigestanden, daß Sie nicht allein Dero untreue Feinde in die Flucht geschlagen, sondern auch diese Person als einen Berbrecher ber beforderten Ungerechtigkeit gleich beim Gintritt in Dero Lande und jum Zeichen bes fünftigen Musganges biefer gerechten Berfolgung in die Bande bekommen; also ware E. R. D. gleich anfangs nicht zu verdenken gewesen, wenn Diesetben Dero rechtmäßigen Born auf ihnhatten fallen und eine wohlverbiente Strafe genießen taffen. E. R. D. hatten aber ben Gefangenen wieber frei gegeben. Nachdem jedoch diese Befreiung gerade jahrig gewesen, ist herr Mangelin wiederum E. R. D. zu Wasser in die Bande gefallen; es ift augenscheinlich, daß der Allerhöchste dellen Borbaben gegen E. G. D. nicht gesegnet, sondern viels mehr gestraft haben wollten. Da er sich verlauten tieß, er babe den Befehl, G. R. D. einige Eröffnung eines befondern Uebereinkommens zu thun, so hatten E. R. D. sich billig bieser Person versichert, theils um ben hoben Auffrten zu zeis gen, bag Gie sich zu befonberen Brattuten nicht verfiehen wollen, theils auch um sich eines im Kriege als Frieden gleich gefährlichen Instrumentes zu versichern; zu geschweigen, bag er seinem bei erhaltener erster Freiheit gegebenem Worte nicht nachgekommen ift. Der Setretair bezeigte hierauf, baß S. M. selbst in dem Gedanken standen, daß, weil er ertras ordinair gestraft murde, E. K. D. absonderliche Ursachen has ben mußten.

Bondon, ben 16. Oftober.

Ihro Maj. haben die gewöhnliche Herbstreise nach Newsmarket vorgestern angetreten, nachdem sie einige Tage vorher die nothige Equipirung einiger Schiffe überlegt und festgestellt haben. Es standen Viele in dem Gedanken, es würde bei so sleißigen und ungewöhnlichen Besprechungen etwas Hauptssächliches wider die Krone Frankreich beschlossen werden, son-

1676 derlich da man sagte, S. Maj. hatten burch einen Ingeniem unter der Hand die Grundrisse der vornehmsten franzosischen Seehafen machen lassen. Allein noch ift man zur Zeit allein auf die Dampfung ber in Virginien entstandenen Revolution und auf die Befriegung der algierischen Friedensbrecher bebacht gemesen; wie benn eine Estadre von 20 Schiffen unter bem Kommando des Chevalier Horbruch gegen diese Letteren bestimmt worden, unter welcher der Herzog von Don: mouth als Rapitain ein Schiff kommandiren wird, vermuth lich um auch zu Wasser, woselbst er nie gebraucht worben, einige Erfahrung zu erwerben, und sich zu der Burde eines Admirals von England fähig zu machen. Nach Birginien follen, zu Beilegung ber zwischen bem Gouverneur ster Bieetonig und den Unterthanen entstandenen Difverstandnisse, einige Commiffarien nebst etwa taufend Mann, die Miliz de felbst zu verstärken, geschickt werden. Man beforgt aber, es werde das Werk damit nicht gehoben, weil die Gravamina fehr groß und bereits bis 15,000 Mann sich zusammengerots tet haben; zu geschweigen, daß bieses nicht die rechte Jahreszeit ift, in welcher solche Reise anzutreten ift, also daß bie dorthin bestimmten Schiffe einem großen Zufalle unterwor. fen sind.

Am Abende vor des Königs Aufbruch hat der Sesandte von Portugal seinen Schlüssel der Königin wieder unterthät nigst überliefert, und also die Charge des Sterkammerherm der Königin, welche ihm so sehr mißgönnt worden, wiederum vakant gemacht.

London, ben 30. Oktober.

Es sind S. Maj., wieder alles Vermuthen, gestern Nachmittag von der Reise nach Newmarket zurückgekehrt. Weil aber vor einigen Tagen ein englischer Schiffskapitoin von St. Domingo zu Portsmouth angelangt, und berichtet: daß in der Gegend von St. Domingo einige französische Kriegsschiffe ihm begegnet und an Bord gekommen, welche er als vermeinte gute Freunde aufs Beste traktirt; nachdem aber eine Zeit lang getrunken worden, hatten die Franzosen ihr

Arfafr.

•

•

•

•

•

sind grapers Ash

Themany working ment for some of the delays

If I for all for the growing ment of the some of the sound o

Judymikal

Degen und Pistolen gebraucht und sich des englischen Schiffs 1676 mit Gewalt bemächtigt, also daß der Kapitain sich in ber Schaluppe salviren muffen. Bu vermuthen ift, bag biefes bes Konigs Biederkunft beschleunigt hat, weil gleich heute ein Rathstag gehalten worden. Es hat sonft selbiger Schiffstapi= tain berichtet, daß er mit seiner Schaluppe von ungefahr in Die bollandische Flotte, welche Abmiral Binches tommanbirt, gerathen, und nachbem er selbigem sein Unglud erzählt, habe ber Abmiral seinen Lauf nach St. Domingo gerichtet, baselbst bie frangofischen Schiffe nebst bem genommenen englischen gefunden, fich ihrer bemächtigt und einen großen Theil verbrannt; ba indessen bas englische Schiff gleichfalls vernichtet wurde, fo bat der Admiral Binches dem Kapitain ein anderes franzofisches Schiff geschenkt, mit welchem berselbe bier anlangte.

Die nach Algier und Birginien bestimmten Flotten sind auch noch nicht fertig; man hofft, es werben fich an einigen Orten die Streitigkeiten auf die Nachricht ber starken Borbereitungen, welche hier geschehen, legen; wie benn wirklich alle Tage bei Trommelichlag geworben, aber wenig zusammengebracht wird. Das gemeine Bolt fagt ohne Scheu, bag, wenn es gegen Frankreich gehen follte, so wurden fich die Leute

wohl ohne Trommel einfinden.

London, ben 13. Rammber.

S. R. Maj. haben, in Betracht des Bertrauens, beffen E. R. D. mich an diesem Hofe wurdigen, mir am verwis chenen Sonnabend die Gnabe erwiesen, einen Sohn, welchen mir ber Allerhochste hier gegeben, in meinem Sause gur Taufe zu tragen und bemfelben Dero eigenen Namen zu geben. Ich habe meiner unterthanigsten Schuldigkeit gemaß erachtet, E. R. D. solches nicht zu verhalten, sonberlich ba S. M. bei einer geringen Collation nicht allein bas erfte Glas auf E. R. D. Gesundheit und <u>Nachkommen</u> getrunken, sondern auch sonft im Diskuriren eine sonderbare Begierde zu Unterhaltung guter Correspondence und Freundschaft mit E. R. D. bezeuget. Bei dieser Gelegenheit habe ich nicht unterlassen, E. R. D. hobes Intereffe, besonders bei herannahenden Friedenstrat1676 taten, fleißig zu empfehlen, und wünsche ich nur, daß S. M. ben versprochenen Vertröstungen wirklich nachkommen mögen.

Bei dem letzten großen Rathe des Königs ist ein Besehl veröffentlicht und den fremden Ministern durch den Staatsseitretair insinuirt worden, daß die freie Ausübung der papstlichen Religion sich allein auf ihre Domestiken ausdehnen mußte. Dies geschieht allem Anschein nach allein, um dem herannachenden Parlamente einige Satissaktion zu geben; denn es geschieht weder Nachfrage noch Erekution.

London, ben 2 Rovember.

E. R. D. habe ich bereits berichtet: welchergestalt nicht allein die Anwesenheit vieler englischer Offiziere, welche für die Krone Frankreich werben, sondern auch die eingelaufene Nachricht, daß ein Caper von Oftende in einem englischen Schiffe 50 neu geworbene Solbaten nach Frankreich gebracht, bem anwesenden spanischen Gesandten Anlaß gegeben, sich burch ein Memorial bei biesem Hofe barüber zu beschweren. Weil es sich nun zugetragen, daß inzwischen diese Aktion bes oftenbeschen Capers in die englische Zeitung gesetzt worben, Lons und überhaupt beobachtet worden, daß auch die geringsten Er eignisse der spanischen Caper durch die Zeitung veröffentlicht werben; bagegen aber von allen franzosischen Insolentien nicht die geringste erwähnt wurde, so hat der spanische Gesandte sich um so viel mehr beschwert, ba bie Beitung vom Getretair Williamson, wenn nicht gemacht, so boch revidirt wird. G. M. haben zwar die Berficherung gethan, bag folche Werbungen wider ihr Wissen und Willen geschehen, auch verfprocen, solche Anstalt zu machen, bag die Allierten ferner keine Ursache zu Klagen haben sollten; gleichwohl hat seitbem ein waderer englischer Cavalier, Macarti, Erlaubnig befommen, in Frankreich zu dienen, da boch bem Mylord Offeri und anderen vornehmen Herren, ben Hollandern ober Spaniern zu bienen, abgeschlagen worben, welches genug Ursache au 3weifeln giebt.

Wor wenig Tagen ift ber Schluffel bes Kammerheren ber

Josephin Sie Being falls brigamaful journesses for Sins for Single of the Sins for Sins for Single of the S

in fiefige Gagesten

Macarti

Bli Allinder American solar al goul. Has.

Singa für felle Lining Konstigent gestemment Abbo Africal for anticipal formands of the formands of the friend of the formand of the formand

Königin, welchen der Ambassadeur von Portugal hat ablegen 1676 mussen, dem Mylord Osseri angeboten worden, und hat die Königin selbst die Bedienung mit 4000 Pfd. Sterl. des zahlt, damit selbige gedachtem Mylord so viel angenehmer sein möchte, und hat ihm der König vergönnt, seine Bedies nung in des Königs Kammer dabei mit zu versehn.

Bonbon, ben 8. Dezember.

E. R. D. habe ich vor einiger Beff unterthänigst berich= tet, daß ber große Rath in London mit einer Bittschrift umgegangen, burch welche S. Maj. ersucht werben sollten, vermittelft Berufung eines neuen Parlaments vielen Beschwerben Nachdem aber von Einem und bem Unbern vorzutommen. im großen Burgerrathe aus einander gesetzt worden, bag bas Berlangen eines neuen Parlaments bei Sofe bergeftalt gehafs fig ware, -baß man unlangst eins ihrer Mitglieder deshalb in Sast gesehen, so hat die Bersammlung ben Glimpf beliebet, und mit Ueberspringung dieser gehässigen Materie den Konig allein unterthänigst ersucht, ein Maaß in der Bielheit der Gebaude ber Borstadte zu stellen, indem die Stadt dadurch ganz wuft wird. Es ift hierauf eine scharfe Antwort erfolgt, und ber Bescheib gegeben, daß, wenn ber große Rath solche Sa= den erinnern murde, über welche er zu sorgen keine Dacht hatte, so wurde der Konig solches Erinnern in Betracht zieben; weil aber eigentlich einem Parlamente zukame, hieruber zu erkennen, so mußte auch bieses bis zu beffen Bersammlung ausgestellt bleiben. Dieser Beschluß hat nicht geringes Digvergnügen verursacht; benn ber große Burgerrath hat die Macht, um ein neues Parlament anzusprechen, welches man nicht thun wollte, um ben Konig nicht zu besobligiren, und gleichwohl find sie mit aller ihrer Borsicht angelaufen.

Bonbon, ben 15. December.

Der hollandische Gesandte hat noch zur Zeit keine Antswort auf sein Memorial in puncto der fremden Werbungen bekommen. Am verwichenen Sonntage sollte darüber berathsschlagt werden, und weil der Herzog von Pork, der Kanzler

1676 und der Herzog von Lau der da le gedachtes Memorial in Gegenwart des Königs und vieler Anderen sehr durchgehechelt, selbst von des Ambassadeurs Person ziemlich verächtlich gesprochen, so hat man geglaubt, es wurde auch ein scharfer Beschluß erfolgen; nachdem aber der Ambassadeur von diesen Beden benachrichtigt worden, hat er an Herrn Williamson einen Brief geschrieben, und in demselben den sensum des Wortes conniviren explicitt, welcher Brief im Rathe gelesen worden, und verursacht, daß man den bestimmten Beschluß bis jeht zurückgehalten.

Der spanische Gesandte hat die Nachricht erhalten, daß der Herzog von Villa Hermosa über die Resolution, so ihm auf sein Memorial geworden, dergestalt entrüstet, daß er vor Bosheit aufgesprungen. Er hat dem Don Bernards de Salinas Befehl gegeben, nicht nachzugeben, sondem schaff zu antworten. Man verlangt sehr zu hören, was in Spanien selbst darauf werde beschlossen werden.

Der hollandische Gesandte glaubt, Frankreich werde sich der ganzen Insel Sizilien bemächtigen, und Spanien dadurch zu einem schleunigen Frieden nothigen. Auch besorgt er, daß die Schwierigkeiten, welche Danemark den Staaten wegen eines freien Handels mit Schweden verursacht, so wie der in Glückstadt angelegte Zoll in Holland großen Unwillen erzeugen möchten; denn Ersteres liefe gegen die ausgerichteten Traktaten, und Letzteres siefe gegen die ausgerichteten Traktaten, und Letzteres siefe den Staaten einen zu merklichen Schaben und Nachtheil bei.

Bondon, ben 5. Januar 1677.

Rachdem mit der gestern hier angelangten Post von E. D. Ambassabeuren zu Nimwegen unterm 26. December v. J. nicht allein die Nachricht der zwischen den königlich englischen Ambassabeuren und ihnen entstandenen Missverständnissen wegen bezeigter Distinction zwischen E. R. D. primario et secondario legato, sondern auch zugleich alle nothige Dokumente und Informationen erhalten, so habe ich diesen Morgen dem Staatssekretair Williamson, dem Mylord Arlingston und dem Prinzen Robert die Sache weitläuftig vorzes

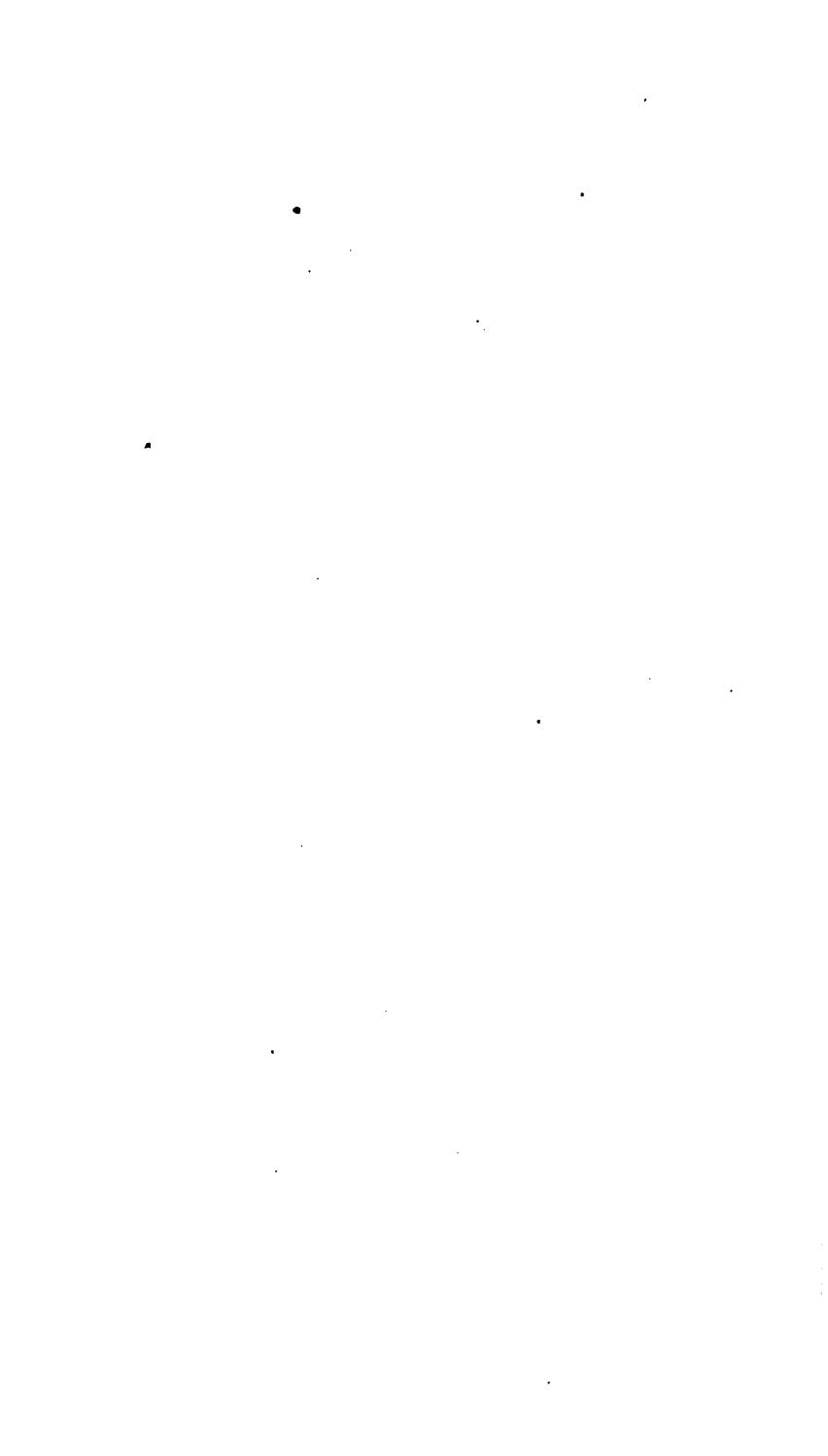

James of the state of the state

No S

stellt. Es wird hierburch ein Recht, so E. K. D. zu Osna- 1677 brud von dem kaiserlichen und schwedischen und zu Dliva von dem französischen Ambassadeur Mr. de Elembres, auch sonft bei anderen Gelegenheiten zugestanden worden, zu E. R. D. höchstem Nachtheil in Zweifel gezogen. Ich habe ferner angeführt, daß 1661 der Konig in England zwischen dem Prinzen v. Rassau und bem Kanzler Wiemann bie Paritat verstattet habe; ferner daß Se. Maj. der Kaiser sich schriftlich erklatt, daß E. R. D. sowohl primario als secundariis legatis die Oberhand in der kaiserlichen Behausung, der Titel Erzellenz indifferenter, wie auch die erste Bisite, wenn E. R. D. Ambaffadeure etwa zulet ankommen follten, gegeben wurde. Der Mylord Arlington hat mich vertroftet, daß E. R. D. Satisfaction erhalten follen. Der Sefretair Williamfon bat zwar bas Gleiche gethan, jedoch bie angeführten Grunde anzusechten gesucht. Einmal vorgebend, daß ber Raiser, wels der per leges imperii an gewisse Magregeln mit den Kurfürsten gebunden, hierbei nicht als Beispiel aufzuführen sei. Zweitens daß die allegirte Possession und Genießung einer Paritat zu Denabruck und Dliva in Zweifel gezogen wurde, indem der anwesende französische Ambassadeur Courtin, welcher auch au Munfter gewesen, das Gegentheil behaupte. Drittens daß, gleichwie dieser Konig nicht allein von Natur sehr human, sonbern auch ber Erfte sei, zu welchem ein turfürftlicher Um= bassabeur gekommen, so konnten die Bortheile, so E. K. D. Ambassabeure baburch erhalten, kein Recht, weniger aber bem Konige einen Nachtheil wider hergebrachte Ueblichkeit verursa= den. Als ich ihm aber zu verstehen gegeben, daß ber Raiser por allen anderen Potentaten eine notabele Distinktion pratendis ren mochte, und dessenungeachtet sich zu Gunsten E. R. D. Ambassabeure erklart; nachbem ich ihm ferner eine Abschrift einer Relation von Denabrud, in welcher expres enthalten, daß die kaiserlichen und schwedischen Ambassabeure benen von E. R. D. ben Titel Erzellenz gegeben, mitgetheilt, so bat er sich etwas besser begriffen und mit S. Maj. davon zu reben Much fonnte ihm nicht unbekannt sein, wie ich verfprocen. ibm bei einem außerordentlichen Besuch angebeutet, daß E.

1677 R. D. brei Ambassabeure schicken, und zwischen bem ersten und letzten keinen Unterschied machen wollten, wodurch bei Zeiten hatte vorgebaut werden können. Er wußte dies so wernig als seine heute gegen mich begangene Unhöslichkeit zu entsschuldigen, wo er mich um 8 Uhr in sein Gemach nach Host beschieden und sich erst um halb 11 Uhr eingefunden. Nur die Wichtigkeit der Sachen hat mich verpslichtet, ihm durch die Finger zu sehen; denn bei der großen Irregularität dieses Hosses und noch größerer Sorglosigkeit der Minister ist schwerzlich Besserung zu hossen; beide sind aber bei dieser Conjunktut zu menagiren — transcant enm ceteris erroribus

Der Prinz Robert hat sich zur Besorderung E. K. D. Intention sehr eifrig bezeigt, und nachdem ich dieselben von Allem unterrichtet, sind sie sofort zum Könige gegangen, haben S. M. nicht allein zugeredet, sondern veranlaßt, daß ich sofort eine Audienz betam. Der König rief den Staatssetretair Coventry, welcher eben im Gemache war, herbei, und nachdem ich S. M. — welche die Relationen von Nimwegen noch nicht gesehen — das Faktum selbst erzählt, haben dieselben gesagt, daß ihre Ambassadeure instruirt wären, sich in diesem Punkte nach dem kaiserlichen und den anderen königlischen Gesandten zu richten; es wäre keine Ursache, E. K. D. in einiger Weise zu präsudiciren.

London, den 19. Januar.

Sobald mir von E. A. D. Ambassabeuren die Nachricht zugekommen, daß sowohl der spanische Gesandte Don Pedro Ronquillos, als der kaiserliche, Graf Kinski, dieselhen ohne Unterscheidung empfangen und traktirt, so habe ich mit dem Staatssekretair Coventry dieserhalb — mich auf das von Gr. Maj. mundlich Gesagte beziehend — gesprochen, aber zu meiner Verwunderung von demselben vernommen, als ob S. M. gesagt: sie wollten sich der Gleichheit in Recipirung E. K. D. Ambassadeure nicht widersetzen, wenn solches alle gekrönte Häupter auch thaten. Es wareaber bekannt, daß Frankreich und Schweden sich dem widersetzen, und dabei als legirten, daß es zu Münster eben so gewesen sei. Ich gab

men for frank melle fish hasfen had med sis mylife foforthe salled for mes on for fithe tighens though his forther a get marker timm. The mif man of again Anie harfely " Hitimoon Arack is

nomenomy left en led Brings for in farmer fageneral for trilly grapher of Artoured mention
for it for airlingue lingue lingue.

of Shindson myk gelfefors for.

gen. Siefelle git for den ly generite men

for fall facility will reported to the harfully of his forther thank the forther tha

ihm zur Antwort, daß Se. Maj. fich dieser Worte bedient: 1677 "Si les Ambassadeurs de l'Empereur et du Roi d'Espagne le font, je n'ai rien à dire. " Auch hatte ich solches E. K. D. hinterbracht, und wollte um so weniger hoffen, daß S. M. die einmal gegebene Resolution in Zweifel ziehen wurden, weil diese so billig, daß selbst der Ambassadeur Courtin gegen mich gestehen mußte, die Konige hatten keine Ursache, Schwies rigkeiten in biefer Sache zu machen, wenn ihnen ber Raifer mit seinem Beispiel voranginge. Um wenigsten aber konnte ich glauben, bag S. M. den Feinden E. R. D. hierin beis treten murben. Der Sekretair Coventry hatte es zwar über sich genommen, das Gesagte dem Ronige zu hinterbringen; ich habe es aber für rathsam gefunden, eine Stunde zur Audienz auszubitten. In gleicher Weise trug ich S. M. mein Anliegen vor; der Konig antwortete mir indessen, daß es seine Meinung gewesen mare, sich zu fügen, wenn alle konigliche Ambassadeure, zu Nimmegen solches gethan haben murben, und gaben nur gu febr zu verstehen, daß sie eine andere Resolution gefaßt, als fie mir erst zu erkennen gaben. konnte mich nicht enthalten, burch Zudung der Schultern stills schweigend zu erkennen zu geben, wie übel man berathen ift, wenn man auf des Konigs eigene Worte nicht bauen barf. E. R. D. werben dies als einen Effect der so oft bedeuteten Irregularitat diefes hofes annehmen, und bas Bertragen auf mich setzen, daß ich von der Wahrheit nicht abweiche. 5. M. fagten mir nachher, baß fie gern Alles in bemfelben Stanbe lassen wollten, wie es zu Munster gewesen, und daselbst maren sie versichert, daß Frankreich E. R. D. Ambassabeure ungleich traktirt. Worauf ich regerirte, daß mir davon zwar keine Nachricht beiwohne, wiewohl ich vom Gegentheil gehort. Daß zu Münster E. K. D. Minister negligirt worden, so ware daraus keine Folge zu ziehen; benn in ceremonialibus musse man zuweilen auf die nouveautes und auf die antiquites sehen, weil die Prorogation der großen Herren eber zu: als abnehme; wie denn selbst an E. K. D. Beispiel erhellte, welche zur Zeit bes Munfterschen Friedens allein "Cousin," jest aber "Frère" genannt wurden. S. M. begriffen bie Billigkeit

1677 dieses Werkes sehr wohl, wollten sich aber zu nichts Position vem verstehen, sondern gaben vor, daß sie noch nähere Information von ihren Ambassadeuren zu Nimwegen erwarteten

E. K. D. wissen, wie schöne Vertröstungen die Alliten bekommen, daß die fremden Werbungen verhindert werden sollen. Es ist gewiß, daß das herannahende Parlament darzüber heftig klagen wird. Demungeachtet wird mit den Berdungen nach wie vor sortgefahren, also daß der spanische Kavoyé deshald wieder klagen wird. Wollte Gott, daß die hier eingetroffene Nachricht, als sollte Don Johann beim spanischen Hofe wieder in Credit sein, wahr ist; es wurden E. K. D. alsdann hier auch eine merkliche Aenderung spuren. Die spanische Krone wird darum nicht geachtet, weil keine Bestänz digkeit in consilio und eine sehr große Nachlässigkeit in der eizgenen Desension gespurt wird, welches alles durch die bekannte Geschicklichkeit und Festigkeit des Don Johann redressirt werz den könnte.

London, ben 29. Januar.

Die nimwegensche Sache betreffend ist weiter nichts vorgefallen, als daß ich mich gegen den Sekretair Williamson beklagte, in meiner jetigen Sollicitation je langer je schlimmere Hoffnung zu erhalten; worauf mir derselbe antwortete: es ginge das ganze Werk zu Nimwegen den Krebsgang, ins dem der Graf Kinski auch einest neut Incident gemacht, welcher neue Schwierigkeiten verursachen wurde. Ich erwiederte ihm, daß, wenn es bei der Krone Frankreich stehen solle, das Ceremoniel anzuordnen, und die übrigen Kronen sich das nach richten müßten, so dürsten sich genug Schwierigkeiten erzeignen.

Der anwesende hollandische Ambassadeur bestreitet zwar sehr, daß der Staat mit keinen absonderlichen Friedensgedanzen umginge; seine Reden stimmen damit jedoch nicht überein, und giebt er durch diese nur zu sehr zu erkennen, daß man in Holland quovis modo Frieden haben will.

Joseph fifed by the Mingraffer South of Manning grand the Mingraffer South in Manning grand the Mingraffer South in Manning pro normal views Name. 

hait in harland nag in forming Degan.

Sid Brown charles of Land mind,

sign for all sold and for and forming the sold of the

Bonbon, ben & gebruar.

1677

Es scheint, bag man hier mehr auf bas Hauptwerk als auf die Geremonialien bedacht ift, und mas noch mehr zu beflagen ift, so scheint es, daß man selbst auf das Hauptinteresse ber meiften ber Allierten wenig Rucksicht nimmt. tann bies um so weniger verschweigen, weil ich besorge, es mochten E. R. D. sich Hoffnung machen, bag biese Krone E. R. D. Fortschritte gegen Schweden begunftige. bes herrn v. Beuningen Conduite hinreichend bewiesen, daß E. R. D. weber von ber Mediation dieser Krone, noch von ber genauen Miance mit ben Staaten basjenige von Schweden erhalten werden, mas die Rurze ber Zeit burch bie Macht der Waffen zu bezwingen verhindern mochte. / Herr v. Beuningen hat zu bem Enbe eine Zeit ber täglich beim Konige und beffen Ministern Audienz gehabt, und ob er zwar jum Sochften versichert, bag vom Friedenswert nicht gesproden, so zeigt ber Effekt boch bas Gegentheil. Der spanische Besandte hat nämlich erfahren, daß bei diesen Audienzen von ben Bedingungen eines Friedens zwischen Frankreich und Spanien gehandelt worden. Bierauf hat ber spanische Gesandte am verwichenen Sonnabend beim Konige Audienz gehabt, und fall dem Könige zu verstehen gegeben, daß ihm (zu Dhren gekoms men, ob projektirte man einen Frieben; welchen man ber Krone Spanien obtrudiren wolle, und sonderlich habe er ere fahren, daß Frankreich Burgund zugedacht sei; worauf er sich verpflichte, G. D. ju fagen, bag bann an teinen Frieden ju denken mares wenn aber die Wiederherstellung von Burgund sestgestellt, To wurde Spanien sein Interesse wegen Flandern in des Konias Gnade stellen, um so mehr, da S. M. selbst jum öftern gestanden, daß Flandern eine gute Grenze haben Der Gesandte erkenne zwar, bag Spanien jest in nicht geringer Gefahr stande, auch bas Uebrige in Flandern zu verlieren, wenn es von den Miirten nicht unterstützt murde. Beil es nun so weit gekommen, so sollen die Waffen nicht eher niedergelegt werden, bis entweder die nothige Ruhe und Sicherheit erworben ober Alles verloren sei. Der König in Spanien werde auf diesen letten, unverhofften Fall gleichwohl

ein großer und mächtiger König bleiben, und könnte bann mit Geduld sehen, wie es den übrigen Nachbaren ergehen würde. — Aus der Antwort des Königs hat der spanische Gesundte leicht entnehmen können, daß man wirklich damit umgegangen, einen Frieden unter der Hand zu projektiren; denn es haben S. M. ihm nicht verhalten, daß die Herren Staaten schon lange damit umgegangen, einen separaten Frieden zu machen, und daß der Prinz von Dranien solches allein verhindert.

Conbon, ben 9. Februar.

Nachbem ich ben Staatssekretair Williamson seit meiner letten Relation täglich zweimal umsonst gesucht, ist mir berselbe vor wenig Tagen in der Königin Gemach begegnet, habe indessen auf die vertröstete nimwegensche Resolution keine Bestimmtheit erlangen können. E. K. D. werden es vielleicht schwerlich glauben können, daß es so hart halt, mit diesem Sekretair zur Sprache zu kommen. Allein wenn Dieselben gnädigst in Betracht ziehen, daß er verschiedene Bedienungen vertritt, deren eine jede wohl einen ganzen Menschen erfordert, und daß alle Abende in fröhlicher Gesellschaft, und der Morgen dis 9 Uhr, auch wohl länger, mit Schlasen zugebracht wird, so werden Dieselben sich nicht verwundern, daß die fremden, und sonderlich die allierten Minister, auf welche nicht viel ressektirt wird, so versäumt werden.

In dem mit diesem Minister stattgehabten Gespräch hat er angefangen, sich theils in genere über alle Allierte, theils aber über E. K. D. Minister in specie zu beklagen, und mir weitläuftig vorgestellt, wie der König mit großer Befremdung vernommen, daß die Allierten insgesammt nicht zugeben wolsten, daß in den zu Nimwegen entworfenen Bolmachten die Worte, par sa médiation" gelassen würden, da doch S. M. sonst zugegeben, daß einige andere Friedensvermittler nicht ausgeschlossen sein sollten, und gedachte Worte allein auf die bisher angewandte Mühe zum Congreß gedeutet werden könnsten, es auch unstreitig durch S. M. Vermittelung allein so weit gebracht worden. Darum hatten S. N. ihm und seinem

John Sind Sind Sing was farmed for the stands of the stand

sed smidd norfogendt griffen Rinner

of how prish

Collegen anbefohlen, ben anwesenden Ministern der Allierten 1677 dero Misvergnügen über solche Conduite zu erkennen zu gesben. Die Special-Rlage über E. K. D. Minister zu Nimswegen besteht darin, daß dieselben den Mediatoribus durch den danischen Ambassadeur sollen haben bekannt machen lassen, welchergestalt sie von E. R. D. beordert, sich der englischen Bermittelung weiter in keiner Sache zu bedienen, dis der cestemonielle Punkt beigelegt. Ich habe bierauf nichts repliciren können, weil ich davon kicht ganz unterrichtet bin.

Von dem hollandischen Ambassadeur vernehme ich so eben, daß die Gesandten der Staaten Besehl bekommen, die Beschingungen, auf welche der Staat sich in einen Frieden einlassen wolle, zu übergeben, und wollte er wissen, ob von Seisten E. A. D. das Gleiche geschehen. Ich habe ihm nichts Anderes berichten können, als daß E. A. D. ohne Zweisel das schwedische Pommern pro indemnisatione sordern würden, und ich hoffte, daß der Staat E. A. D. secundiren würde, weil E. A. D. in Betracht desselben angegriffen worden. In der Erwiederung bediente sich der Ambassadeur unter anderen dieser Worte: "Nous verions dien aise que S. A. l'Electeur de Braadebourg emports la Pommeranie, mais il nous importe encore plus que les Pays-Bas soyent sauvés."

E. R. D. ist schon berichtet, daß der König in Danes mark einige Briefe aufgefangen, durch welche kund geworden, daß hier ein Corps von 6 dis 8000 Mann unter dem Nasmen des Königs in Frankreich für den Herzog von Holsteins Gottorp zusammengebracht werden sollte. Als der danische Gesandte hierüber geklagt, haben Se. Maj. mit ganz besonderen Bezeugungen versichert, daß sie davon nichts gewußt, sich aber bemühen wollten, den Unternehmer solcher Action auszusorschen. Der danische Gesandte hat das Werk auß Beste auszukundschaften gesucht, auch das Glück gehabt, hinter den ganzen Handel zu kommen; indem der Mylord Klähr, welcher früher in hollandischen Diensten gewesen, ihm selbst gestanden, daß er die Werbung vorgehabt, und daß es allein am nothigen Selde gemangelt, das Werk in Ausführung zu bringen. Er habe wohl gewußt, daß bergleichen Werbungen

pier verboten, allein weil er versichert gewesen, daß er des:
falls in keine Ungnade beim Könige fallen wurde, so hatte er
sich nicht darin storen lassen. Der Mylard läßt sich jetzt merken, er wolle mit den Leuten, so er zur Hand hat, in spanische Dienste gehen. Derzenige, welcher den Mylord Klähr
im Namen des Königs von Schweden oder des Herzogs von
Holstein dazu bewogen, ist derselbe du Eros, der entlausene
französische Monch, welcher durch seine Unterhandlungen am
schwedischen und danischen Hofe Ursache gegeben, daß sich die
Allierten hier beschweren mußten. E. R. D. werden sich vielleicht auch noch der Person erinnern, da, als Mr. de Berjus sich an E. K. D. Hose ausgehalten, dieser du Eros
sich angegeben, E. R. D. historiam zu schreiben.

Bonbon, ben 19. Februar.

Die Minister, und besonders der Sekretair Billiams son, haben in der nimwegenschen Sache noch andere Schwie rigkeiten moviret.

- 1) Daß der kaiserliche Ambassadeur Kinski den Mediatoribus zu erkennen gegeben, daß der Kaiser E. K. D. zu Osnabruck in diesem Punkte nicht begunstigt.
- 2) Daß S. K. M. et auch jetzt mehr per modum convendi als per modum concedeudi geschehen ließen.
- 3) Daß der spanische Minister, Don Pedro Ronquislos, nicht die Eigenschaft eines Ambassadeurs, sondern allein eines Plenipotentiärs hätte, und daß also das, was er gethan, nicht nachtheilig sein noch bestimmen könne.
- 4) Daß außer der Resolution, so den Mediatoribus durch den danischen Ambassadeur Namens E. K. D. Ambassadeur ren soll bekannt gemacht worden sein, daß E. K. D. den berstimmten Befehl gegeben, die Mediation nicht eher zu erkennen, und von derselben keine Officia anzunehmen, dis der Streit heigelegt.
- 5) batten E. K. D. Ambassabeure den Mediatoribus eine Zeit von drei Wochen sestgesetzt, innerhalb welcher die bestimmte Entscheidung oder die Auflösung der Traktaten ersolgen müßte.

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

objectiones

Bert b. Beuningen, gegen welchen bies vorgebracht, 1677 hat auf biese unvermutheten Kalle bestmöglichst geantwortet, sonft aber ben Ministern vorgestellt, daß der Konig sich auf folche Beife ganz außer Stand fege, eine Miance ober Freundschaft mit ben beutschen Fürsten zu pflegen, welche sie gleichwohl bermaleinst - nach S. M. Bekenntniß selbst - vor ber französischen Uebermacht vertheidigen mußten. Ueberdem maren E. R. D. unter ben Protestirenden nicht allein ber Machtigste, sonbern auch ber bequemfte megen ber Geehafen, um bieser Krone wirklich beizustehn; auf diese Beise aber murben nicht allein E. R. D., sondern bas ganze kurfürstliche Collegium, ja selbst ber Raiser, bergestalt vor ben Ropf gestoßen, baß es unmöglich werben wurde, zu unterhandeln. Insonberheit konnten E. R. D. um so weniger nachgeben, weil bie meiften getronten Saupter bereits nachgegeben, selbige auch auf bes Konigs in England Beispiel vielleicht zurudziehen murben, wodurch benn E. R. D., welche einen Borzug vor ben Republiten verlangten, weit nachgesetzt werben, welches E. R. D. gewiß nicht zugestehen wurden. Um allermeisten hat er gebes ten, ben König bahin zu bewegen, daß er proprio motu und de bonne grace eine Sache zugeben mochte, welche über furz ober lang doch wurde folgen muffen, weil es nicht allein nach= benklich, daß allein ben feindlichen Kronen dies Werk flutig gemacht, sonbern ba zu vermuthen, bag es ben Konig in Frankreich selbst gereuen mochte, bie Sache so boch getrieben ju haben; benn es verlautet, Rur=Baiern werde auch eine Ambassabe schicken, mit welcher bie Franzosen gern berathschlagen wurden, und es hieße alsdann, bag ber Konig in England nichts thun burfe, was die Krone Frankreich nicht gewollt.

Ich habe inzwischen beschlossen, bem Sekretair Williamsson auf seine neuen Entwürfe aussührlich zu antworten, welsches ich um so leichter thun kann, da mir eben ein Schreiben von E. R. D. Ambassabeuren aus Nimwegen zugekommen. Ich bin gestern bei ihm gewesen, und habe ihm bekannt gesmacht, wie ich von dem hollandischen Ambassabeur vernomsmen, daß neue Schwierigkeiten in der bewußten Sache vorgesbracht, welche ich zu nehmen hosse.

- 1) Daß ber Graf Kinski seine gehaltenen Reben, baß bies zu Osnabrud nicht geschehen sei, nicht verificiren könne, ich hingegen burch die Relationen E. K. D. damaliger Amsbassabeure, wie auch durch des Kaisers Beschlusse wegen des jetigen Traktaments in welcher die osnabrudsche Observanz mit allegirt wurde darthun könnte, daß E. K. D. schon damals im Besit dieser Vorrechte gewesen, und wurde der Graf Kinski verantworten mussen, eine so ungegründete Sache vorzubringen.
  - 2) Es kame also hier nicht auf die Worte, sondern auf die Handlung an. E. K. D. konnten nicht wissen, in welscher Weise die kaiserlichen Ambassadeure instruirt wurden; genug ware es, daß E. K. D. Ambassadeure dem Wunsche gemäß traktiret wurden.
  - 3) So habe ich außer Zweifel gesetzt, daß auch das enput der spanischen Ambassadeure dasjenize thun wurde, was Don Pedro Ronquillos gethan, weil die Krone Spas nien dergleichen Sachen jederzeit mit dem Kaiser überlege.
  - 4) Sabe ich bem Herrn Williamson gezeigt, daß zwar in effectu E. R. D. fich ber Mediatoren nicht bedienen könnten, so lange die Sache nicht beigelegt, weil in einer so wichtigen Ungelegenheit keine Mittel zugelassen werden durf-Daß aber ber banische Umbassabeur ad instantiam der kurbrandenburgischen den Mediatoribus so troge sollte haben fagen laffen, daß E. R. D. die Bermittelung nicht erkennen, noch einige Officia von benfelben annehmen wollten, bis sie Satisfaktion erhalten, solches konnte ich aus dem von E. R. D. Ambassabeuren mir zugekommenen Schreiben nicht ersehn. Da der Sefretair etwas deutsch fann, so habe ich ihm selbis ges vorgelefen, und aus demselben gezeigt, bag E. R. D. Minister den hoben Alliirten in einer Conferenz allein bas Faktum vorgestellt, und sich bei benfelben wegen ferneren Berhaltens guten Rath geholet, worauf nicht der banische Umbassabeur, sondern die staatischen den Mediatoribus über diesen Punkt zugeredet.
  - 5) Ließ sich aus E. R. D. Ambassabeure Schreiben barthun, daß nicht Dieselben einen Termin zu Einbringung eines

الموجها

•

.

•

•

- 1) Daß ber Graf Kinkti seine gehaltenen Reben, baß bieß zu Obnabrud nicht geschehen sei, nicht verificiren könne, ich hingegen burch die Relationen E. K. D. damaliger Ambassabeure, wie auch durch des Kaisers Beschlusse wegen des jetigen Traktaments in welcher die obnabrucksche Observanz mit allegirt wurde darthun könnte, daß E. K. D. schon damals im Besitz dieser Borrechte gewesen, und wurde der Graf Kinski verantworten mussen, eine so ungegründete Sache vorzubringen.
  - 2) Es kame also hier nicht auf die Worte, sondern auf die Handlung an. E. K. D. konnten nicht wissen, in welcher Weise die kaiserlichen Ambassadeure instruirt wurden; genug ware es, daß E. K. D. Ambassadeure dem Wunsche gemäß traktiret wurden.
  - 3) So habe ich außer Zweisel gesetzt, daß auch das caput der spanischen Ambassadeure dasjenize thun wurde, mas Don Pedro Ronquillos gethan, weil die Krone Spanien dergleichen Sachen jederzeit mit dem Kaiser überlege.
  - 4) Sabe ich bem Herrn Billiamson gezeigt, bag zwar in effectu E. K. D. sich ber Mediatoren nicht bedienen könnten, so lange die Sache nicht beigelegt, weil in einer so wichtigen Ungelegenheit keine Mittel zugelassen werden durf-Daß aber ber danische Umbassadeur ad instantiam der kurbrandenburgischen den Mediatoribus so twoge sollte haben sagen lassen, daß E. R. D. Die Bermittelung nicht erkennen, noch einige Officia von benselben annehmen wollten, bis sie Satisfaktion erhalten, solches konnte ich aus bem von E. R. D. Ambassabeuren mir zugekommenen Schreiben nicht ersehn. Da der Sefretair etwas deutsch fann, so habe ich ihm selbis ges vorgelesen, und aus demselben gezeigt, bag E. R. D. Minister den hohen Alliirten in einer Conferenz allein das Fattum vorgestellt, und sich bei benfelben wegen ferneren Berhaltens guten Rath geholet, worauf nicht der banische Umbassadeur, sondern die staatischen den Mediatoribus über biefen Punkt zugerebet.
  - 5) Ließ sich aus E. K. D. Ambassabeure Schreiben barthun, daß nicht Dieselben einen Termin zu Einbringung eines

Liga

•

.

•

•

Isfanth 1861

Isfanth 1861

Isfanth Isfant and Sarah Sand Alle Stand Sta

enblichen Beschlusses sestgesetzt, sonbern daß die Mediatores 1677 sethst ein Mittel vorgeschlagen, und sich desselben etwa drei die vier Bochen zu bedienen, dis bestimmter Besehl von hier kommen möchte. Weil E. A. D. Minister aber das vorgeschlagene Mittel der in mento reservirten Disparität halber nicht annehmen können, so hätten dieselben gleichwohl das zweite Anerdieten, nämlich drei oder vier Wochen in Geduld zu harren und inzwischen die Besehle von hier zu erwarten, vorgezogen; woraus vielmehr erhellt, daß E. A. D. Minister alle Mäßigung gebraucht, besonders da ihnen dis jetzt von den Mediatoren auf S. Erzellenz des Herrn v. Somnitz Schreiben noch keine Antwort geworden.

Den Sefretair hat dies confundirt und fich nicht genug verwundern können, baß die Mediatoren sich erboten, den Titel Erzellenz gegenseitig nicht zu gebrauchen, vorgebend, daß S. M. viel beffer thaten, E. R. D. in Allem nachzugeben, als dies einzugehn. Er versicherte mir, daß die Mediatoren nicht baun gedacht, und weil ihre Berichte in biesen beiden letten Punkten bem, so ich bargethan, ganz entgegengesett waren, so wurde ich nicht übel thun, diesen Sag, ehe ber Konig ben Mittag in ben Rath ginge, allen Ministern bavon Aunde zu geben, damit S. M. die vorgefaßte irrige Meinung benommen wurde. Ich habe am Schluß dieser Conferenz dem Staatssetretair auch in Erinnerung gebracht, daß S. M. sich gegen E. R. D/ bestimmt erklart, baß E. R. D. Minister vor benen der Staaten ausgezeichnet werden follen, wovon der Beweis gegen ben Fürsten v. Rassau und herrn Wiemann baliege. — Im Laufe des Gesprächs erkundigte sich Herr Billiamfon, woher es fame, bag in imperio bergleichen Auszeichnung benen primario et secnadario legato Electorali gebraucht wurde, worauf ich ihm geantwortet, daß meines Biffens bergleichen gegen E. R. D. Minister nicht geschehen fei; wenn es aber zu Regensburg und auf anderen Reichs: versammlungen üblich ware, so mochte es vielleicht baher geschen, bag ber Primarius bas Rurfürstenthum im kurfürfili= den collegio und ber Secuadus die Fürstenthumer im fürstlichen Rathe vorstelle. Gleichwohl ware bies nur mein eigenes 1677 Muthmaßen, und ware mir nicht bekannt', wie es in solchem Kalle zu Regensburg gehalten wurde.

Der Pring Robert versicherte mir - wiewohl im Bertrauen - bag ber Herzog v. Dort aus reiner Erbitterung gegen die protestantischen Fürsten und aus Sorge, daß ber König sich mit E. K. D. zu nahe setzen und verbinden möchte, den König so schwierig mache. Mylord Arlington sagte, es ware Alles auf sehr gutem Wege gewesen, aber ber Um: bassabeur hatte es wieder umgestoßen, indem er versichert, daß in imperio bergleichen ben Rurfürsten nie gestattet wurde; 2) bag, wenn es ben Rurfürsten gestattet murbe, man es ben Fürsten nicht weigern konnte; 3) bag E. R. D. Ambaffabeure au Donabrud die vorgegebene und jest gesuchte indistinctam receptionem von G. R. M. nicht erhalten. Nachbem ich den Ungrund bieser brei Punkte bargethan, hat mir der Mplord nicht verhalten, daß er dem Konige offentlich gesagt: S. D. batten kein Interesse bieses Werk zu hindern, wenn es der Raiser leide; es ware vielmehr G. M. Interesse, E. R. D. zu begunftigen, weil mit Denfelben vor allen anberen beutichen Fürsten ein Bundniß gemacht werden tonnte.

Bonbon, ben 23. Februar.

19.1

Der spanische Gesandte, Don Bernardo de Salinas, hat, theils aus großem Eifer, die zum höchsten Nachtheile seines Königs und der gesammten Allirten hier noch sortge henden französischen Werbungen zu verhindern, theils auch, um sich wegen der von diesem Hose erhaltenen unverdienten scharfen Antwort Genugthung zu verschaffen A Alles versucht, um hinter einen bestimmten Beweis zu kommen. Ein aus Schindurg vom 20. Januar eingelaufenes Handschreiben — dessen Kechtheit verdürgt werden kann — giebt hierzu hinreichenden Beweis. In demselben heißt es unter Anderm: "Es wird jest in dieser Stadt von nichts Anderm als von einer Proklamation gesprochen, welche gegen die französischen Werbungen gerichtet ist. Es kam der Besehl dazu vor füns Tagen hier an; allein die Leute, welche sur Frankreich geworden, waren noch nicht zu Schisse, und so vermeinte man, sie

Kint.

•

•

•

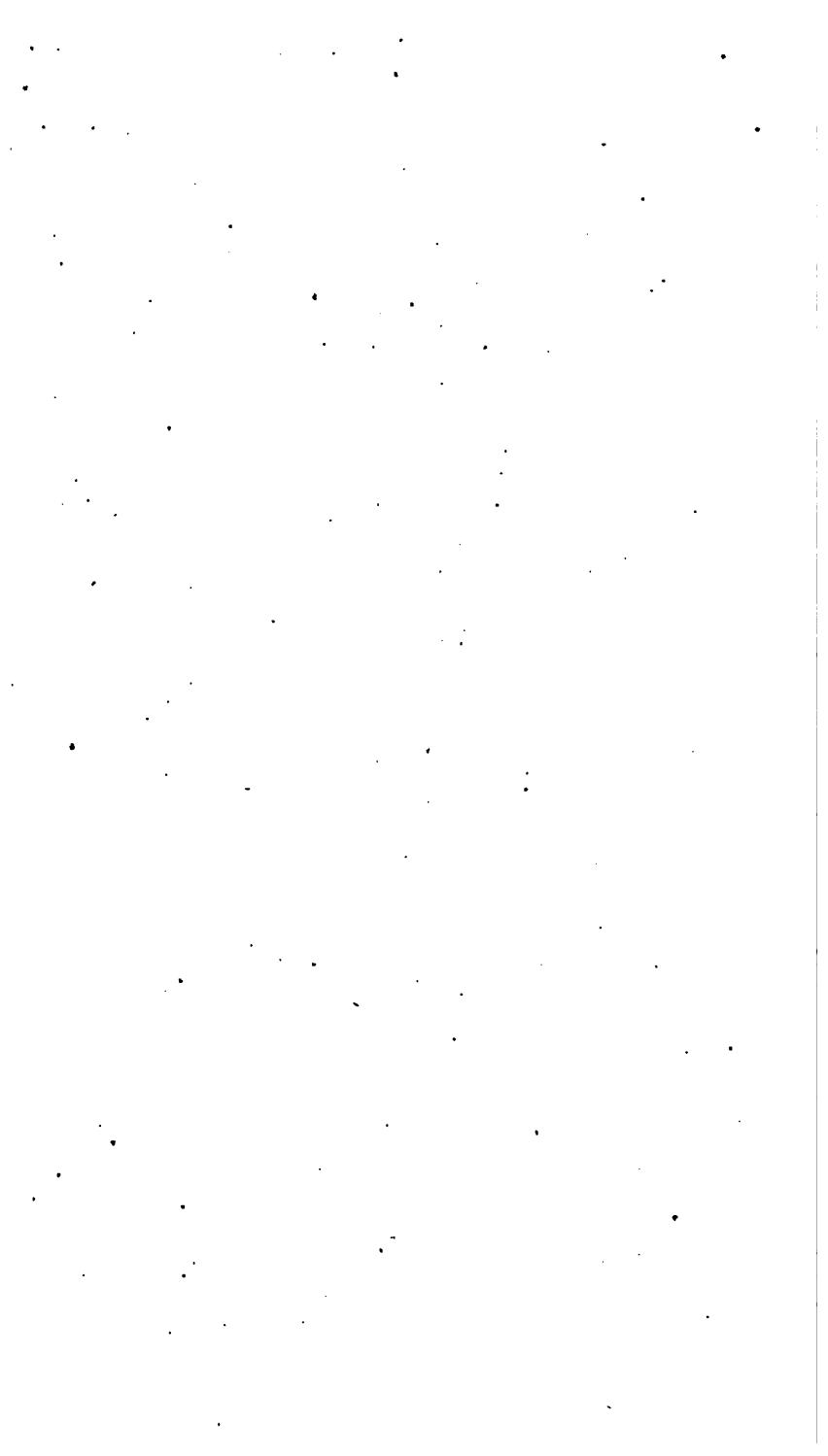

sollten fort sein, ehe die Proklamation diffentlich wurde. Um 1677
16. Januar wurde deshald Rath gehalten, aber der Sache mit keinem Worte gedacht; allein den 18. ist die Sache im Rathe passirt, und darauf heute, nachdem die Schiffe mit den gewordenen Mannschaften abgesegelt, die Proklamation erschienen. Es hat dieselbe hier allgemeines Erstaunen hervorzgebracht, denn wir dachten Alle, der König hätte hierzu Orsdregeben, indem seine Minister solche bestmöglichst befordert. Denn zu solchem Ende sind nicht allein die öffentlichen Gessängnisse den französischen Ofsizieren, um ihre Mannschaft dis zum Abgange der Schiffe zu bewahren, sondern des Königs eigenes Haus in dem Schosse von Edinburg, wo Charles Arstine unter dem Herzoge von Lauderdale Gouverneur ist, dazu eingeräumt zc.

Es haben sich verschiedene vornehme schottische Herren, unter welchen der Herzog v. Hamilton und der Mylord Kinkardin sind, angeboten, den Inhalt dieses Schreibens darzuthun. Der Gesandte hat dies Schreiben barauf producirt, um dadurch dem Könige bekannt zu machen, wie S. M. mit solchen Werbungen hintergangen würden.

Das Parlament ift nunmehr vor der Thur, und wird übermorgen, geliebt es Gott, der Anfang gemacht. S. M. haben, um sich bemselben beliebt zu machen, diefer Lage einen sehr wichtigen Beschluß gefaßt. . E. R. D. wissen, daß ber Konig bei ermangelnben Geldmitteln, ben letten Krieg gegen Holland zu führen, die Bank angegriffen, und daß megen entstehender Abfindung des Kapitals oder ber Pensionen bas vorzüglichste Migvergnügen gegen ben Konig hierauf beruht, indem ein Jeder dabei interessirt ift. Weil sich nun erwarten lagt, bas Parlament werbe, seiner Gewohnheit nach, über bie schlechte Werwaltung von des Konigs Einkommen Klage führen, so haben G. M. ein fundam ihres Ginkommens, namlich eine auf bas Bier gelegte alte Accise, welche gegen 70,000 Pfund Sterling jahrlich beträgt, ju funftiger richtiger Abfindung ber Penfionen, bis das aus der Bant genommene Ras pital abgetragen, angewiesen, und badurch biejenigen, welche schon Kapital und Interessen verloren gegeben (beshalb bas Hochsten verpflichtet. Der König hofft, daß das Parlament in Betracht dessen die Fortdauer einer andern und neuen Bier-Accise, welche weit einträglicher ist, genehmigen werde, und die in diesem Sahre ein Ende nimme, in der erlassenen Erklärung wird dies bereits vorausgeset, mithin beruht das Sanze noch auf einen ungewissen Grund. Das Parlament wird auch die Kausseute durch solche Einwilligung nicht bevollmächtigen, dem Könige ohne desselben Sutbesinden zur Führung eines Krieges Geld vorzuschießen; es kann dies nur ad dies vitas dieses Königs consideriret werden, indem ein Successor zu Zahlung seines Antecessors Schulden sich nicht verbunden hält.

Conbon, ben 26. Februar.

Der spanische Gesandte batte bem Staatssefretair Co. ventry burch ein Schreiben befannt gemacht, bag an einem bestimmten Tage und durch eine bestimmte Stadt etwa 60 für die Krone Frankreich geworbene Reiter burchgegangen, und nachher mit einem königlichen Rriegsschiffe geleitet worben; auch zur Beglaubigung eibliche und gerichtliche Attefte beigefügt. - Die Nachricht von Edinburg wegen der in Schotts land für Frankreich angestellten Werbungen halten G. Daj. für supponirt, und wird besfalls vom Herzog v. Lauber. dale allegirt, daß des Konigs Befehl, welcher ber Berbungen wegen nach Schottland gegangen, erst ben 15. Januar unterschrieben. Es ist zu verwundern, daß man bem Konige bergleichen vorbringen darf, da die Abschrift gedachter Ordre, welche dem spanischen Gesandten auf Befehl des Konigs mitgetheilt wurde, den 8. Januar unterschrieben ift. Man hat Ursache zu muthmaßen, daß der Konig den spanischen Agenten Fonfeca nicht allein wegen Supponirung gedachten edinburgischen Schreibens im Berdacht gehabt, sondern daß man mit ber Absicht umging, sich seiner Person zu versichern, weil er sehr intrigant und mit den Parlamentsherren sehr wohl bekannt ift, also baß er vom Hofe beschuldigt wird, als gebe er dem Parlamente viel bose Eindrucke. Der Konig bat ben

Thereof it has beef formed . Blatoners my fisher

the most with my living our of Sop . " On how of filling on 10" afgrafage.

molla

imale 1

spanischen Gesandten Tages vor dem Parlamente suchen las 1677 sen, und als er endlich zu Sr. Maj. gekommen, ist nur von dem spanischen Agenten gesprochen worden; da aber dem Kosnige aus einander gesetzt wurde, daß er nicht allein unschuls dig, sondern seiner Handlungen halber bloß dem Könige von Spanien verantwortlich wäre, so ist das Weitere unterblieben. Die angegebenen schottischen Werdungen sur Frankreich sind vorgenommen worden und werden noch täglich fortgesetzt. Es sehlt dem spanischen Gesandten jetzt nicht an Zeugen, und wird dies dem Könige oder wenigstens dem Parlamente die Augen aufthun.

Sestern des Morgens wurde das Parlament geöffnet, wo der König in hoher Person vorstellte, daß sie hossten, es würde diese Versammlung glücklich und wohl ausschlagen, da sie ihrerseits mit der sesten Zuversicht erschienen, ihreeUntersthanen durch Befestigung der rechten englischen Kirche und Religion alle gewünschte Vefriedigung zu geben; wogegen S. Maj. denn auch erwarten, daß dero Unterthanen sich dagegen erkenntlich bezeigen und in folgenden Punkten willsahren würden.

- 1) Die zur Erbauung ber Flotte nothigen Mittel verabs reichen.
  - 2) Die Bezahlung ber königlichen Schulben befördern.
- 3) Die Streitigkeiten, welche bisher zwischen beiden Saus sern obgewaltet, fahren zu lassen.

Bum Schlusse haben Se. Maj. Gott und die ganze Welt zum Zeugen angerusen, daß, wenn diese Versammlung wieder durch Uneinigkeit scheiden sollte, sie daran keinen Theil hatten und die Schuld auf die Versammelten schieben müßten I). — Hierauf ist sofort, sowohl im Ober als im Unterhause, die Frage aufgeworfen worden: ob die jetzige Versammlung für ein Parlament zu halten ober nicht? da sich in den Akten der vorigen Parlamente besindet, daß zur Wohlfahrt des Königzreichs wenigstens alle Jahre einmal eine Parlaments-Versamm:

<sup>1)</sup> Siehe die Beilage: Des Konigs an beibe Parlamentshäuser ges haltene Rebe am Donnerstage ben 25. Februar 1677.

1677 lung sein soll, jest aber 15 Monate seit bem letten Parlamente verstossen, so haben sich viele vornehme und kluge Herren eingebildet (als ber Herzog v. Budingham, ber Mylord Salifax und andere mehr), es könne dies Parlament nicht mehr bestehen. Da indessen gedachte Worte, so aus den Akten gezogen, mehr vim consilii als vim legis haben, auch überdem Beispiele sind, daß man länger ohne Parlament gewesen, so haben Andere vorgeschlagen, es möchten diesenigen, welche bergleichen ungegründete und allein zu Fomentirung eines Misverständnisses zwischen dem Könige und seinem Parlamente erfundene Reden vorbringen, in den Lower gesetzt werden. Es ist aber aus dem Letten so viel als aus dem Ersten geworden.

Ferner ist bebattirt worden, ob die lette Entlassung bes Parlaments für eine Prorogation oder für eine Bertagung zu halten. Der Unterschied besteht darin, daß, wenn das Parslament vertagt ist, so können diejenigen Sachen, welche zusletzt auf die Bahn gebracht sind, noch einmal vorgebracht werden; wenn es aber prorogirt, darf dieser nicht mehr gebacht werden, sondern es muß Alles von Reuem anfangen. Der heutige Tag ist zur Abhandlung dieses Streites bestimmt, und sollte auch die Vertagung angenommen werden — welsches dem Könige am unangenehmsten ware — so ist das Mittel, dem abzuhelsen, gleich bereit, indem der König sie aus einige Tage prorogirt und so dem Streite ein Ende macht.

Einige haben auch bereits von der Abberufung der Bolzter, die in französischen Diensten sind, gesprochen; da indessen den der eben erwähnte Punkt noch nicht in Richtigkeit gebracht worden ist, so mußte dieser Gegenstand ausgesetzt bleiben.

To eben werde ich benachrichtigt, daß die Mylords Shafs tesbury und Salisbury gefänglich nach dem Tower gebracht werden, und daß dies auch dem Herzog von Budingham widersahren sein wurde, wenn er sich nicht über Wasser davon gemacht hätte.

Bonbon, ben 2. Marg.

Die Mylords Shaftesbury, Salisbury und Bar-

Lyons

ever fir sin Ohrjansmand

afandald morrier i alfo mer des treficações sollatos des transcolo sollatos de servicios de servicios de servicios de serviciones de servicios de serviciones de servicios de

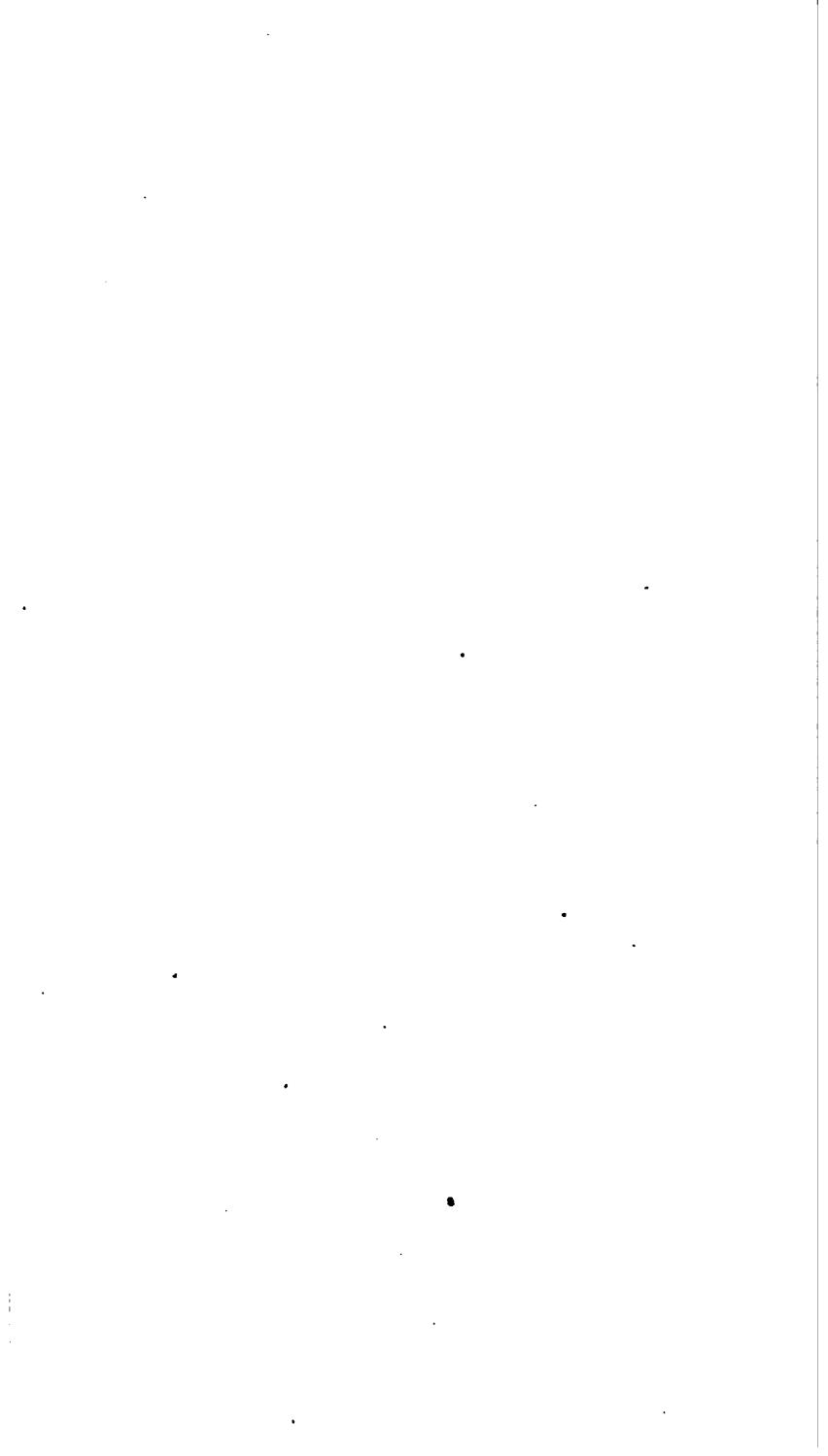

tum besinden sich noch im Tower, und sind bergestalt von 1677 einander getrennt, bag ber Gine zum Andern nicht kommen Die Ursache ihrer Berhaftung ift, bag bas Dberhaus gefunden, sie hatten ihre Meinung, daß bies kein gesetzliches (legal) Parlament sei, zu heftig behauptet, und ihnen deshalb aufgelegt, bem Konige und bem Parlamente Abbitte zu thun. Als sie sich bazu nicht entschließen wollten, sind sie sofort burch ben Ritter bes schwarzen Stockes — welcher bes Oberhauses Befehl ausübt — nach bem Tower gebracht worben. baben sie noch einmuthig gebeten, man mochte ihnen nur vergonnen, ihre Roche und ihre Rellermeifter mitzunehmen, welches sich auf die Furcht, vergiftet zu werden, bezieht. Bergog v. Budingham hatte sich auf die Nachricht, wie es seinen Rameraben gegangen, aus dem Staube gemacht, aber des folgenden Tages im Oberhause von selbst eingefunden; da er jedoch keine Abbitte thun wollte, ist er gleichfalls nach dem Lower gebracht worben. Daselbst werben sie sammtlich so lange figen, bis fie burch Abbitte um Entlassung anhalten; aber ber Mylord Shaftesbury mochte so leicht nicht loskommen, weil man fich bemuht, ihn großer und gefährlicher Berbrechen zu beschuldigen.

Der Hof ist über diesen Sieg sehr erfreut, hat auch an der Entsernung seiner mächtigsten Feinde in Wahrheit viel geswonnen; allein es könnte das Blatt noch leichter umschlagen. Sonst ist im Oberhause seitdem nicht viel vorgenommen, aus ser daß man des großen Gedränges und der Verwirrung hals der, welche verhinderte, daß der König kaum auf seinen Thron kommen konnte, beschlossen hat: daß ferner Niemand mehr, besonders kein Frauenzimmer, zur Anhörung oder Anssehung der Parlaments Seröffnung gelassen werden soll, und diesen Morgen hat das Oberhaus dem Könige für seine Rede die Dankadresse gesandt.

Im Unterhause hat man noch weitläuftiger debattirt: ob das Parlament vertagt (abjournirt) ober prorogirt, endlich durch eine Mehrheit von 52 Stimmen das Lettere festgestellt. Dierauf ist man sofort zu anderen Deliberationen übergegansen, und gestern ist zum erstenmal festgestellt, daß es ein

Berbrechen bes höchsten Verraths sein solle, ohne Gutbesinden bes Parlaments sur den König Geld auszuschreiben; und dann, daß die Bölker, welche in französische Dienste gegangen, zu einem bestimmten Termin sich einsinden oder des Lebens verlustig sein sollten, und daß der König keine Macht haben solle, denselben zu verzeihen. Dies muß nun noch zweimal im Unterhause zur Umfrage kommen, ehe es dem Oberhause vorgestellt wird, und alsdann steht es noch in des Königs Macht, solches zu billigen oder zu verwerfen; allein weil das gewünschte Geld nicht erfolgen dürste, wenn der König dem Parlamente hierin keine Gewährung geben sollte, so wird hierauf wohl etwas erfolgen.

Diesen Morgen hat man im Unterhause angefangen von den nothigen Geldmitteln zur Wiederherstellung der Flotte zu sprechen. Man ist darin eins, daß dazu etwas bewilligt werden müßte, auch ist bereits von vier=, von sechs= und von achtmal hundert tausend Pfund Sterling gesprochen worden; ob aber das bewilligte Geld dem Könige zu seiner Disposition, oder wie dei voriger Sitzung vorgeschlagen worden, in gewisser Commissarien Hände werde gestellt werden, darüber ist noch nichts sestgesetzt.

Bonbon, ben 5. Marz.

Damit der Beschluß des Königs wegen der Gleichhaltung E. A. D. Ambassadeure zu Nimwegen endlich erfolge, so din ich gestern bei dem hollandischen Ambassadeur gewesen, wo sich auch der danische Gesandte einfand, welcher uns die Relation des Ambassadeurs Hoëg — die derselbe an seinen König in der Sache geschickt — mittheilte. Aus derselben erhellt, daß der Staatssekretair Williamson dem Könige die Sache anders vortragen muß, als sie in der That daliegt. Der hollandische Ambassadeur kam auf den Gedanken, daß diese Dispute mit Fleiß erdacht, und gegen die Billigkeit sich durch falsche Behauptungen halsstarrig zeigt, um Frankreich wenn es dessen Verhältniß mit sich bringen sollte, nicht allein die Unterhandlung des Friedens zu abrumpiren, sondern auch die Schuld auf die Allierten, und besonders auf E. K.

talfalle suppositiones ogimiadrich goviet forest formanismo of the fire domination

•

•

•

.

•

.| |-|-

.

•

•

met sign white population of the start of the same of

•

.

D. zu werfen. Herr v. Beuningen muthmaßt, daß Herr 1677 Billiamson dem Könige dies gar nicht oder wenigstens so obenbin vorgetragen hat, und rieth mir, um eine Audienz beim Könige anzusuchen.

Im Parlamente geben bie Sachen noch zur Zeit nach des Königs Begehren, wenn auch der Borschlag zur Abberus fung ber Bolter aus frangofischen Diensten gestern abermals im Unterhause zur Umfrage gekommen und durch Majorität fefigeftellt worden. Man hat auch bei Gelegenheit beffen, bag ber Konig bei Eröffnung des Parlaments angeboten, in der Religionssache alle gewünschte Genugthuung zu geben, in Borschlag gebracht, bergleichen Gesetze, wie in Schweden wes gen Beranderung ber Beligion sein sollen, hier einzuführen. Das Unterhaus hat gur Erbauung 35 neuer Schiffe sechsmal hundert tausend Pfund Sterling bewilligt; ob aber dem Konige die freie Berwaltung der Gelder gelassen wird, ift noch nicht besprochen. Seute werben im Unterhause bie gravamina, so man in allerhand Sachen zu haben glaubt, bebattirt. 👆 Das Oberhaus hat inzwischen nichts gethan, und weil es auch allein wartet, daß das Unterhaus seine Deliberationen vorstelle, dieses aber noch nichtzur Reise gebracht 1866, so ist die Bersammlung des Oberhauses auf nächsten Montag verschoben morben.

Ueber E. A. D. Reise nach Wesell und angestellte Unterredung mit Gr. Hoheit dem Prinzen v. Dranien ist man
hier sehr eisersüchtig; theils weil man nicht zweiselt, es werde
baselbst etwas Sutes gestiftet werden, theils weil auch hier
spargirt wird, es suchen E. A. D. den Prinzen v. Dranien
von seiner Absicht, sich hier zu verheirathen, abzubringen, und
ihm die Prinzeß Radziwill vorzuschlagen.

Der Englander Britsbehn, welcher im Herbst nach Frankreich geschickt wurde, um die Differenzen wegen der vieslen angehaltenen englischen Schiffe in Richtigkeit zu bringen, ist vor wenigen Tagen zurückgekehrt, und spricht von großer Satisfaktion, welche den Englandern geworden. Der Hof ist damit sehr zufrieden, jedoch nicht die Kausleute, benen wegen der verlornen Zeit doch keine Gerechtigkeit werden kann.

y . 2. 7.

1677

Bonbon, ben 16. Marg.

Das Parlament ist ber eingefallenen Fasten halber nicht oft versammelt gewesen; auch sind bei ben gehaltenen Busam mentunften meist particularia vorgenommen worden. Bemerkenswertheste ift bies: Bu Erbauung 35 neuer Schiffe follen die bewilligten 600,000 Pf. Sterl., zu schleuniger und sicherer Einkunft, auf bas gand geschlagen werden. wurde von Einigen im Unterhause vorgeschlagen, daß man ben König ansprechen mochte, die 400,000 Pf. St., welche zwar unter bes Konigs gewohnlichem Einkommen begriffen find, aber von Alters ber zur Unterhaltung der Flotte bestimmt wurden, zu keinem andern Rugen zu verwenden. Es ift jo boch bagegen remonstrirt worden, daß man bem Konige leicht vorwerfen wurde, bag er biese Summe anders verwenbet. Als bie Sache zu Umfrage tam, wurde fie durch eine Majoritat von 50 Stimmen verworfen, worüber ber Hof über alle Magen zufrieden ift.

Bonbon, ben 19. Marg.

Das Unterhaus - nachbem es bie Beschaffenheit ber bewilligten Schiffe regulirt, und babei bedungen, daß das Geld zu nichts Anderm verwandt, auch dem Dierhause bavon Rechenschaft gegeben werben soll — ift endlich zu ben Haupt-Beschwerben geschritten, wie die Religion, ber Sandel, die Freiheit und eines Jeden Eigenthum gesichert werden Der Bruder bes Sefretair Coventry ift hierüber aufgestanden und hat weitlauftig aus einander gesetzt, weil die englische Religion, ber Handel, die Freiheit und andere Borrechte allein burch Frankreich in Gefahr gestellt murden, man bas Mittel aller Beschwerben mit Recht in Dampfung der französischen Macht suchen könnte Dies ift von Allen bergestalt gebilligt worden, daß man einstimmig gut gefunden, ben König durch eine Abresse ober Supplit die Gefahr der zunehmenden Macht Frankreichs vorzustellen, und G. M. dabei zu ersuchen, solche Mittel und Berbindungen zu ergreifen, als sie geeignet finden murben, Diefes Ronigreich in Sicherheit, beffen Unterthanen außer Furcht und Gorge zu setzen und die spa-

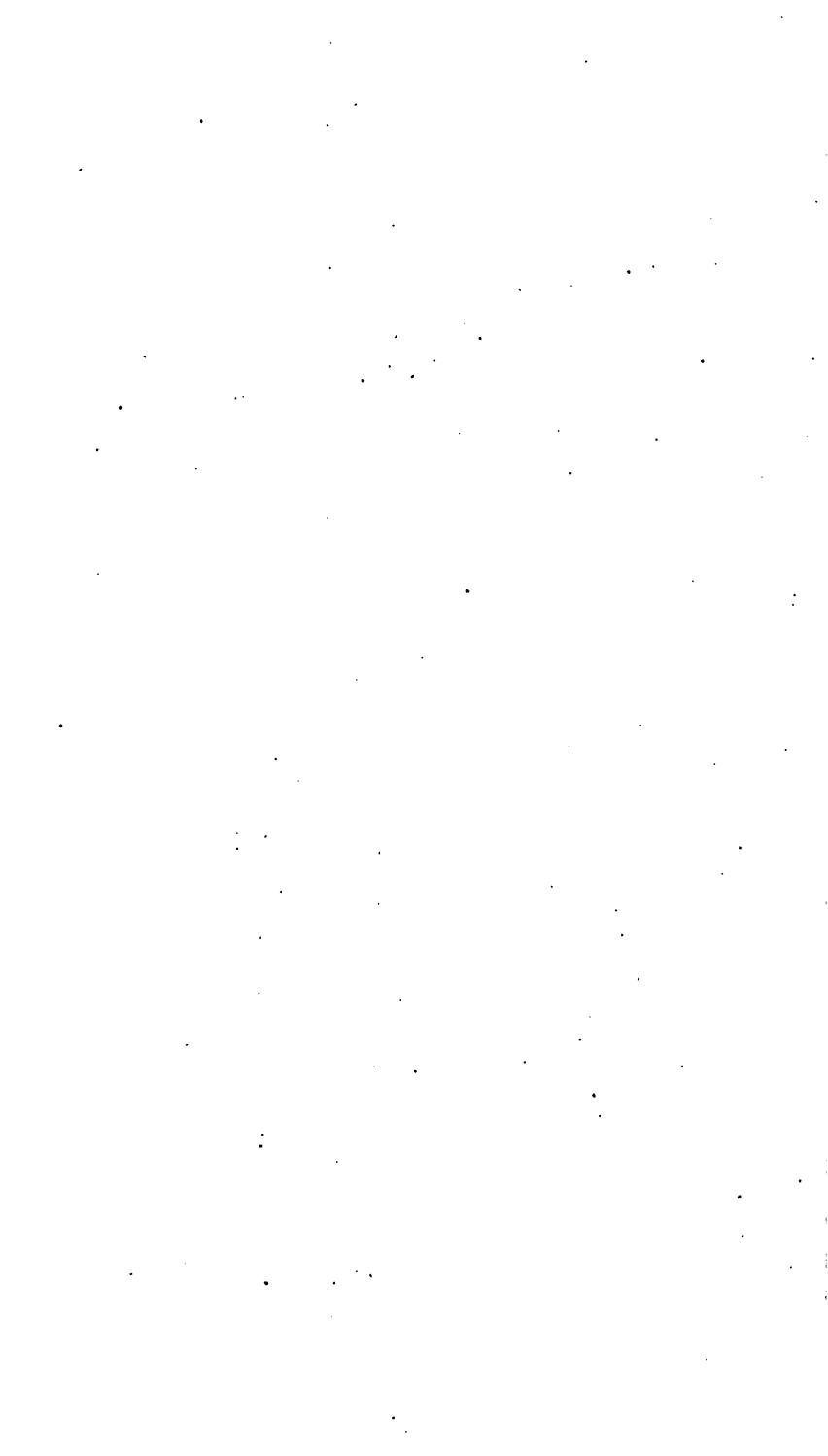



nischen Nieberlande zu erhalten. Der künftige Montag ist zur 1677 Einreichung dieser Supplik sestgestellt. Der Sekretair Wils liamson hat bei der Debattirung dieses Punktes zwar vorzustellen gesucht, daß die Sesahr der Niederlande so groß nicht ware, indem es darauf stände, daß der Friede zu Nimswegen geschlossen wurde; allein es ist ihm sehr gut darauf geantwortet, es möchte der Friede wohl sehr zu nahe sein, indem man vernommen, daß Spanien die Niederlande verlassen und dem Könige in Frankreich gegen anderweitige Entsschädigung abtreten wolle.

Der Hof ist über biesen Beschluß nicht wenig aufgeregt; benn es laßt sich ganz an, als werbe bem Könige kein Gelb gegeben werben, es fei benn, daß bas Parlament in biefem Puntte Gewährung erhalt, welches sich heute hatte ausweisen muffen, indem diefer Tag zur Berathschlagung ber vom Ros nige gewünschten Gelber angesetzt war. Allein weil ber Spres der des Unterhauses sich nicht wohl befunden - ober, wie Einige meinen, eine Indisposition vorgewandt, bamit ber König sich bebenken könne, was auf ben Fall, wenn bas Geld unter ber Bedingung, mit Frankreich zu brechen, bewils ligt werden soute, für Maßregeln zu ergreifen — so ist bie Sache verschoben. - Die spanischen und hollandischen Minifter haben eine so schone Gelegenheit, ben Ronig gegen Frankreich zu animiren, nicht vorbeigeben laffen, und deshalb Denkschriften eingereicht. Die Absicht dieser Denkschriften geht babin, bag, wenn ber Konig bem Bunsche bes Parlaments nachzugeben genothigt murbe, bieselben burch vorgestellte Siderheit bei ben Allierten zur Ergreifung eines gunftigen Beschlusses ermuthigt werden burften. Wir sind ber Meis nung gewesen, man mußte die Beforderung eines schleunis gen Friedens, als ein gegenwartiges Mittel dem abzuhelfen, erleichtern. Der König wird alle Mittel und Wege suchen, bies Engagement zu vermeiden, und durch dese Dentschriften dem Parlamente vorstellen, daß die Allierten selbst einen schleunigen Frieden begehren. Darum hat der spanische Gesandte sich bewegen lassen, an ben hollandischen Umbassadeur zu schreiben, und ihn auch burch seinen Agenten mundlich bitten

1677 lassen, bei den unterstrichenen Worten "de convenir" diese Worte: "avec sa Majeste de leur part en consormité de leurs Alliances avec les Consédérés," zu seigen, wodurch diese Sorge in etwas benommen würde. Der hollandische Ambassadeur hat dies jedoch verweigert, vorgebend, der König mochte dadurch stuzig werden, und wenn der König ihm diese Commission geben wollte, die Artikel einer Alliance zu bestimmen, wurde er solches ohne Jemandes Zuziehung thun; auch wüßte er schon, wie weit die Alliirten darin bedacht werden müßten.

Bonbon, ben 23. Marg.

Um verwichenen Sonnabend Abend find verschiedene Poften aus Frankreich und Flandern zu gleicher Beit angelangt. Der Postillon aus Frankreich hat die Nachricht mitgebracht, baß man zu Calais einen ganzen Tag nicht schießen borte, woraus gefolgert wird, daß Balenciennes bereits kapitulirt. Der spanische Gesandte befand sich bald barauf in der Konigin Gemach, wo ber Konig an ihn herantrat und nach feinen Nachrichten fragte. Als der spanische Gesandte vorgebracht, daß bie Belagernben noch nicht viel vorgerückt maren, ants wortete ber Konig mit diesen Worten: "Il fant avoner que vos nouvelles de Braxelles sont extrêmement sujettes à cantion, car de tout ce qui c'est dit des sorties que les Assiégés doivent avoir faits, il n'y a pas un mot de vrai." sandte erwieberte tein Wort, sonbern sprach bem Ronige ets was ins Dhr, worauf sie zusammen in ein anderes Gemach gingen, und wie ich nachher gehort, hat ber Don Bernardo de Salinas, nebst Ueberreichung eines Schreibens vom Könige von Spanien und Don Johann, bem Könige nicht verhalten, daß, nach so vielfältigen Berficherungen einer ernsten Sorgfalt, so S. Maj. für die spanischen Niederlande tragen wollten, - bei fo augenscheinlicher Gefahr beren außersten Unterganges, und bei einer so allgemeinen Interessirung Dieses Konigreiches für bie Niederlande, - ber Konig in Spanien Ursache haben wurde sich über ein Ungluck zu beklagen, wenn S. Maj. der Einzige sein wollten, welche die guten Absichten bieser ganzen Nation nicht sollten zur That kommen

دوار مد المراجع معرف مد المراجع same ses string for sinfant betand formit's s'exist garden selles stronton arme littles of antion of the selles of antion of arme littles of antion of antion of a little and fulforfant of and a little and fulforfant of antion of a little and fulforfant of a little and fulforfant of an antion of a little and fulforfant of a little and a little and fulforfant of a little and a little 

ind ton Riving way worther any forten med ig til gameind Gjimian defin Jogen.

gan,

•

mother

lassen, Der König hat zwar sehr heftig und aufrichtig aus 1677 einender gesetzt, wie sehr sie dabei interessirt wären, aber keine Hossenung gegeben, sich der Sache anders als auf dem frieds lichen Wege anzunehmen. Ferner hat der spanische Gesandte dem Könige zu verstehen gegeben, daß ihm zu Ohren gekoms men, als hätten S. M. ihn im Verdacht, daß er das Parslament wider Se. Maj. auswiegele, und in solchem Falle sich erboten, seine Funktion zu quittiren und dem v. Bergeck abszutreten, weil er von Madrid Briefe erhalten, welche ihm darin freie Disposition ließen. Der König versicherte ihm, daß er nur eine gute Meinung von ihm habe, und würde ihm seine Anwesenheit lieber als die eines Andern sein.

Beigehende Bittschrift \*) des Unterhauses an den König, wegen Conservirung der spanischen Niederlande, ist bereits am Sonnabend gedilligt und dem Oberhause, um sich darin einzurichten und des Königs Conjunction anzusprechen, überreicht worden. Es werden hierüber allerlei Spekulationen gemacht; von Seiten des Oberhauses erkarte sich die Mehrheit dahin, daß, weil durch Verhastung vier so vornehmer, so beredter und dem Hose so entgegenstehender Herren des Oberhauses der König die meisten Stimmen im Hause hat, mithin diese Proposition durch solches Mittel eher zu nichts werden würde, als wenn das Unterhaus sich allein an den König adressire. Andere hielten dagegen dafür, daß das Oberhaus, ja der Hosselbst zufrieden sei, wenn dergleichen Vorschläge geschehen.

1677 Der Ausgang wird es vielleicht noch diesen Tag zeigen, od beibe Häuser hierin übereinstimmen, ober ob ber Hof sich die ses Runstgriffs bedient, um den Eindruck dieses Vorschlags zu vereiteln.

Es haben verschiedene vornehme Herren bes Oberhauses unter der Hand Abschrift der spanischen und hollandischen Denkschrift begehrt, sich auch erkundigt, was bem Konige für Sicherheiten und Bortheile gegeben werben konnten, wenn berselbe sich engagiren sollte. Ja ein vornehmer Herr ließ verlauten, wenn bem Konige Oftende und Bliegingen eingeraumt wurde, S. M. unmöglich abschlagen könnten, sich mit ben Allierten zu vereinigen. Der hollandische Ambassabeur ift ber Meinung, daß, wenn es so weit kommen sollte, bag man mit rechtem Ernst sich engagiren wolle, er nicht allein so viel Subsidien, als man nur begehren murbe, sondern so zu fagen selbst die Stadt Umsterdam pro securitate einraumen wollte; benn er sett als unbezweifelt voraus, daß Frankreich ben Bruch bieser Krone nicht abwarten wurde, sondern demselben mit einem raisonablen Frieden zuvorkommen. Dem Hofe wird auf diese Weise keine Ausslucht gelaffen. Gestern ift oben ermähnte Supplit des Unterhauses im Oberhause verlesen Es ist wohl eine halbe Stunde verstrichen, ehe Eis ner hat sprechen wollen; die vom Hofe haben nicht die Ersten fein wollen, bamit man nicht urtheile, bag sie sich ber Boblfahrt des Waterlandes gleich anfangs widersegen; bas Gegentheil hatten bagegen die Underen gern erst vernommen. End. lich ist der Mylord Elsberi aufgestanden, hat mit einer vorher bebachten Rebe alle alten Beispiele, wie bieses Konigs reich ben geringsten französischen Absichten jederzeit entgegengearbeitet und beffen Macht zu bampfen gesucht, und a minori ad majus geschlossen, daß eine unumgangliche Nothwendigkeit für den König sei, sich der franzosischen Macht zu widerseten und die spanischen Niederlande zu erhalten. Hierauf erfolgte eine allgemeine Bustimmung bes ganzen Oberhauses, sich hierin mit dem Unterhause zu vereinigen, und den Konig nach Inhalt der gedachten Supplik gehorsamst anzusprechen. Der Mylord Schatzmeister selbst, welcher jett bas Factotum

•

•

•

•

•

.

-

•

.

.

|   |   |   |   | į. |
|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   | 1  |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   | • |    |
|   |   | • |   |    |
|   |   |   | • |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   | • |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   | • |   |    |
|   | • |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   | • |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
| ı |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |

am Hofe ist und des Königs Ohr allein besitzt, hat sich dem nicht 1677 widersetzt, sondern nur erinnert, weil des Unterhauses Supplik etwas undeutlich wäre, indem es von nöttigen Alliancen spreche, diese aber nicht näher angebe, daß man von demselzden erst vernehmen möchte, was darunter verstanden sei. Da dies einstimmig gedilligt wurde, so wird heute das Oberzhaus durch fünf Deputirte, unter denen sich der Mylord Schahmeister selbst besindet, eine Erklärung begehren, und glauben diesenigen, welche gute Hossnung haben, daß bei Gezlegerheit dessen auch von den Mitteln, einen Krieg zu sühren, wird gesprochen werden.

Im Unterhause ist dem Könige gestern die Fortbauer der Bier. Accise auf drei Jahre bewilligt worden, welche jahrlich 120,000 Pf. Sterling austrägt; weil aber das Unterhaus in dieser Materie sehr getheilt gewesen, also daß 150 Stimmen dagegen und 180 dasür gewesen, so haben S. Maj. selbst gesagt, es wäre ihnen die Hälfte lieber gewesen, wenn das ganze Haus dazu einstimmig seine Einwilligung gegeben, indem sie daraus entnehmen, daß so Viele der Krone nicht zu-

gethan waren.

So eben find beibe Sauser bes Parlaments geschieben, und hat bas Dberhaus burch oben gedachte fünf Deputirte nicht allein eine Erklarung der Worte "Kestimmte Alliancen". begebrt, sondern auch vorgeschlagen, daß in der proponirten Supplit an ben Konig auch der Gefahr, in welcher die Insel-Sigilien fich befindet, gedacht, und dabei die Bersicherung gethan werben mochte, daß auf den Fall, daß S. Maj. hierburch in einen Rrieg gerathen, beroselben unter die Arme ge= griffen werben solle. Hiernach follte man glauben, bag so= wohl bas ganze Oberhaus als der Hof selbst zum Bruche mit Frankreich geneigt ift, weil ber Mylord Schakmeister bas Bort geführt; allein bies ift nur scheinbar, benn ba eine von ben Streitigkeiten zwischen beiben Bausern barin besteht, baß, Borgeben des Unterhauses nach, das Oberhaus die Macht nicht haben soll, ben Erinnerungen des erstern Sauses an bas lettere etwas beizufügen, noch weniger von Geldmit= teln zu fprechen, so wird besorgt, daß diese beiden Clauseln barum beigefügt worden, damit hierüber eine Klage bes Eingriffs in die Privilegien entstehen mochte, und also Alles zurückgenommen wurde. Bei den im Unterhause darüber geshaltenen Berathungen ist gleich von Jemand erinnert worden, daß dem Unterhause ein Eingriff geschehen, und dies von den bem Hofe Bugethanen sehr unterstützt worden. Allein ein Anderer stellte vor, daß, weil des Oberhauses gute Absicht bei dem gethanen Vorschlage nicht zu verkennen sei, so müßte man sich bei diesen Nebenumständen nicht aufhalten und zur Sache selbst schreiten; damit dies aber mit größerem Bedacht geschehe, so hat derselbe den morgenden Tag zur Fortsetzung der Berathung vorgeschlagen, wobei es denn auch geblieben.

Bonbon, ben 26. Marg.

Gestern ist bem Dberhause vom Unterhause auf die bezeigten Schwierigkeiten wegen Sizilien und wegen bes nothis gen Beistandes im Fall eines Krieges vorgestellt worden, daß, so viel das mittellandische Meer betreffe, dies Konigreich zwar dabei interessirt mare; allein weil die spanischen Niederlande nicht anders als ein Theil bieses Konigreiches betrachtet werben konnten, also die Gefahr eine einheimische, die die Insel Sizilien betreffende aber eine auslandische sei, so hielten fie nicht dafür, daß man mehr zu particularisiren hatte. bes Beistandes auf ben Fall eines Bruches hat bas Unterbaus etwas übel aufgenommen, baß man fo etwas in 3meis fel stellen konne, und durch die Decidirung, daß bem Konige auch im Kriege, der ohne bes Parlamentes Gutfinden und Begehren geführt worden, zu Sulfe gekommen ift, - gepugsam bargethan, baß, ba bas Parlament es jett wünsche, auch zu den Mitteln wohl Rath schaffen wurde.

Hierauf hat das Dberhaus nichts einzuwenden gehabt, und ist also der vom Unterhause entworfenen Supplit beigetreten, welche dem Könige heute Nachmittag um 3 Uhr von beiden Häusern vorgetragen worden, und haben S. Maj. sogleich mündlich darauf geantwortet: sie wären mit den beiden Häusern des Parlaments wegen der Gefahr, so diesem Königreiche aus dem Untergange der spanischen Niederlande drohe,



og die Afe ffind Bygannliam go mifal on Afflagen monton.

Soft or for faired the faired by find months of the state of the state

gleicher Meinung, wollten auch auf solche Mittel bedacht sein, 1677 durch welche diese Niederlande dem Könige in Spanien gesischert werden könnten. — Wie diese allgemeine Antwort vom Parlamente wird aufgenommen werden, darüber werde ich nächstens berichten; muß aber doch sagen, daß alle diese schosenen Wahrscheinlichkeiten zu nichts führen.

Im Unterhause ist sonst auch heute ein Botum burchgegangen, welches wohl auf des Herzogs v. Lauberdale Unterdrückung gerichtet sein möchte. Nämlich daß diesenigen,
welche seit der Proklamation des vorigen Parlaments — wegen Abberusung der in französische Dienste gegangenen Bölz
ker — selbige Krone mit Mannschaft oder Munition unterstütt oder noch ferner unterstüßen werden, für Verräther des
Baterlandes gehalten werden sollen. — Des Königs Vorurtheil, daß die Ninister der hohen Allürten das Parlament zu
diesen Entschlüssen antreiben, verursacht, daß wir insgesammt
vom Könige sehr sauer angesehn werden.

Bonbon, ben 30. Marg.

- E. A. D. wolle dieser weitläuftige Bericht nicht zuwider sein; allein die Ausübung eines eben so unvermutheten als unerhörten Bersahrens dieses Hoses ersordert die Erläuterung einiger geringen Umstände, und dürste mithin die Länge desselben entschuldigen. Ich habe oft und vielfältig über die Unregelmäßigkeiten dieses Hoses geklagt, die Zuneigung sür Frankreich gezeigt, und so gehorsamst dargethan, was die Alllürten von diesem Könige zu hoffen, sa vielmehr, was sie zu besorgen hätten. E. K. D. werden demnach ohne Verwunzbern vernehmen, daß eben dieselben Umstände und Aussichten, aus welchen die Allisten etwas Nühliches für sich von diesem Hose erwartet, nämlich die gute Zuneigung des Parlaments und die Agonissrung der spanischen Niederlande, einen ganzentgegengesetzen Eindruck verursacht.
- E. K. D. wird aus meiner vom 23. Februar erlassenen Relation gehorsamst vorgetragen sein, was der in Schottland sür Frankreich gesührten Werbungen halber für ein Schreiben von Sdinburg gekommen, wie selbiges vom hiesigen spanischen

1677 Minister bem Sekretair Coventry empfohlen worben ist, wie ber Sof baffelbe für untergeschoben gehalten, dieserhalb ben spanischen Agenten Don Emanuel de Fonseca in Berbacht gehabt, und von der Absicht, sich bessen Person zu bemächtigen, nur beshalb abstand, weil ihm vorgestellt, bag bies eine offentliche, vom spanischen Gefandten abhängige Person sei. Bon ben für Frankreich in Schottland geworbenen Lewten ift ein großer Theil in Flandern gefangen. Von diesen Gefangenen find zwei Personen entlaufen und hierher getoms men, welche sich bei bem spanischen Minister gemelbet, und Alles, was bei ben Werbungen in Schottland vorgegangen, sich angeboten auszusagen; ba indessen ber Gesandte die Zussagen ber Offiziere und ber Gefangenen bes ganzen Corps aus Flandern erwartet, auch nachher erhalten, so hat er fic an diese Leute nicht halten, insonderheit dem Bofe nicht gu Rlagen - bag man fortwährend folche Sachen fo heftig treibe, um ben Konig mit bemselben zu entzweien - Unlag geben wollen. - Aus diesem Grunde entließ er jeden der sich anbie tenden Zeugen mit einem Thaler. Diese beiden Ueberläufer haben indessen spater in anderer Gesellschaft von diesen Berbungen gesprochen, fo bag bavon im Unterhause Erwähnung geschehen, und zwar hat einer, Namens harrington, auf Grund dessen, daß bei ber Wersammlung eines Parlaments Jedem freistehe, Alles, mas er in Erfahrung bringt, dem Parlamente mitzutheilen, die Sache vorgebracht. Derselbe ift sofort vom Konige vor ben großen Rath beschieben, und bar selbst über die Aussagen beiber Zeugen befragt worden; ba es sich aber ofters zuträgt, bag bie Freiheit und bie Privilegien zu weit ausgedehnt, also gemißbraucht worden, so hat auch biefer geglaubt, es stande bei ber Sigung Alles frei, und mit Hintansetzung ber bem Konige schuldigen Achtung im großen Rathe sehr impertinent geantwortet. Er ist beshalb in den Vower geschickt worben. Die beiben Zeugen sind inzwischen - wie man sagt - burch ben Herzog v. Lauberdale irgendwo angehalten worden, und soll bereits einer von ihnen gewonnen sein.

Um verwichenen Sonnabend ist ber nach bem Tower ge-

definitude

•

**,** 

•

.

gioger malementen i. notohenten Plantimenten gegen dir familje Ministron animi et ind metry digundent.

In Garefinn

schickte Sarrington mit einer Supplit beim Unterhause 1677 eingekommen, und hat sich beschwert, daß er wegen entbeckter Sachen, die sein Baterland merklich angehen, vom Ronige in Saft genommen ware. Hierauf ift er vor bas Unterhaus beschieden, um Rede und Antwort zu geben; da aber die beis den Beugen irgendwo verborgen gehalten werden, so ist die Sadie verschoben, und Harrington wegen seiner Nichtach. tung gegen den König wieder nach bem Tower geschickt. Bei der Debatte in dieser Sache hat der Sekretair Williamson öffentlich sagen durfen, daß die anwesenden fremden Minister, und namentlich der spanische Agent Fonseca, allerhand Unruben verursachen, welche zu nichts Anberm als zur Unterhals tung eines Migverständnisses zwischen bem Konige und seinem Parlamente bienten. Dan hat sich selbst nicht gescheuet, in pleno consessu den Harrington zu fragen! ob er nicht von dem spanischen Minister zu tieser Aussage veranlaßt worden; wenn gleich derfelbe geschworen, berselbe batte keinen Theil daran, so scheint doch, daß das Gewissen ben Herzog v. Lauberbale plagt, und bag er ben Ginbruck bes Lages borber gefaßten Beschlusses im Unterhause wegen berjenigen, die Frankreich beistehen ober noch beistehen werden, besorgt; weshalb er bei einem am Sonnabend Abend gehaltenen Rabinetsrath den Konig zu sehr bestigem und nachbrucklichem Unwillen gegen den spanischen Minister angeregt und endlich dazu bewogen. Weil man aber auch nicht zweifelt, es murbe die Wahrheit der schottischen Werbungen, auf den Fall, daß man bie manischen Beweise lacessirete, noch beffer ermiesen werben, so hat man ben spanischen Wesandten eines anbern Berbrechens angeklagt, und ihn beschulbigt: er habe sich gegen ben Mylord Candish, Mitglied des Unterhauses, verlauten laffen, als follten G. Dr. bei ber bem Don Bernarbo be Salinas fürzlich gegebenen Audienz - mo fpanischer Seits aus einander gesetzt worden, daß bas ganze Konigreich und das Parlament die Nothwendigkeit der Dampfung ber französischen Macht erkenne - sich dieser Worte bedient haben; "Il n'y a que quatre coquius dans le Parlement qui me fout des affaires." - Als ber Gesandte durch einen-guten Freund

1677 aus des französischen Ambassadeurs Hause benachrichtigt wurde, daß der König über ihn sehr entrüstet sei, begab er sich sofort nach Hose, um den König zu sprechen. Se. Maj. haben ihm aber nicht allein den Rücken gedreht, sondern als er um Aubienz ansprechen ließ, dieselbe abgeschlagen.

Um Sonntage, als ich aus der Rirche nach Hofe fahren wollte, wurde ich burch ein Billet benachrichtigt, sofort jum spanischen Gesandten zu kommen, weil er gewisser Ursachen halber zu mir nicht kommen konne. Ich fand baselbst den ba nischen und hollandischen Minister, worauf uns der spanische Gesandte Folgendes eröffnete. Diesen Morgen um 8 Uhr habe der Sekretair Williamson einen Kanzleibedienten (Britebman) zu ihm geschickt, und ihn bitten lassen, seiner um 10 Uhr zu erwarten. Der Sefretair erschien-zur bestimmten Belt, und nach Eingang ber Bezeigung, wie leid es ihm sei, etwas Widriges anbringen zu muffen, demfelben eröffnet, daß S. M. in Erfahrung gebracht, daß oben ermahnte Reden und nachtheilige Auslegung S. Maj. bei einer Audienz gebrauch ten Worte geführt worden, weshalb, wie auch anderer Schliche halber, S. Maj. ihm anbefehlen ließen, innerhalb zwanzig Ragen das Konigreich zu verlassen, und mahrend ber Zeit sich in seinem Hause aufzuhalten. Der spanische Gesandte erwiederte ihm: es bedürfte so vieler Entschuldigungen nicht, um eine solche Botschaft zu bringen; benn ba ihm so viel Widerwillen an diesem Hofe geschehen, hatte er Ursache fich zu freuen, daß er Hoffnung habe, von demselben zu kommen; es sei ihm nur allein leid, baß S. Maj. folche bose Meinung von ihm aufgefaßt, und ihn nicht allein ohne Grund, sondern auf eine Unwahrheit, ungehort verurtheilten. Er habe bergleis chen gegen ben Mylord Canbish nie gebacht, viel weniger etwas vorgenommen, so zu S. Maj. Nachtheil gereichen mochte; er hoffte, S. Maj. wurden ihren Irrthum gewahr, er wurde aber inzwischen S. M. gehorchen. Der Sekretair Williamson hat ihm hierauf Namens bes Konigs eine Sacht zu seiner Ueberfahrt angeboten, welches er abgeschlagen, vorgebend, er konne Gelegenheiten zu einer sichern Reise genug bekommen, und als der Gekretair sich empfehlen wollte, bat

ima; bion

ist get grannisticker der joig),

monder

Jathan

. ones Salaba find moning

ifm lowiel go ampleford gaband lags as suft inition of him being for the fair. I be found the stand of the stand of the stand of the stand of front.

in flifed Malinin

ber Spanier ihm nicht verhalten, wie er wohl wüßte, was 1677 er Tages zuvor im Unterhause von den Ministern der Allierten, und namentlich von dem Agenten Fonseca gesprochen, und so zu verstehen gebend, wem dies zuzuschreiben sei. Der Setretair hat sich hierauf entschuldigen wollen, doch ohne eine sollbe Antwort zu geben.

Ferner ift bem Agenten Fonfeca angebeutet worben, fic bei Bofe in des Setretair Billiam fon Bimmer einzufinden, wo ihm angefündigt wurde, daß, weil Ge. Maj. mit seiner Führung nicht zufrieden, er sich auch in 20 Tagen binwege begeben, bis babin aber zu Hause halten solle. 🕦 218 ber spanische Gesandte uns ersuchte, ihm mit Rath beigusteben, verlangte ber banische Gesandte und ich die Ginzelnheiten zu boren, welche bei der mit bem Konige stattgehabten Audienz gewesen sein sollen, ba wir weber die oben ermähnten frangosischen Worte gewüßt, noch bag mit bem Mylord Canbish bavon gesprochen sei. Der spanische Gesandte entgegnete uns, baß bei seiner Audienz, um den Konig zu einem guten Beschlusse gegen Frankreich zu bewegen, er auch erwähnt, daß bas Parlement solches gleichfalls verlange, wobei S. Mai. sich nicht jener, sondern dieser Worte bedient: "Ce sont tous des coquins." Mit bem Mylord Canbish habe er in seinem Leben nicht anders als an einem Sonntage bei bem Bergog v. Ormouth gesprochen, wo die ganze Confoderation zu Safte gewesen, biefer Sache aber mit keinem Worte gebacht, und hatte er allein bem hollandischen Ambassabeur bavon Nachricht gegeben, welcher ihm bagegen im Wertrauen mitgetheilt, baß ber König bei einer in gleicher Absicht ihm ertheilten Audienz mehr benn zu viel zu verfteben gegeben, wie wenig Ruds sicht sie auf das Parlament nehmen, und indem Se. Maj. ein Schnupftuch in die Luft geworfen, gesagt: so viel frage ich nach bem Parlament,

Der hollandische Ambassadeur verneinte beides nicht, konstern berichtete, wie er aus guter Absicht, um zu verhüten, daß der König sich durch dergleichen Reden nicht ins Unglückstürze, dem Mylord Arlington davon Mittheilung gemacht, sonst aber gegen Niemand davon gesprochen, es selbst seinem

hohen Prinzipal verhalten. Hieraus haben wir geschlossen, baß ber Mylord Arlington das Wert nicht allein ausgebracht, sondern auch verdreht, damit die Wahrscheinlichteit, welche vorhanden war zwischen dem Könige und den Allürten, nicht allein umgestoßen, sondern dem Mylord Schatzmeister, welcher des Mylord Arlington Gegner ist, die Gelegenheit genommen werde, in einer Sache, welche das Parlament so hestig verlangt, die Oberhand zu erhalten. Wir haben außerdem noch andere indicia gehabt, woraus sich folgern ließ, daß der Mylord Arlington den Allürten nicht die besten Dienste leistet und von der französischen Funktion gänzlich abhängig ist, welches uns denn veranlaßte, den Herrn v. Beuningen, der dem Mylord Arlington Alles mittheilt, zu warnen; allein dies hat zu nichts geholfen, das Vertrauen ist dasselbe.

Des spanischen Gesandten Werhalten in diefer Angelegen beit betreffend, so find wir einstimmig ber Meinung gewesen, daß bes Sekretair Williamson Anbringen schriftlich gefor bert werden mußte; weshalb benn Don Bernardo be Sa linas sogleich ein Billet an ben Sefretair schrieb, und ihn ersuchte, weil sein gethanes Anbringen von ber gristen Bich tigkeit ware, ihm dasselbe, sowohl aus Achtung für seine Person als bes spanischen Agenten, schriftlich überliefert werben mochte. Der Sefretair war indeß nicht gleich zu finden, fo bag ihm bas Billet erst gegen Abend, als er im Rathe gemesen, überliefert murbe, und die beigehende Antwort 3) erft go stern frid-erfolgte. Der hollandische Gesandte hat noch am Sonntage, nachdem wir bei bem spanischen Besandten gusammen gegessen, ebe ber Konig in ben Rath ginge, mit bem Dy lord Schatzmeister und Mylord Arlington sprechen wollen, um mo moglich bas Werk beizulegen, ehe es ruchbar wurde. Er hat aber bald vernommen, daß die Sache bei Sofe fo ver-

<sup>)</sup> Monsieur.

Sur ce que Vous m'avez écrit par Votre billet d'hier, Vous saurez s'il Vous plait que je n'avois autre ordre du Roi, que de Vous dire de bouche, ce que je Vous déclarai hier matin de ses ordres, et je suis avec estime à la Cour ce Lundi matin

<sup>15.</sup> Mars 1677.

Prima Hairon

ing officient mines . Paper

lange respective from the form

rafffigal

faklaghan

Mis mid seed maying in Sin autoren,

allin

Heterolien gebreit laft falliget high annall neg Genran broifest months breitet gewesen, bag es die geringsten Leute bereits gewußt; 1677 wie denn verschiedene Personen gleich nach dem Effen zu dem spanischen Gefandten tamen, und ihm ihr Leidwesen über feinen Abgang barbrachten. Unter anbern erschien auch ber fürstlich neuburgische Resident Stanfort, erzählte von Wort zu Wort bes Sekretair William fon Anbringen, versichernb, baß er bereits am Sonnabend Abend gewußt, daß bies erfols gen wurde. Als wir in ihn brangen, uns die naberen Ums stande zu sagen, gestand er, daß der Holstein-Gottorpsche Gesandte bu Cros ihm am spaten Abend einen unvermutheten Besuch abgestattet, und mitgetheilt, was ber Konig im Rabinet beschlossen habe; bies konnte ber bu Cros von niemand anders, als von bem Derzoge v. Lauberbale, ober von bem französischen Ambassabeur erfahren, und ermahne ich beffen besonders deshalb, damit E. R. D. ersehen, daß ohne den frans zofischen Minister nichts vorgenommen wird, und ber bu Cros beffen ganges Bertrauen befigt.

herr v. Beuningen tam nach einer Stunde gurud, beklagte, baß bas Werk so offentlich geworden und berichtete, daß er anfänglich bei dem Mylord Arlington gewesen, und bemfelben ju erkennen gegeben, bag eine Sache, welche nur gegen ibn im bochsten Bertrauen ermahnt worben, jest als caput der königlichen Ungnade angezogen und anders ausgelegt wurde; > worauf ihm bieser geantwortet: "je vons prie, que ce qui a été dit entre vous et moi de ce qui le Roi doit avoir dit de son Parlament, soit comme non dit; et du reste, je suis bien faché que mes gouttes m'empechent de servir dans cette affaire." Dem Mylord Schatzmeifter hat herr von Beuningen vorgestellt: 1) ben Ungrund ber toniglichen Unklage; benn ber spanische Gesandte habe d niemand als den Ministern ber hoben Allierten mitgetheiltg-auch somobl, mas bei der Audienz vorgegangen, so wenig als die gebrauchten Worte nach Spanien berichtet. - 2) Daß ber spanische Gesandte keine Schliche gehabt ober geführt, welche bem Ronige mißfallen konnten; benn wenn man ihm die Abresse ober Supplit des Unterhauses wegen Rettung der spanischen Riederlande zuschieben wollte, so hatte er sowohl die Wohlfahrt 1677 bieses Konigreichs beforbern helfen, als im Sinne Gr. Dai. gehandelt, welche selbst offentlich erklart, daß sie barin mit dem Parlamente einer Meinung waren. 3) Bare bies ein gang unerhörtes Berfahren, indem noch nie gehört, daß ein frem: ber Minister in seinem eigenen Hause festgesetzt und ein Termin zum Aufbruche vorgeschrieben. 4) Die ganze Belt mit es mit großer Befrembung vernehmen, und baraus auf einen Bruch mit Spanien Schließen. 5) Der König von Spanien durfte dies anders aufnehmen und eine harte Gegenvorstellung machen. 6) Die spanischen Nieberlande, welche nach ber Er oberung von Balenciennes, ber Belagerung von Cambray und St. Omer, von bem verzweifelten Entschlusse, sich Frankreich zu ergeben, nur beshalb abstanden, weil sie aus bes Parlamen. tes Werfahren neue Soffnungen schöpften, haben anstatt bes Beis standes Feindschaft von dieser Krone zu erwarten. Endlich 7) verhielt er nicht, daß die Unterthanen selbst dieses Werk mit Unwillen ansehen werden, und ungleiche Folgen baraus ziehen mochten. Der Mylord Schatmeister erwiederte, bag bie dem Setretair William son gegebene scharfe Untwort bes spanis schen Gesandten bas Werk wohl verbittert haben burfte, weldes ber hollandische Umbassabeur damit entschuldigte, daß eine folche Botschaft, und zwar durch einen Menschen, deffen Dienfte allen Ministern ber hohen Alliirten im Berbacht maren, mohl die anfahrende Antwort verzeihlich mache. Wegen der Sache selbst hat fich ber Mylord Schatzmeister erboten, obige Grunde dem Könige vorzustellen, und sobald der Rath geendigt sein wurde, den Beschluß zu berichten; weshalb denn der hollandische Ambassadeur von uns sich wieder nach Sofe begab, um bes Königs Antwort zu vernehmen.

Inswischen bin auch ich nebst dem danischen Gesandten nach Hofe gegangen, habe den König und den Herzog von Vork bei der Herzogin von Vork angetroffen, und sind von ihm etwas freundlicher als bisher gegrüßt worden. Der Herzog von Vork sprach von den Fortschritten Frankreichs in Flandern, und stellte außer Zweisel, daß es mit diesem Lande vorbei sei; bewies aber aus der Art, es vorzubringen, mehr eine Rechtsertigung, als ein Interesse oder ein Verlangen, es

Les Simon published some of Jet Seaslanner of Self Seaslanner of Self Seaslanner of Se

almad broggin

mind Jail fara

in Palifaction

مك

hastenent nygirly

ation this

genstande zu sprechen, da der König sich zurückzog. Um Hofe wird von der Berabschiedung des spanischen Gesandten versschieden gesprochen und geurtheilt, ein Jeder nach seiner Neisgung; was aber bei einem jeden die meiste Berwunderung verursacht, ist die, daß nach Briefen aus Flandern der Graf Berged bereits von Brussel abgegangen ist, sich hierher zu begeben, und dennoch der Don Bernardo de Salinas so behandelt wird.

Wir haben uns an gedachtem Sonntage, nachbem fich Alles bei Hofe zurudgezogen, wieber zu bem spanischen Ums bassabeur begeben, wo uns ber hollandische Gesandte berichtete, daß er den Mylord Schatzmeister beim Heraustreten aus der Rathsstube angetroffen, und von ihm vernommen, daß er mit bem Konige aus ber Sache gesprochen, bie ermähnten Intonvenienzen mitgetheilt, und daß ber spanische Gesandte die ibm gemachte Beschuldigung leugne, dies auch schriftlich erklaren wolle; worauf der Konig geantwortet hatte: dies waren nur, bes Herrn v. Beuningen Reden. Der hollandische Umbassabeur schloß hieraus, baß ber Konig wohl eine Aufklarung billigen mochte, und begab sich auf Gutfinden bes Myloch Schatmeister zum Könige. Seinem Vorgeben nach hat er benn bem Konige seine bochfte Besturzung über dies Berfahren bezeugt, und benselben gebeten, weil die capita accusationis negiret wurden, also ber gefaßte B schluß auf einen Ungrund berube, so mochten J. Maj. gnadigst vergonnen, daß in dieser Sache ein solches Muskunftsmittel gebilligt wurde, burch welches die gefährlichen Folgen dieses Beschlusses gehoben merben konnten. Der Konig antwortete ihm aber barauf, daß er febr mobl überlegt, mas er gethan, und mare bies Berfahren so fremd nicht, daß es nicht Beispiele haben sollte. Herr v. Beuningen hat dem Ronige ferner auseinandergefett, es gebe ja die Gerechtigkeitspflege nicht zu, daß man einen Unterthan ungehört verbamme; also hatten J. Maj. noch viel weniger Macht, mit einem fremben Minister so zu verfahren. Der König entgegnete, daß er versichert sei, der spanische Ges sandte habe sich in Sachen gemischt, die ihm nichts angingen, 1677 und besonders hatte ber Agent Fonseca noch jungst ausgesprengt, baß bem Könige in Frankreich einige metallene Stude und andere Munition aus dem Tower (des Konigs Zeughaus) geschickt worben fei; worauf Herr v. Beuningen entgegnete: in Justigsachen mare es nicht genug, daß ein Richter jemand in seiner Meinung für einen Berbrecher hielte, sondern es mußte Alles evident bewiesen sein, ehe man zum Urtheil schreite. Er konne Gr. Maj. nicht verhalten, daß dasjenige, so von ben metallenen Studen ausgesprengt worben, nicht etwa erbacht sei, um bas Parlament gegen ben Konig anzuregen; fonbern daß ein Schiff, welches einige metallene Stude und andere Munition am Tower gelaben, um biefe nach Calais ober ans dere französische Safen zu bringen, von flanderischen Rapem aufgebracht, und beshalb eine ordentliche Rlage bei bem Sefre tair Coventry eingegeben worden fei. herr v. Beun ingen hat auch erwähnt, daß dies die Friedenshandlung zuruchtin gen wurde; allein der Konig ift bei seinem Entschlusse geblie ben, vorgebend, es wurde berselben keinen Abbruch thun, ba ber Baron v. Berged in Rurgem hier sein burfte. Als ber bollandische Ambassabeur gesehen, daß er nichts gewinnen konne, und besorgt, es mochten I. Maj. durch fernere Einrede ungebuldig werden, hat er gebeten, weil die Post des andern Leges nach Spanien abginge, das Werk noch die Nacht zu über legen, und ihm zu gestatten, Erkundigung barüber einzuziehen, welches aber ber Konig abgeschlagen, versichernd, bei bem gefaßten Beschlusse zu bleiben, wonach auch bereits feine Dinis fter an fremben Sofen instruirt maren. Dies hat ben bols landischen Gesandten in nicht geringes Erstaunen gesetzt und bie Augen geöffnet; indeffen muß man abwarten, was Spanien barauf beschließen wird.

Der französische Ambassabeur hat an bemselben Sonntage, wo dem spanischen Gesandten dies eröffnet wurde, durch jemand sein Leidwesen über die Sache bezeugen lassen, auch versichert, daß er keinen Theil daran habe, und sich glücklich schähen wurde, wenn er ihm einige Dienste erweisen könne; welche Gelegenheit der Spanier ergriffen, einen Paß nach Spanien zu gehen zu begehren. Derjenige, welcher diese Botschaft

film meren formelfied die bligen aufgelfan Je left en des bisfeis di smalfe ford me opealle. Sifes fil film almat Gefofolijed sie to May-fiiliged med dem Mandener de nidionals befamdell. If aspli go fague smarf.

•

.

The fat reventiment of grand of fair foller

·

•

•

•

.

•

gebracht, wie auch der Resident von Benedig, versicherten Beide, 1677 daß sie von guter Hand vernommen, weil der König alle ans wesenden Minister der hohen Alliirten beschuldigt, dem Parlas mente Erössnungen gemacht zu haben, an die übrigen hohen Prinzipalen bereits geschrieben, und unser Aller Absorderung gewünscht sei; also wenn der Eine weggejagt wird, so würde der Andere nur gebeten, sich zurückzusiehen.

E. R. D. konnten auf ben Gedanken gerathen, als hatte ich mich unbedachtsamer Beise vergnügt, mit ben Parlaments. herren in nachtheilige Reben gegen ben Konig eingelassen, und dadurch sowohl des Königs Zuneigung, als E. R. D. hohe Gnade unwurdig gemacht. Ich bin versichert, E. R. D. wers ben die gesuchte Entfernung meiner Person als ein Zeichen meines Gifers ansehen, und mir Gelegenheit geben, mich zu erfreuen, E. R. D. hobes Interesse so wohl beobachtet zu haben, baß man barüber eifersuchtig geworben. Wie sehr ich auch nach Ehre und guten Ruf trachte, so ist mein Chrgefühl nicht von der Art, daß ich mir einen unverdienten Ruhm zumessen und etwas zuschreiben sollte, woran ich so viel Theil habe als einer, ber noch nicht geboren ist. E. R. D. haben mehr Minister, welche an diesem Hofe gewesen sind, und mohl wissen, was England ist; bieselben murben mich mit Recht häßlich auslachen, wenn ich mir anmaßen wollte, das Parlament zu ben gefaßten Beschlussen gebracht zu haben. + Wenn diese Ration ihr Interesse und ihre Convenienz jest bei ben Allierten nicht fande, wurde sie berselben nicht einmal gebens ten; allein bei jetigen Conjuncturen, wo man bas Bunehmen der französischen Macht sieht, wo man wegen der Nachfolge eine Beränderung in der Religion besorgt, wo man selbst befürchtet, daß diese Rrone sich mit ber frangosischen einiget, um die Macht des Parlaments über ben Haufen zu werfen, 4 ba wacht bas eigene Interesse, und giebt ihm bis auf den geringsten Schuster ein, wie bemselben vorzukommen sei. 36 barf es nicht allein von mir, sondern von allen anwesenden Ministern sagen, daß wir und nie weniger als jetzt um bes Parlaments Verfahren bekummert haben, weil wir gewußt, baß ihr eigenes Interesse unsere Bunsche fortsetzen murbe.

Warum man aber gegen bie bier anwesenden Minister fo 1677 verfährt, gestatten G. R. D. mir gehorsamst vorzustellen:

1) Der Sof sieht es sehr ungern, bag bie fremden Di-

nister bie Intriguen bieses ganbes so gut ergrunden.

2) Suchen die frangosischen Minister dem Konige einzu bilben, bag die Alliirten sein Parlament aufwiegeln, und be durch zweierlei Mißtrauen — woraus Frankreich Ruten zieht - verursachen; benn auf solche Weise umgiebt fich ber Ronig mit folden Leuten, welche bas Auskunftsmittel in einer Alliance suchen; anderer Seits werden die Allierten von ber su gefagten Bermittlung entfernt.

3) Ift es biesem Hofe kein Ernft, etwas für bie Minten zu thun, und besorgt man, daß die anwesenden Minister bereits davon überzeugt, voraussehend, daß ber Hof wohl noch mit gefährlicheren Mitteln umgeht, welches bie Rachfolger

nicht leicht merten burften.

4) Der Herzog v Lauberbale muß als ber Unstifter bieser Beschlusse angesehen werden; ba er von Natur beftig und rachsüchtig ift, so find alle seine Rathschläge in biefem Geifte, und ist insonderheit nicht zu verwundern, daß bes spas nischen Agenten Machsamkeit die von ihm begunftigten Berbungen in Schottland entbedt. Es ist so weit gefommen, daß es ihm sein ganzes Glud, wo nicht gar bas Leben foftet, wenn es erwiesen wird; in Betracht sucht er also biejenigen zu entfernen.

5) Der Hof sieht sehr wohl, daß das Parlament in gro-Bem Schrecken wegen bes Unterganges der spanischen Riederlande ist, und beshalb auf schleunige Abhulfe bringen wird; weil aber ber Sof sich burchaus zu teinem Kriege gegen Frantreich verstehen will, vielmehr durch einen schleunigen Frieben ferneren Bitten vorzukommen suchen wird, fo wied nichts geschehen. In biesem Sinne außerte ber König noch vorgestern gegen Herrn v. Beuning en, daß durch Abtretung von Burgund ben spanischen Niederlanden geholfen werden sollte; Ja nun Don Bernardo be Galinas sich hierzu nie verfteben will, so durfte dies eine Hauptursache seiner Entfernung sein.

Aus Diesem Grunde murbe ber spanische Hof babin ge

fil mild folgen den som somble i at romadium of higher den fright. Selling of hyphen

Soft of Sapparting of Sol Smootings alla Soins Sanows soing on Sol Smootings to Mally-Part and day of all of mail gate on Sal show Soften and more a sumisful main soft or and Sifes Saftheation In go sufference gafoys, its In vite fain lasting Ingo! It in Sin You

Lyladien II Kerlamade

Lie Sing fol and Alex my morgageon gage

Penningen moder his lafter

moden

Jenninger Jos. in Sinfam Shamardal mile allen diver my varden ganand mirt je mige megg alamated ganaster, Igh Silat of an Jaim Sammairebian a bag when marken je.

bracht, ben Baron v. Berged berzusenben; berselbe ift ein 1677 geborner Flanderer und schon vor zwei Jahren hier gemesen. Am Sonntage, wo bieser schone Banbel vorgenommen murbe, ift ber Baron Berged auf einer ichon vor 14 Tagen beimlich abgeschickten königlichen Sacht hier angekommen; inbessen ist desselben Instruktion dahin abgefaßt, in Allem mit bem Don Bernardo de Salinas zu berathschlagen. - 36 halte es baber E. K. D. hobem Interesse gemäß, nicht eber auf den Frieden zu unterhandeln, bis Dieselben in wirklichen Besit der Forderung gelangt sind. Gben so bleibe ich babei, daß biefer hof wider die Alliirten nichts Gutes im Schilde führt, und daß nur allein die Schwäche die That zuruchalt; terner bin ich überzeugt, bag im Berborgenen febr gefährliche Anschläge zwischen diesem Hofe und dem Konige in Frankreich find, benn Frankreichs Fortschritte in Flandern verursachen eine ungezwungene Freude bei Hofe, - so ist nicht wohl eine andere Folge zu machen, als baß ein contracty innominaty do at des zwischen diesen beiben Konigen aufgerichtet ist, bessen Ausschlag gewiß bellum civile sein wird. 19. - 6/20

London, ben 2. April.

Die Sache bes Don Bernardo be Salinas betref. fend, so hat sich derselbe nach der erhaltenen abschlägigen Untwort bes Sefretair Williamson an ben Sefretair Coventry gewandt und seine schriftliche Anklage verlangt. Da dies ser indessen am Podagra krank ift, auch bamit nichts zu thun haben will, so ist die Eingabe erfolglos geblieben. Demnach hat sich benn ber Gesandte unmittelbar an den Konig gewandt, und eine Denkschrift überreichen lassen. Des herrn von Beuningen größter Rummer ift, bag ber Mylord Arlington hierin verwickelt ift; benn die Gifersucht zwischen dem Mylord Schatzmeister und Mylord Arlington ift nicht allein an biesem Handel, fondern auch an bem auf uns rubenden Mißtrauen bes Konigs Schuld. Es hat noch gestern ein sehr vornehmer Herr bei Hofe bem banischen Gesandten und mir frei berausgesagt, bag aus ber guten Absicht bes Parlaments, ben König in einen Krieg wider Frankreich zu verwickeln, unmöglich etwas werden könne, wenn nicht Spanien und Holland von selbst einige Orte pro socuritate andie ten. Es müßten dem Könige die Bedingungen, auf welche man sich einlassen wolle, vorgeschlagen werden, damit das Panlament sich darauf stützen kann, und der König seine Sicher heit sinde. Da dieser Herr sehr aufrichtig ist, selbst gegen den König kein Blatt vor den Mund nimmt, so sagte er und offenherzig, daß Herr v. Beuningen Alles verdürbe, denn seine Absicht wäre, einen scheunigen Frieden zu befördern, und so attaschire er sich allein an den Mysord Arlington.

Wir haben bem Don Bernardo de Salinas bavon Mittheilung gemacht, welcher sowohl in publicis als in seiner Privatsache baraus Rugen zu ziehen hofft. Das Erftere an belangend find wir der Meinung, daß bei ber fortbauernden Sigung des Parlamentes, und besonders da das Unterhaus am Freitage beschlossen, daß ber König von neuem anzuspreden sei, ben spanischen Niederlanden zu Sulfe zu kommen, Die Bittschrift auch am kunftigen Mittwoch eingerichtet wer ben sons Die Privatsache bes Gesandten betreffend, hat er an den Mylord Schatzmeister geschrieben, ihm eine vertraute Person zu senden, welcher er bas Interesse beider Kronen angehende Sachen offenbaren konne. Der Mylord hat seinen Sefretair Barty geschickt, welchem ber Gesandte Die Drigi nale bes Herzogs v. Villa Hermosa gezeigt, und also bar gethan, wie er bevollmächtigt sei, England in die Alliance ju ziehen. Der Mylord hat den Sekretair heute wieder zu hm. v. Salinas geschickt, seine Billfahrigkeit bezeigen laffen und vorgestellt, wie biefe Puntte beigulegen waren:

1) Wie der König mit Ehren aus dem Werke kommen könne, weil J. Maj. dergleichen nicht gesagt haben wollen.

2) Db ber Graf v. Berged nebst ihm hier sein könne. Der letzte Punkt ist gleich abgethan, weil vorgestellt wurde, daß ber v. Berged allein der Eroberung von Valenciennes wegen hergekommen, und daß sie zusammen bleiben könnten. Wegen des ersteren hat der Mylord etwas schriftliches gewinscht, und wird dies jetzt aufgesetzt. Zugleich ließ er fragen, ob Herr v. Berged schon bei dem Mylord Arlington

The society and most social formal many of for foll with the stand of the foll with the stand of the stand of

produkter graden polator manggalle:

.

gewesen, worauf ihm gesagt, daß dies gleich nach des Königs 1672 Audienz geschehen. E. K. D. werden hieraus ersehen, daß an diesem Hose zwei Faktionen sind, und daß die alliirten Minisster eine wählen mussen, und daß wir die rechte gewählt, möchte das bestätigen, daß der Mylord Schatzmeister in großes Anssehn und in hohe Sunst beim Könige gekommen ist; denn die erste offene Stelle des Ordens vom Kniedande — welche dem Herzog von Grafton, der des Mylord Arlington einzige Tochter heirathet, versprochen war — haben Gr. Maj. dem Mylord Schatzmeister vorgestern verliehen. Derselbe bemüht sich auch, den König mit dem Parlamente zu versöhnen, und durch Besörderung eines Krieges gegen Frankreich im Lande beliebt zu machen.

London, ben 6. April.

Der Graf v. Berged hat am Sonntage — obgleich er feine Untunft keinem der anwesenden Minister hat notificiren laffen - bei allen Ministern seinen Besuch gemacht, mich aber, ba ich nach ber Post gefahren mar, um meine Briefe zu bekommen — benn bes Sonntags ift das Posthaus ge= schlossen — nicht zu Hause gefunden. Ich habe ihm gestern den Segenbesuch machen wollen, in gleicher Absicht fanden sich auch ber banische und hollandische Minister ein, aber keiner hat ihn zu Hause gefunden, weil er bei dem franzosischen Umbaffadeur mar. Die beiden Gesandten waren hierüber nicht wenig erstaunt, ich habe mich indessen nicht gewundert; benn als ich am Sonntage mit ihm bei bem Don Bernarbo be Salinas speiste, hat er mir nicht allein gerühmt, wie Mr. Courtin ihm bei Hofe so höflich begegnet, ihn mehr benn 20 mal getüßt, sich auch erboten, ihm ein schönes Haus in seiner Rabe zu besorgen, sondern daß sie endlich eins gewor= ben, nicht als Minister, sondern als alte, gute Freunde alle Tage zusammen zu kommen. Es ist wohl wahr, daß bei den größten und erbittertsten Kriegen bie großen Herren gleichwohl eine personliche Zuneigung gegen einander zu beobachten pflegen, es ben Ministern in loco tertio auch eben nicht verbacht werden kann. Allein da in den meisten Sachen dieser Welt 1677 von den Umständen, der Zeit und dem Orte viel abhängt, also möchte auch wohl diese Führung zu anderer Zeit ohne Folge sein, aber jetzt ist sie nachtheilig. Denn wenn gleich die alliirten Minister hierauf nicht Rücksicht nehmen, so sieht jetzt die ganze Nation auf das Benehmen eines spanischen Ministers, und ist es nothig, daß diese Nation versichert werde, daß sich Spanien zu keinem Frieden verstehen will, es sei denn, daß ihnen die Niederlande gesichert wurden.

Es läßt sich noch schlecht an, daß es zum wirklichen Bruche mit Frankreich kommen wird; benn wenn gleich bas Unterhaus diese Sache gestern wieder vorgenommen bat, und beschlossen, daß eine abermalige Adresse an ben Konig entworfen werden foll, durch welche 3. M. versichert werden follen, daß im Fall bei Ergreifung dessen, so 3. Maj. von beiden Haufern vorgestellt, bas Unterhaus 3. Maj. vollkommen von Beit zu Beit helfen und im Rriege beifpringen wollen. ist auch heute im Unterhause damit beschäftigt gemesen; deffenungeachtet ift zu besorgen, daß es noch nicht zum gewünsch= ten Resultat kommen wird; benn einmal laßt fich das Parment verlauten, daß der Ronig feine Sicherheit in Solland und Flandern suchen muffe, welches ein großer Stein bes Unftoges ift. Denn wenn gleich unlängst berichtet, daß herr v. Beuningen barin keine Schwierigkeit machte, und fich auferte, man muffe Mues eingeben, um bas Bert im Gange ju bringen; fagt er bagegen jett frei heraus, Die Staaten mur-Durch seine Bereitwilligkeit glaubte ben keinen Ort abtreten. er Frankreich, bei der blogen Drohung jum Rriege, jum Frieben zu zwingen; seitbem ihm aber ber Mylord Schatmeifter vorgestellt, bag die englische Ration burchaus ben Rrieg gegen Frankreich haben will, so tritt er hindernd auf. — Spanien selbst durfte Schwierigkeit machen, ben Englandern einen Ort einzuräumen; benn wenn auch bes Parlamentes Abficht aut sein mochte, so hat boch ber Sof durch fortwährende Begun: stigung Frankreichs ein solches Mißtrauen auf fich geladen, daß man schwerlich einem ungewissen, gezwungenen Freunde eine hinterthur anvertrauen werde, besonders da der Marquis be los Balbados an ben Don Bernardo de Salinas

|   |   | · ·      |   |   |
|---|---|----------|---|---|
|   |   |          |   |   |
|   |   |          | • |   |
|   | · | <b>.</b> |   |   |
|   |   |          |   |   |
|   |   |          |   |   |
|   | • |          |   | • |
|   |   |          |   |   |
| · |   |          |   |   |
|   |   |          |   |   |
|   |   |          |   |   |
|   |   |          |   |   |
|   |   |          |   |   |

|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

geschrieben hat, daß man ein enges Bundnig und Ueberein- 1677 stimmung zwischen bem Konige in Frankreich und England entbedt hat. Endlich, wenn bem also, wie ich noch heute versichert worden, daß der Herzog v. Vork gesagt haben soll: bes Konigs in Frankreich Fortschritte konnten nichts schaben, dieser Krone mare Oftende und Nieuport gewiß, - so find wir Alle verrathen und verkauft.

Bum Glud beruht die englische Macht auf bem Parlament, welches wider Frankreich Alles, wider die Allierten nichts thun wird. Es sind deshalb einige Befonderheiten bei gestriger Sigung bes Parlaments vorgefallen. Einmal ift bie end. liche Einrichtung der bewilligten 600,000 Pfund Sterling zu Erbauung der Schiffe bis auf nachsten Donnerstag ausgesetzt, ihnich in welcher Zeit man sehen will, was der Konig auf die Bittschrift bes Unterhauses wegen bes Rrieges gegen Frankreich beschließen werde, und halten Ginige bafur, daß, wenn ber Ronig fich beffen entziehen sollte, leicht Schwierigkeiten in dem Belde für die Schiffe eintreten durften. Ferner hat es ans fånglich etwas Widerspruch gegeben wegen ber neuen Inftanz, so beim Konige des Krieges halber gethan werden solle; als aber Jemand vorschlug, das Haus mochte sich sondern und bie für und gegen maren zusammenfügen, damit man seben mochte, wer gut englisch und wer gut franzosisch ware, - war jeder Widerspruch gehoben. Es haben sich einige sogar ver= lauten laffen, da der franzosischen Macht jett am füglichsten begegnet werden konnte, so wollten sie gern die Halfte ihres Einkommens dazu verwenden; - ba hingegen zu einer an= bern Zeit Alles das Ihrige nicht hinreichend sein wurde, sich Frankreich zu widersetzen, sie dem Ronige auch nicht mit dem Geringsten willfahren wollten. Hieraus konnen E. R. D. ent= nehmen, bag bas Parlament dem Konige keine Macht in bie Hande geben wird, beren Verwendung nicht ihrem Wunsche gemäß ist.

London, ben 9. April-

Dem spanischen Gesandten ist weder vom Mylord Schate Just? meister noch Anderen mitgetheilt worden, wie seine Gingaben im großen Rathe abgelaufen find; bagegen hat ber Mylord

1677 Canbish, welchem ber Gesandte von bes Königs Audien, Mittheilung gemacht haben foll, zu ihm geschickt und ihm verfichern laffen, bag ihm bergleichen von herrn . Salinas niemals anvertraut sei, er auch also mit niemand bavon gesprochen hat. Der Konig hat ben Mylord Canbish, obgleich bemselben seit langer Beit ber Hof verboten war, vor wenigen Nagen zu sich fordern lassen, und ihn im Beisein bes Setre tair Williamson mit biefen Worten angeredet: "Mplord, ich habe euch nicht kommen laffen, wer euch wit euren eigenen Borten zu fangen; sondern ba mir von verschiebenen Orten, und befonders auch von dem hollandischen Ambassadeur eroffnet worben, was ber Don Bernarbo be Salinas von einer bei mir gehabten Audienz gesagt und in specie auch euch mitgetheilt haben foll, so wollte ich allein von euch verneh. men, was bies gewesen sei." - Der Mylord antwortete bem Ronig, es fei zwar gegrundet, bag er mit herrn v. Gali: nas bei bem Berzoge von Drmouth gesprochen, allein die Reben maren febr allgemein und im Beisein ber ganzen Se sellschaft gewesen; er mußte sich keiner nachtheiligen Worte ju erinnern, die daselbst vorgefallen fein follten. Da er auf seine Aussage bestanden, haben Gr. Maj. ihn entlassen, zuvor aber noch eröffnet: da er ein sehr wohlhabender Mann, also auch bei ber Erhaltung seines Baterlandes und folglich seiner Gitter vorzugsweise interessirt sei, konnten J. Maj. ihm nicht verbenten, daß er die Beschlusse wider Frankreich mit folder Deftigkeit begunstige; allein er moge bedenken, daß wenn es baju kame, daß der Konig in Frankreich zu machtig wurbe, alp auch biese Rrone unterwürfe, niemand babei mehr zu turg kommen wurde, als J. Maj. selbst, welche ihres Konigreichs verlustig geben, hingegen die Unterthanen ihr Eigenthum be balten, und allein einen anbern Herrn erhielten. Der Mylord bat inbessen bierauf nichts erwiebert.

Das Parlament treibt täglich mehr auf einen Bruch mit Frankreich, wie aus beifolgender Abresse bes Unterhauses ')

<sup>1)</sup> Ever königliche Waj. lassen sich gnabigst gefallen. Wir Ever Maj. pflichtschuldigste Unterthanen, die Ritter und Barger des versammelten Parlaments, sagen G. Maj. mit unaus

my Ame in wine Marken go faggen,

The series and harden lander man form.

The series of homen man for my bound many bounds on a form.

The for .

If frankfigging mif windsfor mode million fill go the har fift Is kerlinend abor in ling is to mife twent howth moster for for mond so for Martino wing Janited motor modes which most of Alli. Joseph List Jahollow has stiffed favorables into the John John of John modes om offer. Oragion forty of your promoder makes on offer. ersehen ist, welche bem Könige heute Nachmittag vom Un. 1677 terhause vorgetragen worden ist, worauf aber I. Muj. nichts erwiedert haben sollen. Von zwei Personen, deren eine es vom Mylord Arlington, die andere vom französischen Amsbassabeur gehört haben muß, ist mir ganz deutlich zu verstes den gegeben, daß der König die Minister der hohen Allisten im Verdacht hat, als dringe das Parlament auf deren Antried so heftig auf einen Bruch mit Frankreich, und daß der König sest entschlossen sein, wenn er endlich mit den Haaren dazu gez zogen würde, sich mit den allisten Ministern in keine Traktaten einzulassen.

Herr v. Beuningen hat mir mitgetheilt, daß gestern jemand zu ihm gekommen ist und ihm eröffnet, daß die engslische Nation und das gemeine Volk mit ihm nicht wohl zusstieden sei, und möchte er in seinem eigenen Hause nicht ganz sicher sein. Er lachte zwar darüber, allein ich versicherte ihm, daß im Bolke der Glaube sei, als suche er den Krieg mit Frankreich zu hindern; auch hätte kürzlich ein vornehmer Herr bei Hose gesagt: ", que sait l'Ambassadeur de Hollande ici, wil no vent pas agir autrement qu'il sait, il n'a qu'a s'en aller."

Conbon, ben 13. April.

Daß I. Maj. die vom Unterhause vorgetragene Supplik

fprechlicher Freude und Bergnügen unterthänigst Dant, baf I. D. unsere lette Bittschrift so gnabig aufgenommen, und baf E. Daj. Dero bochft erleuchtetem Berftanbe nach gleichmäßige Gefühle mit ben beiben Sausern wegen Erhaltung ber spanischen Rieberlanbe pegen. Wir halten mit ernfter und wieberholter Bitte bei G. M. an, Dieselben wollen fich gnabigft gefallen laffen, bei Beiten bafür su forgen, daß bem Unheile, welches burch bes Konigs in Franks reich große Dacht und feine taglichen Fortschritte in Flanbern und anberen Orten biefem Konigreiche zuwachsen, zuvorgetommen werbe. Und daß E. Maj. deshalb nicht verschieben mogen, in solche Allians cen, welche hierzu bienlich find, zu treten. Wenn es fich gutragen follte, bağ E. Maj. burch Ergreifung folder Bunbniffe in einen Krieg mit Frankreich gerathen, fo finden wir und felbst verbunden, verfichern 3. Daj. auch mit aller Unterthänigkeit und Gorgfalt, baß wir als G. Maj. pflichtmäßige Unterthanen jederzeit bereit fein werben, auf Dero Begehren besfalls im Parlamente G. Maj. von Beit zu Beit mit folder Bulfe beigufteben, welche - nebft gottlichem Beiftande - G. Maj. erleichtern mbge, baffelbe mit Erfolg forts zusegen. - Welches Alles wir G. Daj. als ein einstimmiges Bes gehren und Berlangen ber ganzen Ration unterthänigst vorschlagen.

mit Stillschweigen übergangen haben, wird dahin gebeutet, daß bieselbe nur eine Erklarung ober ein Auszug der ersten sei, also auch die erste Antwort als gegeben anzunehmen ist. Seits dem ist weder im Parlament noch bei Hose etwas vorgesallen, und weil das Ostersest herannahet und man im Parlamente mit Vollziehung der übrigen porgenommenen Punkte des schäftigt ist, so durfte es hierbei kein Bewenden haben, und die Sitzung auf ein Jahr verschoben werden. Inzwischen wird hier erzählt, daß der König von Frankreich durch einen Erpressen habe vorstellen lassen, daß Gr. Naj. sernere Fortschritte in Flandern nicht zugeben könnten; auch soll den Vermittlern zu Nimwegen andesohlen sein, hestig auf den Frieden zu treiben, um Gr. Naj. in Ergreifung solcher Beschlüsse, wie es das Parlament verlangt, zu besreien.

Ferner ist hier gesprochen worden, daß an der schleunigen Ausrüftung von 15 Kriegsschiffen gearbeitet wird; da num die Staaten von Danzig die Nachricht erhalten haben, daß der König in Polen einigen Beistand von dieser Krone erwarte, + ist Herrn von Beuningen anbesohlen, genaut Erkundigung einzuziehen. Der danische Envoyé hat gleichsalls ein Schreiben, welches unterm 14. Februar aus Moskau an E. K. D. abgegangen sein soll, erhalten, aus welchem erhellt, daß der englische Minister dem Bar Hoffnung gegeben, daß der König in England diesen Sommer eine Flotte in der Ostsee halten wurde. Ich habe nur ersahren können, daß der Hoff serbreiten läßt, daß an einigen Schiffen gearbeitet wird, damit das Unterhaus keine Gelegenheit sindet, sich zu beschweren, daß die zur Unterhaltung der Flotte bestimmten Gelder auf andere Art angelegt wurden.

Dem spanischen Envoyé Grasen Berged habe ich ben Gegenbesuch gemacht, um von ihm zu vernehmen, was er Tages zuvor in einer Audienz beim Könige ausgerichtet. Er sagte mir aber, daß er die beabsichtigte Audienz selbst verschoben habe, damit der König nicht glaube, daß er gelegentlich der vom Unterhause eingereichten Supplik Gr. Maj. auch antre ten wolle. Er sei auf nichts bedacht, als des Königs Vertrauen zu gewinnen, und wie seine Worte waren: "de saire

Sopanil Sis Blackerfailed beford Toppindion wire wine fyglischion whis fyglischion whis fyglischion whise fyglischion whise fy Sample Bulmost fy Sample raif wasperiant Minute.

So Ding his Brand chamberif per appresson fabr waypelled laffer

moss Hares on at Indination

nn mariage entre le Roi et son Parlement." Stücklicherweise 1677 ist der Herzog von Billa Hermosa dem zuvorgekommen, und hat dem Grasen Bergeck nach gestern hier eingegangesnen Briefen anbesohlen, sofort beim Könige Abschied zu nehmen, und I. Maj. auseinanderzuseten, daß, weil die Maßzregeln mit Herrn von Salinas von so großer Wichtigkeit wären, und er nicht wüßte, wie er sich dabei zu verhalten, den Besehl bekommen, dem Gouverneur von Flandern davon Bericht abzustatten und neue Verhaltungsbesehle einzuholen.

Die offenen Tafeln, welche der König vor einem Jahre eingezogen hatte, sind nun wieder in den vorigen Stand gesfeht, und haben am verwichenen Sonntage ihren Anfang gesnommen.

Bonbon, ben 16. April.

Ich habe zwar endlich das Gluck gehabt, den Staatsses fretair Williamson in seinem Hause anzutressen, um mit ihm wegen der E. R. D. Ambassadeure zu Nimwegen des tressenden Sache zu sprechen. Allein ich habe von ihm nux ersahren, daß I. Maj. auf die geschehene Mittheilung der Schrift, welche der hollandische Ambassadeur zu Nimwegen in dieser Sache übergeben, geantwortet: sie hatten jett nicht Zeit, das Werk zu überlegen. Als ich dem Sekretair begreislich machte, daß E. K. D. bei dieser Verzögerung sehr zu kurz kämen, indem Dero Minister dadurch abgehalten würden, mit den Vermittlern zu berathschlagen, hat er mich gebeten, nur acht Tage Seduld zu haben, weil die Geschäfte wegen des Parlaments jett so groß wären, daß es eine wahre Unmögslichkeit sei, auf etwas Anderes bedacht zu sein.

Der spanische Gesandte Graf Berged hat mir gestern einen Besuch gemacht und mitgetheilt, daß er beim Könige Audienz gehabt, und von I. Maj. versichert worden, daß sie den Frieden so viel als möglich befördern wollten, sich aber in den Krieg einzulassen, dazu hätten I. Maj. mehr Abneisgung als Beistimmung gezeigt. Nach den von Brüssel dies sem Gesandten zugekommenen Besehlen erwartete ich von ihm zu hören, daß er sich hinweg begeben wurde; allein er sprach vielmehr davon, sich erst hier einzurichten und seine Familie

1677 nachkommen zu lassen. Nach der Mittheilung Anderer soll er sich gegen den de Salinas geäußert haben, daß er sich an die Befehle des Herzogs von Villa Hermosa nicht halten solle, sondern er erwarte deshalb direkt aus Spanien Instruktionen.

Des verhafteten Landgrafen von Fürst enberg Settetair Brege ist vom Bischof von Straßburg hergeschickt, um die Loslassung des Landgrasen durch den König zu befördern.

Conbon, ben 20. April.

Es ist gegründet, daß an der Ausrüstung von 20 Schiffen start gearbeitet wird, und haben J. Maj. bei einer dem H. v. Beuningen — bei Gelegenheit der vom Prinzen von Dranien verlornen Schlacht — bewilligten Audienz sich geäußert: daß sie ein bewassneter Bermittler sein wollten. Wenn diese Krone sich bei diesen Verhältnissen so benehme, wie es dero eignes Interesse mit sich bringt, so hätten die Alliirten hohe Ursache sich über diese Bewassnung zu freuen; allein wenn man Gegenwart und Zukunft betrachtet, so durste es auf keinen Beistand abgesehn sein.

Um Sonnabend waren die 20 Tage, welche dem spanischen Gesandten und Agenten zur Abreise vom Hose vorgeschrieben worden, verstrichen, und weil Beide von Brüssel den Besehl erhielten hier abzuwarten, wie dies am spanischen Hose ausgenommen würde; letterer aber seiner Schulden und der für den Don Pedro Ronquillos geleisteten Bürgschaft halber, sich nicht wegbegeben kann, so haben Sr. Maj. ihm gestern morgen einen Boten geschickt, welcher ihn in eine Kutsche gesetzt und nach Dovres gebracht; woselbst dem Postmeisster der Besehl ertheilt war, den Agenten ins erste Paketbot zu sehen und nach Flandern zu bringen.

Im Parlament ist die Bewilligung ber 600,000 Pfund Sterling zu den Schiffen endlich auf Pergament gesetzt worden.

Bonbon, ben 23. April.

E. K. D. muß ich berichten, daß die Sachen hier abermals ein schönes Ansehn für die Allierten gewinnen, indem hargengelik sind flag anmark for beight at most in fram Compolle intrance at any simen stagement angeforen fair.

Ainm

ist stafes by forfast larant for famourable soldied, some and follow desilys go offen

till granifald as need Sain.

In Sing Systaffamon Office In State on

Sr. Maj. proprio motu Beigehenbes an bas Unterhaus ge. 1677 langen ließen 1). Das Unterhaus hat nach einigen Debatten beschlossen, bag eine Clausel an die Patente von der Fortbauer ber Accife soll gemacht werben, Rraft welcher ber Konig bevollmächtigt wirb, 200,000 Pfund Sterling gegen 7 Procent aufzunehmen. Ferner daß dem Konige vom Sause uns terthänigster Dank gesagt werden soll, daß 3. M. bemselben Dero Gedanken wegen Beschaffenheit ber auswärtigen Angelegenheiten entdecken wollen, und daß 3. M. bekannt gemacht werben folle, daß in Folge 3. M. Borbereitung zu Fortsetzung ber Abresse bes Unterhauses wegen Bewahrung diefer Konigreiche, man eine Bersicherung von 200,000 Pfund verorbe net habe, und daß Alles von biefer Summe bazu Bermandte auch wieder ersetzt werben soll. Insofern 3. Maj. Angelegenbeit ben Beiftand bes Parlaments erforbern follte, fo murben fie jeder Zeit bereit sein, deroselben nach Beschaffenheit I. Maj. Angelegenheiten beizuspringen und zu Hulfe zu kommen.

Herr v. Beuningen hat hierauf sofort einen Expressen nach Holland geschickt, und glaubt man, daß es wirklich zum

Bruche mit Frankreich kommen werbe

Bondon, den 27. April.

In einer besonders dieserhalb nachgesuchten Audienz habe ich Sr. Maj. die Sache wegen Gleichhaltung E. K. D. Amsbassabeure zu Nimwegen nochmals dringend vorgestellt. I. Raj. entschuldigten die Verweilung durch die von Seiten des

Carolus Rex.
Rachbem I. Maj. eure lette Abresse überlegt, und seitbem in ben auswärtigen Angelegenheiten eine neue Beränberung gesunden, halten Sie nottig euch zu erinnern, daß das einzige Wittel berjesnigen Gesahr, welche diesem Königreiche zuzuwachsen scheint, darin besteht, daß I. Maj. dei Beiten in solchen Stand geseht werden mögen, solche nöthigen Bordereitungen zu machen, durch welche sie geschickt gemacht werden, dasjenige zu. thun, was Dero Sicherheit am dringendsten erfordern wird. Da ihr ferner dieser Ursachen halber noch einige Beit beisammen zu bleiben Berlangen tragen werz bet, so ist der König zufrieden, daß ihr euch vor Ostern adjournirt, und bald darauf wieder zusammentommt, diesen Gegenstand reifz lich zu überlegen, und andere auch nottig und bereits vorgenoms mene Sachen zu vollziehen. — Gegeben auf dem Schlosse zu Webilehall den 34. April 1677.

1677 Parlaments verursachten Geschäfte, und versprachen es recht bald in Ermägung zu ziehen. Auch habe ich es bem Berzoge . v. Dort in einer Audienz empfohlen, welcher - nach Bezeigung wie gern er E. R. D. bienen wolle - mir verfproden, J. Maj. baran zu erinnern, und ben gewunschten Beschluß zu befordern. Endlich habe ich auch dem Prinzen Ro: bert eröffnet, bag ich 3. Maj. ein Schreiben von E. R. D. überreicht und ihn gebeten, mir barin behulflich zu fein. Bei dieser Gelegenheit erkundigte ich mich beim Prinzen, was die selben von ber Mussicht zu einem Bruche mit Frankreich biels ten. Der Pring versicherte es nicht eber zu glauben, bis er es sehe, benn wenn gleich bie Nation es verlange, auch menige unter ben Ministern waren, die es nicht für rathsam bielten, so murbe es doch schwerlich bazu kommen; benn ber Ronig wirdevon der frangosischen Partei bergestalt beschäftigt, daß niemand Gelegenheit findet, dem Konige fein mahrhastes Interesse vorzustellen.

Das Parlament hat mit Abfertigung ber in dieser Situng vorgenommenen Akten vor Ostern nicht fertig werden können; denn bei Vollziehung des Dokuments über die 600,000 Pf. St. zur Erbauung der Schiffe ist ein Streit zwisschen beiden Häusern entstanden, indem das Unterhaus die Abselegung der Rechnung solcher Gelder sich allein vorbehalten; das Oberhaus aber mit dazu gezogen sein wollte, und weil beide Theile anfänglich sehr halbstarrig gewesen, so hat der Ostermontag zur Debattirung dieser Sache benutzt werden mussen. Die Herrn vom Oberhause haben um aus der Sache zu kommen mit dem Einspruch nachgegeben, daß es keine Folge haben soll, und so ist das Dokument, welches 1½ Schuh breit und 210 Schuh lang ist, expedirt.

Der König hat auf den letzten Beschluß des Unterhauses von neuem vorstellen lassen, daß solche Summe nicht weit reichen wurde, und daß, wenn sie wirklich mit einem Ensagement umgehen sollten, zur Anschaffung der nothigen Masgaine und unserer Nothwendigkeiten vorläusig wenigstens 600,000 Pf. St. haben müßten. Das Unterhaus erklärte hiersauf dem Könige, daß wenn S. Maj. nur erst zum Werke

Stander wind Salais San South mostly before the sand so many Sal Bring By

or Jind

, Of spring with the form

fastin af good, ja might

schreiten wollten, nicht allein bies, sonbern noch zwölfmal mehr 1677 gegeben werben solle; da aber der größere Theil der Mitglies der sich der heiligen Tage halber zurückgezogen habe, so mochsten J. Maj. das Parlament nur kurze Zeit vertagen, damit ein Ieder sich zum bestimmten Termin in dieser Sache einssinde, und so ist denn das Parlament gestern Abend die zum 21. Nai geschlossen. Die allgemeine Meinung ist, daß der Hof diese Willschriskeit des Unterhauses nicht erwartet hat, da dem Könige stets vorgestellt worden ist, das Parlament wolle ihn im Kriege verwickeln, und sich hernach zurückziehen. Da das Parlament so bereit gewesen, wird der König eine große Verantwortung und einen großen Haß seiner Unterthas nen auf sich laden, wenn er das Werk siehen läßt.

Diesen Morgen um 4 Uhr ist der König nach Neumarkt gereist, und wird erst Ende der Woche zuruck erwartet. Bermuthlich wird der König dann schon den Herzog v. Crequi hier sinden, welchen Ludwig XIV. als außerordentlichen Gessandten herschickt, um Gr. Maj. ein Compliment zu machen. Der König hat aus derselben Absicht den Mylord Sunders land und der Herzog v. Port den Mylord Duras nach Frankreich geschickt.

London, ben 4. Mal.

Der Herzog von Crequi ist in Gesellschaft von 36 vornehmen Herrn vor einigen Tagen bier eingetrossen; darunster besinden sich der Erzbischof von Rheims, der Graf von Soissons und Herr von Barillon, welcher zu Coln Amsbassaur gewesen ist. Nachdem er der Ceremonie zu Windssor, welche nur durch Kommissarien geschehn, beigewohnt, hat er sich nach Neumarkt zum Könige begeben. Es ist leicht zu ermessen, daß dieses Herr sich außerst bemühen welden nach nig von dem, was die ganze Nation wünscht, abzurathen, welsches ihm um so mehr gelingen wird, da es mit des Königs Reigung übereinkommt. Denn wenn es dem Könige ein recheter Ernst damit wäre, wie er dem Parlament dazu Hoffnung gegeben, so würde die Zeit zu Neumarkt nicht nutzlos zuges bracht werden, sondern die notthigen Anstalten getrossen wers

1677 ben, die bedingungsweise bewilligten 200,000 Pf. Sterl. an

zulegen.

Daß ber König in Frankreich dem Könige in England einen Waffenstillstand auf einige Zeit vorgeschlagen, damit im zwischen besser am Frieden gearbeitet werden könne, — wird E. K. D. wohl schon von Nimwegen aus berichtet sein. So absurd der Vorschlag, so dürste er doch in Betracht, daß er von Ludwig XIV. kommt, beachtet werden.

Der spanische Gesandte Don B. de Salinas trifft In stalt, morgen von hier abzugehen. Der Konig hatte unter ber Sand drei Offiziere, welche von Schottland nach Frankreich geben wollten, aber von den Spaniern gefangen worden find, hierher kommen lassen. Man hoffte bieselben wurden beponis gen, daß Mr. de Salinas die zwei Ueberlaufer, von welchen ich früher unterthänigst Melbung gethan, aus Absicht bier-Als die Offiziere aber darauf bestanden, daß ber beschieden. die Ueberlaufer proprio motu die Reise gethan, und I. Maj. alfo gefeben, daß der vornehmfte Grund der Ungnade gehoben, bat ber Konig ihm durch den Mylord Castelbeven, welcher in spanischen Diensten ist, wissen lassen, bag er feinem Belie ben nach ausfahren mochte. Don Bernardo hat aber bem Mylord geantwortet, wenn S. Maj. ihm die Gnade vergonnen wollen, daß er sich vor seiner Abreise mundlich rechtfertis gen konne, so murbe er bies mit unterthanigstem Dank anerkennen; denn die Erlaubniß auszugehn könne er für keine Gnade erkennen, indem er glaube, bag man ihm in seinem Pause nicht festsetzen könne, auch seinen Geschäften nachzugehn nicht unterlassen batte. 4: 4.0

Bonbon, ben 7. Mai.

Der Herzog von Crequi ist vorgestern von Neumarkt zurückgekehrt, und hat darauf seine Audienz bei der Königin und der Herzogin v. Pork gehabt. Wie es heißt, wird er in acht Tagen England wieder verlassen. Inzwischen hat der Ambassadeur Courtin auf sein Anhalten Erlaubniß bekommen, sich wieder nach Paris zu begeben. Ludwig XIV. hat seine hier geleisteten Dienste, durch eine Vermehrung seines

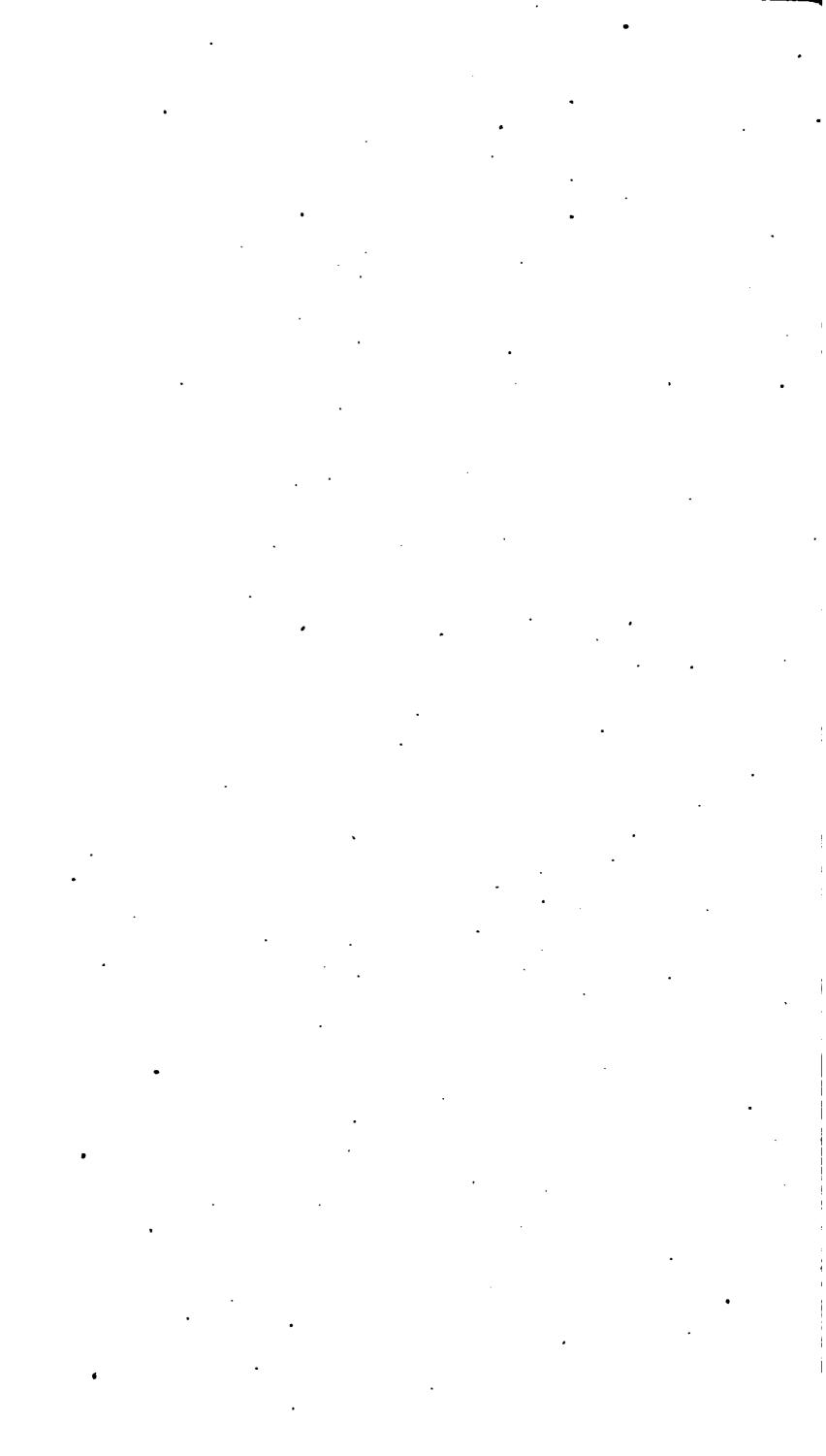

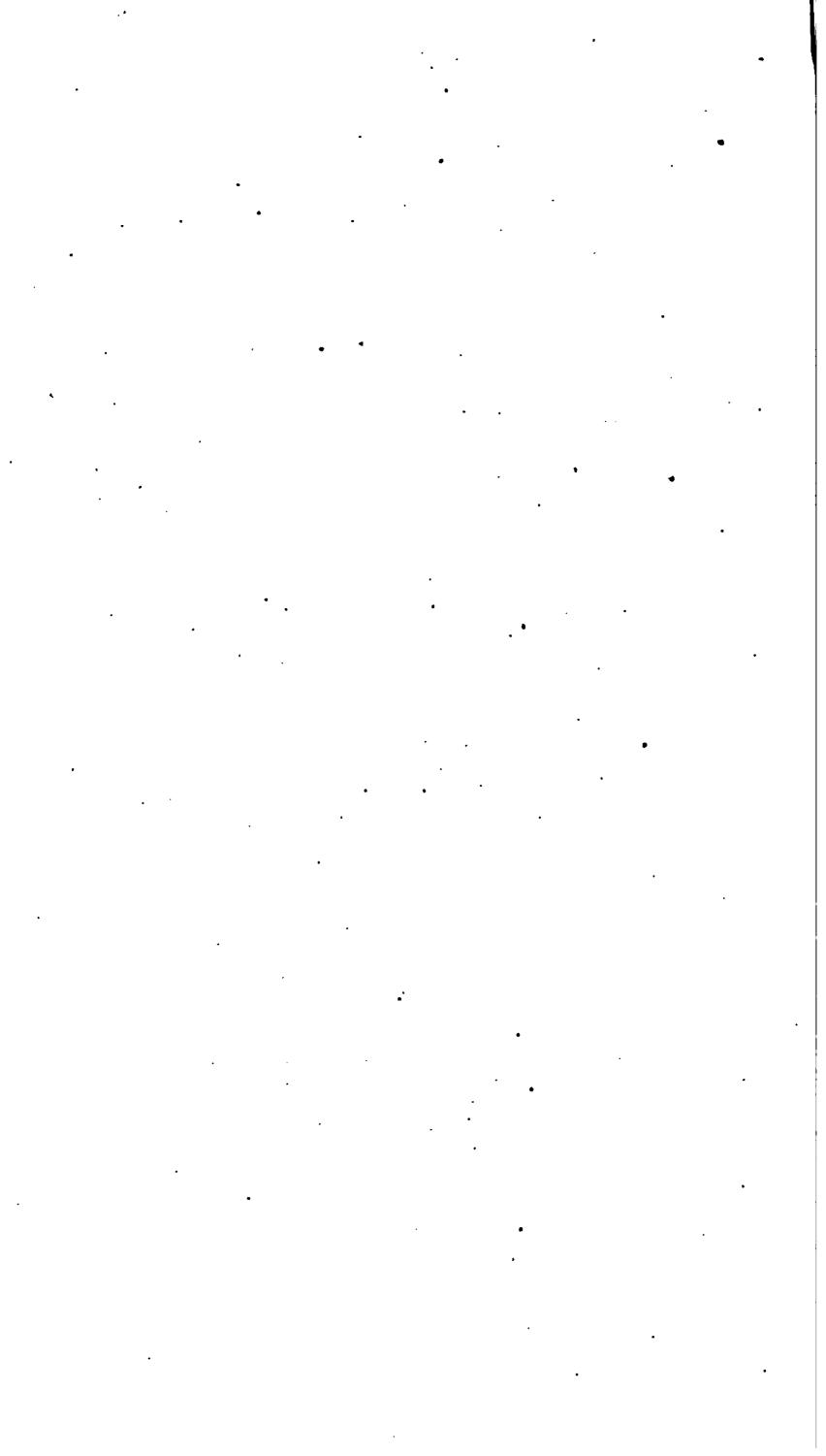

Gehalts von 2000 Thir. jahrlich, belohnt, und zu fernerer 1677 Gnade Hoffnung gegeben. Mr. Barillon, welcher statt seiner zum Ambassadeur ernannt ist, geht mit dem Herzoge v. Crequi zurück, um sich in Equipage zu stellen.

Ich habe von guter Hand gehört, daß die hier gebliebes nen Mitglieder des Unterhauses entschlossen sind, dem Könige nichts zu bewilligen, die er sich wirklich mit den Alliirten vers bunden, oder sonstige Demonstrationen gegen Frankreich ges than. Des Königs Entgegenkommen wird um so mehr für Kunst gehalten, da es unmöglich ist sür Vorbereitungen zum Kriege in einem Monat 200,000 Pf. Sterl. auszugeben, und dann sind die bewilligten 200,000 Pf. Sterl. gar nicht ans gegriffen. Indessen sind aus Irland wieder 900 Mann nach Frankreich gegangen, welches einer von des Königs Käthen dadurch entschuldigt, daß der König es gern sieht, wenn die Papisten in Irland sich in fremde Dienste begeben.

Es ist seit kurzer Zeit hier ein Komet beobachtet worden, welcher bes Morgens um 3 Uhr gesehn wird; aber wegen bes beständig trüben Wetters und der bald hervorkommenden Sonne selten beobachtet wird. Der König soll der erste gewesen sein, welcher ihn auf der Hinreise nach Neumarkt bemerkt, und so-bald die Königin davon gehört, hat sie gesagt: es würde dies ihr Wegweiser sein; sie ist zwar einige Zeit unpäslich gewessen, doch ohne Besürchtung. Von den Meisten wird behaupetet, daß die Kometen selten etwas Sutes, mehrentheils etwas Boses bedeuten; also daß vielmehr auf einen Krieg, Theuerung oder Pest zu ressektiren sein dürste; zu dem Letzten ist nicht geringe Aussicht, weil das Flecksieder stark zunimmt.

Bonbon, ben 14. Mai.

Am vergangenen Mittwoch ist beigehende Proklamation ")

Carolus Rex.

Beil Ihro Majestat sich erinnern, daß das jetige Parlament vom 26. April dis zum 21. dieses Monats Mai adjournirt wors den, und (in Betracht vieler wichtigen Materien so alsbann vorges nommen und abgehandelt werden sollen) ein großes Verlangen trasgen, alsbann eine vollkommene Versammlung beider Hauser des Parlaments zu haben. So haben Sie mit Zuziehung Dero Geheis

1677 im Rathe beschloffen, und gestern veröffentlicht worben; also daß es sich in Kurzem ausweisen wird, was man bier im Schilde führt. Wenn E. R. D. mir aber gnabigst vergow nen wollen, wie ein Blinder von den Farben zu urtheilen, fo muß ich unterthänigst sagen, bag bes Königs Absicht ift, ge gen Frankreich nichts anzufangen; wozu bas Eudwig XIV. gegebene Bort, bes Herzogs von Dork Antrieb und ber her zogin von Portsmouth Credit nicht wenig beitragen. Da gegen burfte es bem flugen und liftigen Benehmen bes Dp Iord Schatmeisters gelingen, andere Resultate herbeizuführen. Wenn gleich er ungeachtet seines großen Credits beim Ronige fich nicht unterstehen barf, ben Konig offen zum Rriege zu rathen; so mochte sein Absehn wohl sein, sich anzustellen als wünsche er nicht den Krieg, und gleichwol den König zu sol chen Schritten zu bewegen, durch welche J. Maj. fich unbemerkt dergestalt mit dem Parlament engagirt finden, daß sie endlich aus ber Noth eine Tugend machen muffen.

Die hiesigen Minister haben durch gleiche Meußerungen, als wurden J. Maj. der Fregatten halber, welche E. K. D. kurzlich bemannen ließen, eine Flotte in der Oftsee halten mussen, nicht wenig Nachdenken gegeben. Der Mylord Arlington war der Erste, welcher mit mir davon sprach, und sagte, daß die englischen Kausleute sehr alarmirt waren, daß E. L. D. zu Amsterdam Kriegsschiffe bauen ließen, durch welche sie befürchteten, daß die englische Schiffsahrt gehindert wurde. Der Sekretair Williamson sing von selbst an, von dieser Materie zu sprechen, und sagte mir, daß ihm unlängst vom Konige im großen Kathe ausgetragen worden, zu mir zu gehen, um zu vernehmen, was E. K. D. mit den Schiffen beabsichtigten, weil die englischen Kausleute badurch alarmirt würden. Er bat mich auf solche Mittel bedacht zu sein, durch welche

unserer Regierung 1677.

men Rathes für gut befunden, diesen Dero Königlichen Willen kund zu thun: Ersuchen baber Alle, jeden geistlichen und weltlichen herrn dieses Königreichs, wie auch die Ritter und Bürger des Unterhaus ses, sich auf den 21. Mai unsehlbar auf Westminster einzusinden. I. Maj. erwarten, daß diesem Königlichen Willen nachgelebt werde. Gegeben auf dem Schlosse Whitehall den 2. Mai im 29. Jahre

asamily v

•

1

1

Light of the first of the first

3. Maj. versichert sein mochten, bag Dero Unterthanen nicht 1677 ju turz kommen sollten, und J. Maj. ber Koften eine Flotte in der Oftsee zu halten überhoben murden. Der Mylord Schahmeister zeigte mir gleichfalls an, bag bie Raufleute sebr in Sorgen ständen, und den König beshalb hart anliegen. Der Kanzler, welcher ungeachtet seiner großen Jurisprudenz in Staatssachen ganz unerfahren ift, dabei fehr troden, fiel bei diefer Angelegenheit mit ber Thur ins Haus, indem er sich ber Worte bediente: "Db man zwar ben Kurfürsten von Brandenburg nicht redoutire, so konnte dies doch einen Un= fang zum Kriege geben." Ich antwortete with baß ich in E. K. D. hohen Namen dem Konige schon langst vorgestellt, wie Dieselben fur nothig erachtet, einige Fregatten in Gee gu halten, um baburch bem ungerechten Feinde fo viel als moglich zu schaden; vorzüglich aber die Eroberung von schwedisch Pommern zu erleichtern I - Daß die Kaufleute in Gorgen fteben, ift gewiß, benn ich weiß, daß auf ber Borfe bavon gesprochen worden ift, und die Aktien beshalb um brei Prozent gefallen sind. Als ich mich ein wenig erkundigte, worauf dies Gerücht begründet sei, habe ich erfahren, daß ber Piter Joje, welcher einen Mandatar nach Rolberg geschickt, aus Bergweiflung, bag er seine Sache nicht erhalten fann, bergleichen ausgesprengt, und ift mir zugleich berichtet worben, daß er sich gegen Ginen und ben Anbern geaußert, E. R. D. Rath und Commissionair Raule batte sich verlauten laffen: "Er wolle die englischen Schiffe noch wohl besser kuriren."

Das französische Schreiben betreffend, wegen eines Stillsstandes auf einige Jahre, so kann ich E. K. D. versichern, daß dies von allen Ministern als ungereimt angesehn wird. J. Raj. sollen selbst die Abgeschmacktheit erkannt haben, und so viel ich vom Sekretair Williamson vernommen, haben die Bermittler zu Nimwegen keinen Befehl gedachtes Schreisben den Gegnern zu empfehlen; sondern allein wer es begeheren möchte mitzutheilen.

Conbon, ben 26. Mai.

Die Angelegenheit wegen Gleichhaltung E. K. D. Ams bassabeure zu Nimwegen ist zwar am Mittwoch im großen Milliamson einer Kommission überwiesen worden; vorgesbend, daß Gr. Maj. mit Vorlesung eines so langen Nemozials nicht aufzuhalten wären, und könnte Gr. Maj. kürzer und gründlicher darüber Bericht erstattet werden. Der König ist damit um so eher einverstanden, weil Sie nicht gern lange im Rathe sigen.

Es soll zugleich mit E. R. D. Sache auch eine entftan: bene Schwierigkeit in ber Titulatur für ben Rurfürsten von Sachsen und Bergog von Holftein besprochen worden sein. Denn ber Sekretair Williamson macht Schwierigkeiten, bas ceremoniale Unschreiben an beide Baufer bergestalt ein: aurichten, wie es in der Kanzelei befindlich ist; vorgebend, er sei nicht schuldig, einen Fehler seiner Borganger zu befolgen. Ich kann bei bieser Gelegenheit E. R. D. gehorsamft nicht verhalten, baß der kurkolnsche Resident, als er mich besuchte und wir von ber Sache zu Nimmegen gesprochen, mittheilte, daß, als er vor brei Jahren im Namen bes Rurfürsten von Mainz hier gewesen, Hr. Williamson ihn gebeten, seinen Herrn babin zu bisponiren, bag er fich ber Sache bes verhafteten gandgrafen von Fürstenberg annehmen mochte, sich außernd, daß wenn sich das kurfürstliche Collegium nicht dabei interessire, sondern bem Kaiser die victation juris leentiona verstatte, so wurde auch biese Krone die kurfürstlichen Legaten geringschätend behandeln.

E. A. D. berichtete ich kurzlich, daß dem Sekretair Billiamson vom Könige aufgetragen worden, mit mir über die Sicherheit der englischen Schiffsahrt auf der Offfee zu sprechen. Demzufolge nahm er die Gelegenheit wahr, mich in des Königs Thiergarten anzusprechen, und übergab mir beisgehende Resolution des Königs im großen Rathe beschlossen?). Er dat mich, E. K. D. möchten doch Dasjenige näher des zeichnen, was Sie nicht in Feindes Land gebracht wissen wollten; denn dieser Nation den Handel nach Pommern wegen des Krieges ganz zu sperren, hielt er sur unbillig.

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. 1974.

V. v. flockin

Violation; inno legatorum)
guringsträgig at Sallen.

in maj to fighed go friction to blooder .

The files the mal might god for,

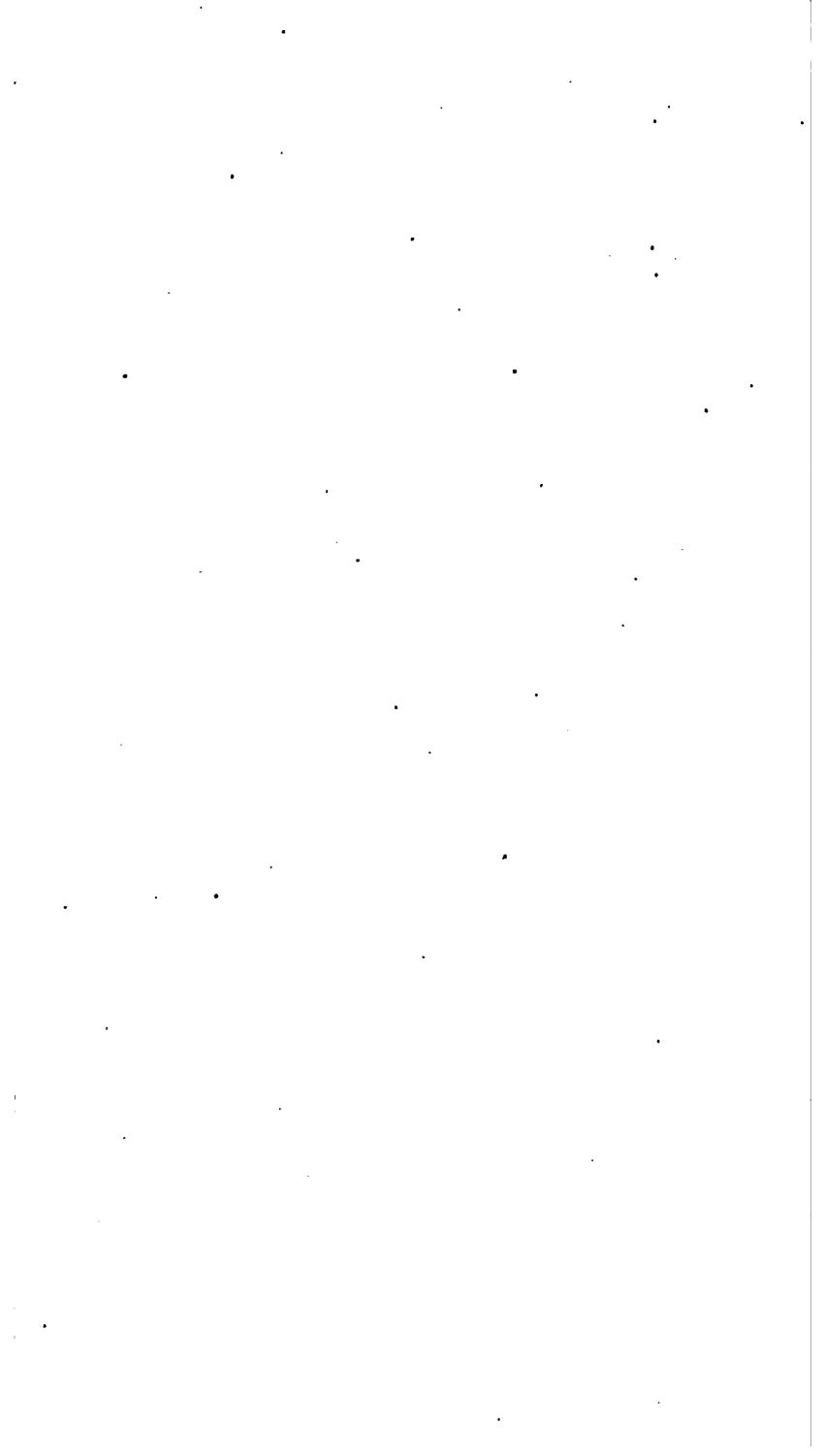

Es wird hier für gewiß erzählt, daß Ludwig XIV. Die 1677. Subsidien an den Konig von Schweben auf 300,000 Thaler erhöht; ob dies gegrundet, kann ich nicht behaupten, boch bes stimmt ift, baß ber Marquis be Feuguieres, Sohn bes frangofischen Ambaffateurs in Schweben, von bier nach Dommern geht, um Achtung zu geben, baß bie Subsidien gut angewandt werben. Da ich mit ihm zu Paris in einer Atabes mie gewesen bin, so fühlte er sich veranlaßt mich zu besuchen, und als er sah, daß ich von seiner Sendung unterrichtet sei, bat er mich, sich auf meine Bekanntschaft zu berufen, falls er nebst bem Kande in E. R. D. Hande fallen sollte. Ich habe ihm aber gerathen, er mochte nur die Subsidien etwas in ber Sand halten, und versichert fein, bag bas Gelb, welches man bei ihm fande, ihm mehr als meine Rundschaft zu statten fommen wurde. 2. · Car

Bonbon, ben 1. Juni.

Die Gleichhaltung E. R. D. Ambassabeure zu Nimwegen ift endlich zum gewünschten Ende gebracht. Nachdem die Sache am verwichenen Donnerstag von ben jungst bazu ernannten Rommissarien überlegt worben, und barauf vorge= stern dem Konige Rapport gemacht, ist ber Beschluß wie es die Billigkeit erfordert ausgefallen. Der Konig wollte mir bies selbst bekannt machen, und sobald Gr. Maj. mich in der Konigin Gemach wahrnahmen, zu mir kamen und sehr gnadig bezeigten, wie leid es Deroselben gewesen, diese Sache nicht eher beschlossen zu haben; jetzt aber hatten Sie Dero Setretair Billiamson anbefohlen, einen Befehl an die Umbaffadeure zu Nimwegen ergeben zu lassen. Nachdem ich Na= mens E. R. D. für biesen Beschluß gedankt, nahm ber Mylord Arlington, welcher neben bem Ronige ftand, bas Bort, und wunschte, ich mochte nicht unterlassen, E. R. D. nochmals bie Ursache, welche ben Konig so schwierig gemacht, anzuzeis gen, damit Dieselben nicht glauben mochten, daß man E. R. D. etwa negligiren ober verachten wolle.

Inzwischen hat das Parlament gestern seinen Anfang genommen, wo der König dem Unterhause andeuten ließ, sie

1677 mochten mit der Feststellung ber 600,000 Pf. St., ohne welde 3. Maj. sich zu nichts verpflichten konnten, fortfahren: Das Unterhaus hat hierauf gewünscht, 3. Maj. mochten ib nen wissen lassen, wie weit Sie seit ber letten Sitzung in ben vorgeschlagenen Alliancen gekommen, und was sie sonft zur Beforberung ber Sicherheit von Flandern gethan; benn bas Paus wolle seine Beratschlagungen banach einrichten. -Der hollanbische Gesandte soll unter ber Sand vom Unterhause befragt worden sein, mas seine Gebanken von der Conduite des Hofes maren, und soll er darauf geantwortet baben, daß Alles sehr wohl ginge, also baß auch er, gleich bem spanischen Gesandten, im Berbacht ift, als sei ihm mit ber Rriegserklarung nicht gedient. Inbessen fahrt ber König mit der Ausrustung der Flotte stark fort, und soll dieselbe in 40 Schiffen bestehen. Wenn ber Krieg bei bieser Sitzung nicht gegen Frankreich erklart wird, so durfte es wohl auf die Ditfee abgesehen sein, wiewohl bas Gegentheil stark versichert wird. Der Sekretair Williamson bat mir auch vor wenig Tagen mitgetheilt, bag ber englische Gefandte in Moskau einen farten Bermeis wegen seiner Conduite bekommen, zugleich aber bat er erinnert, es mochten E. R. D. Raper abgehalten wer: den, den Englandern zur Klage Anlaß zu geben.

Conbon, ben 4. Junt.

Aus der Beilage \*) werden E. K. D, gnädigst ersehen, was I. Maj. dem Unterhause vorgestern früh selbst proponixt.

Ich habe euch berufen, um bem Mißtrauen und Zweisel zuvorz zukommen, zu welchem, wie ich bemerke, Einige sich hinneigen, als wenn ich euch berufen hatte, um Geld von euch zu erhalten, und seldiges zu Anderer Nuben, wie ihr es wünscht, zu verwenden. Ich versichere euch bei meinem Königlichen Worte, daß es euch nicht ger reuen soll, wenn ihr wegen der Sicherheit meiner Königreiche euer Vertrauen auf mich sest. Ich bitte, ihr wollet glauben, daß ich meinen Credit bei euch nicht umstoßen will. Wie ich euch bereits gesagt, ist es mir unmöglich, dergestalt zu sprechen und zu handeln, wie ihr est verschiedentlich von mir begehrt, um nicht mein Königreich daburch in große Gesahr zu sehen. Also erkläre ich euch abermals, daß ich nimmermehr sowohl meine als eure Wohlsahrt dem Jusal überlassen will, die sch mich in einer günstigeren Lage besinde, als die, in welche ich mich selbst sehen kann, sowohl meine Unterthanen

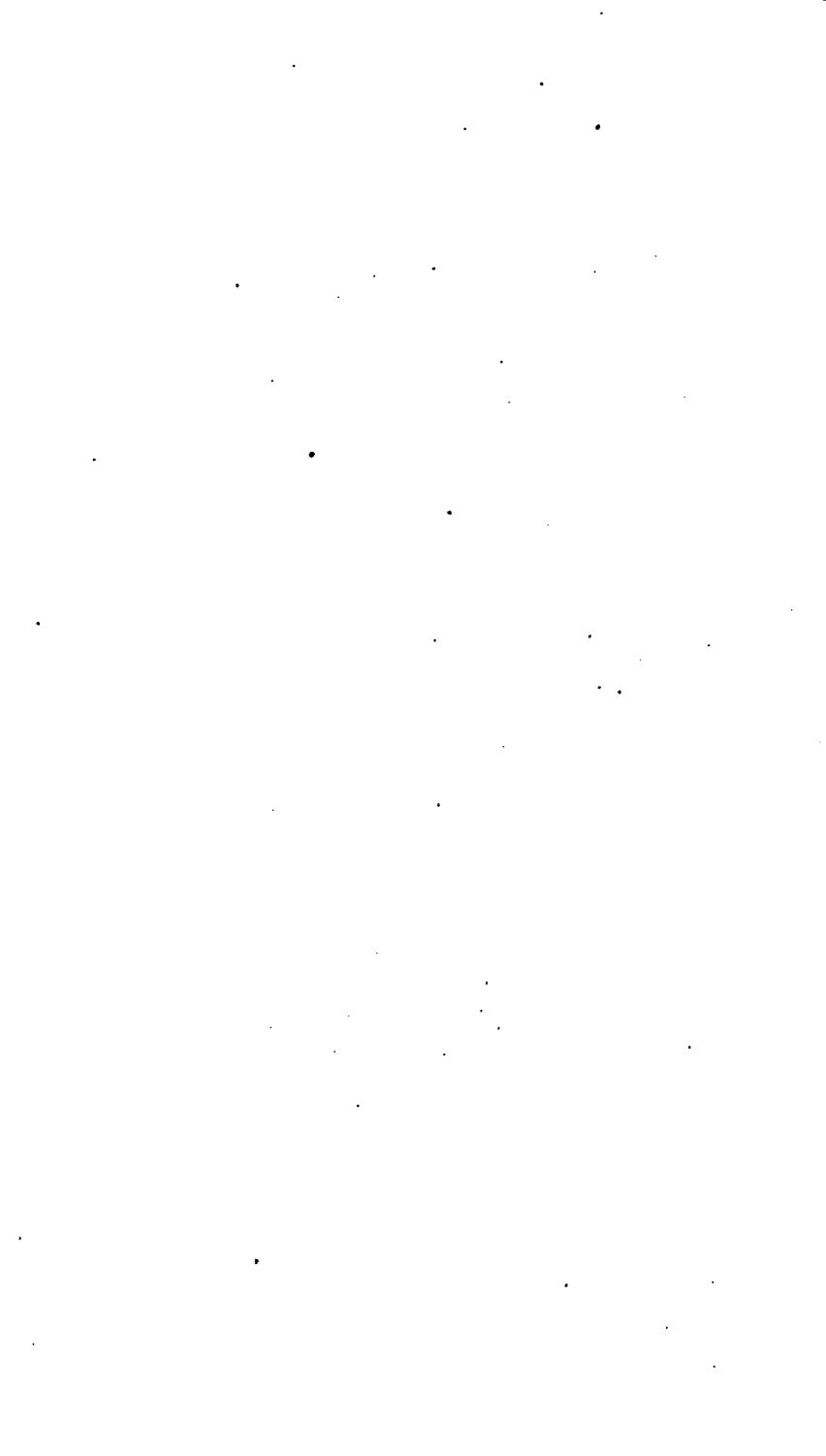

٠

•

•

La 135

Rachbem des Königs Proposition verlesen, ist Folgendes des 1677 schlossen worden: Daß eine unterthänigste Bittschrift an ben Konig entworfen werden soll, nach welcher 3. Maj. Belieben tragen mochten, mit ben Staaten ber vereinigten Rieberlanbe in eine Offenfiv = und Defensiv = Alliance zu treten, und mit ben anbern Confoberirten solche Bundnisse zu machen, als 3. Daj. gegen die franzosische Macht und zur Bewahrung der spanischen Miederlande nothig erachten werden. Ferner murbe beschlossen, daß eine Commission gehalten werden soll, gedachte Supplit und die Urfache, warum das Unterhaus der konigliden Proposition nicht nachkommen kann, bevor J. Maj. in solche Alliancen getreten sind, einzurichten; endlich die Noth= durft, in solche Berbindungen schleunigst zu treten, barzuthun, und wenn dieselben gemacht, J. Maj. schleunige und sorgfal= tige Hulfe von Zeit zu Zeit zur Uebertragung und Beibehaltung solcher Berbindungen, welche das Saus gut findet, zu geben./

Der Hof, Herr v. Beuningen und Herr v. Berged sind gestern durch die unvermuthete Ankunft des Marquis v. Bourgemanne aus dem Hause Este, der Herzogin von York naher Verwandter, in nicht geringes Erstaunen gesetzt worden. Er ist nicht allein von dem Herzoge von Villa Herm of a als ein substituirter Bevollmächtigter hergeschickt worden, sondern gleich bei seiner Ankunst dem Sekretair Cosventry bekannt gemacht, daß er plenissime instruirt und besvollmächtigt, eine Alliance abzuschließen, und daß die Bestätisgung aus Flandern in 14 Zagen, und aus Spanien in zwei Monaten ersolgen solle. Sestern Abend hat er noch beim Konig und der Königin, heute bei dem Herzog von York und bessen Gemalin, wie auch bei allen andern hohen Ministern Audienz gehabt. Zugleich hat er dem königlich dänischen Mis

Whitehall, ben 3. Juni.

su beschüsen, als meine Feinde anzugreisen. Ich versichere euch ferner, daß ich seit unserer letten Zusammenkunft nicht einen Tag versäumt, Alles dasjenige für eure Vertheidigung zu thun und euch zufrieden zu stellen, was ich immer thun kann, und wird es also euere und nicht meine Schuld sein, wenn für Unsere Gicherheit nicht recht gesorgt wird.

1677 nister und mir allein seine Ankunft sogleich mittheilen lassen, und seine Instruktion ganz offen dargelegt. Es hatte in der Welt nichts gelegeneres kommen konnen, als die Schickung eines so vornehmen und verständigen Herrn. Es kann dem Parlamente nun nicht mehr gesagt werden, Spanien sei nicht, bereit zu traktiren, und wenn auch keine Alliance geschlossen, so wird das Parlament gewiß kein Geld geben.

Der Prinz Robert benachrichtigte mich, daß der englische Resident Schwan aus Hamburg gekommen, und über die Ercesse E. A. D. Kaper heftig klage, auch namentlich angebe, daß dieselben von neuem zwei englische Schisse außgebracht. Da mir keine Nachricht darüber zugekommen, so zweisele ich an der Wahrheit um so mehr, da Herr Schwan sehr schwedisch gesinnt ist und an diesem Hofe für einen großen Ausscheit verlangt, seine Flotte in die Ostsee laufen zu lassen, auch in den abgelegenen Häsen die Wootsgesellen auf die Flotte zu gehen gezwungen werden, so würde es gut sein, wenn E. R. D. Kapern anbesohlen würde, den Engländern etwas durch die Finger zu sehen.

Noch muß ich E. K. D. berichten, daß Herr v. Benningen mit heutiger Post den Befehl bekommen hat, den Marquis v. Bourgemanne in Allem zu sekundiren, da sein Andringen mit den Staaten übereinstimme.

Bonbon, ben 8. Juni.

Das Parlament ist bener wieder bis zum 16. Juli gesschieden, aber nicht geschlossen, so daß die Sachen in größent Ungewißheit als bisher gelassen worden. Als über die letzte Proposition des Königs im Unterhause debattirt wurde, waren die Meinungen sehr getheilt; Einige sagten, der König sei in specie zu eine Alliance mit den Staaten nicht zu binden, Andere bestanden darauf; hierauf kam es zur Abstimmung, und das Letztere wurde durch eine Mehrheit von 40 Stimmen durchgetrieben. Um andern Tage, einem Sonnabende, wurde des Nachmittags dem Könige beigehende Antwort des Unters

4 marked folk forgangina. Its fellered ...

Ef Sifes Sep Ses korlament ofned morfengefonde belling have fell gaban sonis.

r'hi diffe leffin fan in



hauses überliefert 2), worauf J. Maj. augenblicklich nur er- 1677 wieberten, baß sie ber Sache nachsinnen wollten. — Gestern fruh ließ ber König nun bas Unterhaus zu sich kommen und gab bemselben diese Antwort 2). Dieselbe verursachte ein so großes Migvergnugen unter ben Parlamentsherren, baß sie nicht einmal nach bem Parlamenthause gingen, die Antwort zu verlesen und sich zu abjourniren, sondern ging jeder seines Beges.

Das Parlament hat bem Marquis v. Bourgemayne zu verstehen geben lassen, er mochte nur fortfahren hart zu sprechen; selbst an seinem Hofe es babin bringen, bag bem Ronige die Bermittelung genommen und ben Englandern alle Effetten angehalten murben, und zwar unter bem Bormande, weil Frankreich ohne Aufhoren mit Mannschaft unterstützt wurde, so sollte er seben, ob der Konig bas Parlament nicht in termino würde sigen lassen müssen. E. K. D. kann ich versichern, bag an Don Johann gang so geschrieben ift; er hat aber gebeten, es als ein summum secretum zu bewahren.

Der Marquis v. Burgemanne ift - ungeachtet man ihn bier nicht gern sieht - in seinem Bornehmen febr eifrig, läßt bei bem Bustanbe bes Parlaments teine Gelegenheit un= versaumt, und hat bem Konige am Sonnabend ein Memos rial in diesem Sinne übergeben, wo er jugleich in einer zweiftundigen Conferenz Alles vorstellte, mas die Nothdurft ber Sachen erforderte, konnte aber vom Ronige keine bestimmte Antwort erhalten; boch versicherten S. Maj., sich bie Beforberung bes Friedens angelegen sein zu lassen. Herr v. Beuningen, welcher zwar den Befehl haben soll, mit dem Mars quis zu konkurriren, auch einige Conferenzen in loco tertio ges habt, will nicht, daß man den König so offen zum Kriege nothige.

Bonbon, ben 11. Juni.

Da die Königin kunftigen Montag über acht Lage nach ben warmen Babern reift, und ber Konig inzwischen die fünf

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang. Inggrieben 2) Siehe den Anhang. Inggrieb

vornehmsten Hafen besichtigen, bann die Reise nach Windsor folgen wird, so durfte von hier wenig zu berichten sein. In bessen hat nachstehendes Ergebniß bei mir einiges Nachdenken verursacht, doch werden E. A. D. Dero höchst erleuchtetem Verstande nach am besten beurtheilen, ob hierauf etwas zu besorgen ist.

Worgestern Abend, als ich mit Herrn v. Beuningen spazieren ging, begegneten wir bem Konig, und wie wir bemselben eine Zeit lang gefolgt, und der frangosische Ambassabeur fich zurudgezogen, gerieth herr v. Beuningen mit bem Konige in ein weitlauftiges Gesprach, und wenn gleich bas Geräusch aller mitgehenden Leute verhinderte, die ganze Rebe und Berbindung, sonderlich des Konigs Antwort, zu vernehmen, so halte ich doch für hochst nothig, bas, was ich beut lich verstanden, E. R. D. zu hinterbringen. Es wurde anfånglich von der Aftion bei Tabajo gesprochen, nach welcher herr v. Beuningen auf bas Friedenswert fiel und 3. Daj. solches zu befordern anfeuerte. Des Königs Antwort konnte ich nicht verstehen, sie laßt sich aber aus bes herrn v. Beuningen Erwiederung entnehmen, benn er fagte, die Staaten wurden durch die aufgerichteten Alliancen zurückgehalten; I. Maj. mochten aber eine Eroffnung ober Borschlag thun, und versichert sein, daß die Staaten ihrem außersten Bermogen nach diesen unterftugen wurden. Wie benn seine mehremal wiederholten Worte waren; "Messieurs les Etats veulent sortir d'affaire." 3. Maj. antworteten zu leise, als daß ich es hatte verstehen konnen; herr v. Beuningen bediente fich aber ber Worte: "V. Maj. saura saus doute jusque où je me suis expliqué envers Mylord Arlington, et si vous trouvez bon de me donner une heure pour demain, je lui ferai voir les ordres même que j'ai." - Der Konig beklagte sich ferner, bag ber Bergog von Billa hermosa ben Don B. be Salinas bei bem Prinzen von Dranien gebrauchen wolle, und ben spanischen Agenten Fonseca nach bem Haag geschickt habe, fich barauf stugend, weil J. Maj. diese Personen hier nicht angestanden,/ diese auch anderwarts nicht gebrauchen mußte, wozu herr v. Beuningen die Schultern zog. - Als ber

Ingango Class Las Sommy Roll

/ijpminne man men næggif lagsto Saleblyred left er,

greforden mit eksen van syneifer somet.

Silvius?

König die Staaten endlich selbst beschuldigte, daß sie an der 1877 Ankunft des Marquis Bourgemanne selbst Theil hatten, und daß I. Maj. dadurch vor den Kopf gestoßen, und wenn sie auch sonst gute Absichten für die Staaten gehabt, diese leicht sahren lassen könnten, Herr v. Beuningen versicherte daß die Staaten schuldtos wären, und um dies besser zu beweisen, verkleinerte er den Marquis selbst, den König bittend, auf Mittel bedacht zu sein, wie der Graf v. Bergeck — welz cher von allen spanischen Ministern angesochten würde — beis behalten werden könne. — Der kaiserliche Gesandte Graf Wallenstein hat diesen Abend seine erste Audienz bei Hose gehabt.

Bonbon, ben 18. Juni.

Das mir gnädigst anbesohlene Rompliment an den kaisserlichen Gesandten Grasen Wallenstein bin ich, durch Erswartung des ersten Gegenbesuchs, abzulegen noch zur Zeit vershindert worden; nachdem ich aber vorgestern vom Grasen den Besuch empfing, so werde ich nunmehr die erste Gelegenheit wahrnehmen, ihn wieder zu besuchen und E. K. D. hohes Interesse zu empsehlen. Ich habe dies bereits auch schon beiläusig gethan, wo er mich versicherte, daß er ganz besonders instruirt sei, E. K. D. Suchen an diesem Hose nach Mögslichkeit zu sekundiren.

Am verwichenen Sonntage ist des Prinzen von Dranien Kammerherr, Mr. Bentink, hier eingetroffen, und hatte noch denselben Abend beim Könige und der Königin Audienz. Wenn gleich er seine Ankunft niemand mittheilte, so ist er doch von allen Ministern der hohen Alliirten besucht, aber nur von dem Marquis Bourgemayne zu Hause gefunden. Als eigentliche Ursache seines Hierseins wird dasür gehalten, daß der Prinz von Dranien um einen endlichen Beschluß, was dieser Hof bei setzigen Conjunkturen zu thun gesonnen sei, anhalten lasse. Er wird von dem Mylord Arlington und seiner ganzen Partei sehr angeholt, wie er denn bei dem Mylord Osseri wohnt, und von dem Chevallier Silbig — welchen man sur des Mylord Arlington Spion halt —

1677 bei allen Besuchen begleitet wird, woburch ber Mylord Schatmeister sehr vernachläßigt wird.

Bei einer zufälligen Conferenz zwischen Berrn v. Beus ningen, ben beiden spanischen, dem koniglich banischen Dinister und mir, gab es Gelegenheit, bem Berrn v. Beuningen, ohne Erwähnung bes Mittheilers, basjenige vorzuhalten, mas er bem Könige im Spazierengeben — betreffend eis nen Entwurf zum Frieden - vorgeschlagen. Er laugnete dies nicht, vielmehr behauptete er, dahin instruirt zu sein; auch fette er weitlauftig auseinander, wie billig und nothig es sei, daß der Konig getrieben murbe, sich zu erklaren, unter welden Bedingungen ber Friede gemacht werben folle, weil er fic namlich nicht eber zum Rriege engagiren wurde, bis er geses ben, wie weit er mit dem Frieden kommen konne. Ferner hatte ber König keine gute Gelegenheit, fich seines an Frankreich gegebenen Wortes zu entledigen, als auf den Fall, wenn Frankreich einen billigen Frieden verwerfen follte. Ja, Derr v. Beuningen geht noch weiter, indem er beklagt, baß et nicht mehr so viel Rredit habe, als er zuvor in seinem Baterlande gehabt, um die Staaten dahin zu vermogen, baß, weil der König die Eröffnung nicht von selbst thun will, et bevollmächtigt werben mochte, ben Frieden mit dem Konige zu projektiren, und selbst im Namen ber Alliirten ein Anerbieten zu machen. Wir entgegneten ihm, daß dies hier nicht geschehen konnte, weil der Kongreß zu Nimmegen bazu angestellt mare. Die vornehmste Ursache, welche wir ihm seines Mangels an Berschwiegenheit wegen nicht sagen burften, besteht darin: In Rucksicht dessen, was bei den letten Sitzungen des Parlaments vorgefallen, darf sich ber Ronig nicht unterstehen, einen Frieden vorzuschlagen, welcher ben Allierten nachtheilig ist, und proprio mota einen Frieden vorzuschlagen, der Frankreich nicht behage, daran wird er burch die geheimen Werpflichtungen mit dieser Krone abgehalten. Es ift also gewiß, daß der König von selbst keinen Vorschlag thun wird. -Die Staaten sind von ihren früheren Beschlussen, ben Konig · in England mit in die Miance zu ziehen, abgewichen, indem Berr v. Beuningen nicht allein gelegentlich und in GegenIlly and

molla

Below to a

Some show In Market I have the form of the sound of the s

Sin Source Sologen of Markens haplinding only

Molling for movies Sois Moray Javier. Starlamme

and for James Jison millan.

Lammanication

wart des Marquis v. Bourgemanne uns bekannt gemacht, 1677 daß er instruirt sei, gedachten Marquis zwar zu unterstüßen, die Staaten aber in nichts zu engagiren, sondern sich auch entzogen, den kaiserlichen Minister — welcher den König durch ein Memorial zum Bruche ersuchen will — durch ein gleichs lautendes zu unterstüßen, vorgebend, er habe dazu keinen Besehl mehr.

Der Graf v. Berged hat dem kaiserlichen Gesandten versichert, daß er bereit sei, Ales, was er hier vorschlagen wurde, mundlich und schriftlich zu unterstützen. Er ist auch bei dem danischen Minister und mir gewesen, hat die bisher nachgelassene Mittheilung mit dem Mangel einiger Sachen, so der Rühe werth gewesen, entschuldigt, und versichert, serner darin nicht zu sehlen, auch dat er ganz besonders, E. K. D. solches gehorsamst zu hinterbringen. Was diese Veränderung hervorgebracht hat, weiß ich nicht; aber vermuthlich hat er über einen oder den andern Punkt einen Verweis bekommen, wie ich denn auch berichtet worden, daß man sein Benehmen gegen Mr. de Salinas zu Madrid gemißbilligt, und ihm andesohlen, sich hier über die gegen Salinas getroffenen Maßregeln zu beschweren.

Der kaiserliche Gesandte und der hollandische Ambassabeur haben sich in ihren Häusern noch nicht gesehen, ein seder von ihnen erwartet den ersten Besuch; jener wendet vor, zu Rimwegen habe kein Ambassadeur Bedenken getragen, ihm den ersten Besuch zu geben; dieser will bei der alten Gewohnheit bleiben, und dem kaiserlichen als Envoyé nicht den ersten Besuch machen. Auch haben sich der hollandische Ambassadeur und der Marquis Bourgemanne noch keinen Besuch gemacht, indem dieser nicht als Envoyé, sondern als eine Pers son de Qualité betrachtet sein will.

Die Ausrustung der hiesigen Flotte gerath nunmehr ins Stocken. Mir ist von sehr guter Hand versichert worden, daß nicht allein die 200,000 Pf. Sterl., welche der König aufgenommen, in Magazine verwandt, sondern daß außer den 20 Schissen, welche unter dem Namen einer Sommerstotte jährzlich ausgerüstet, und zur Bedeckung der Kausseute (Kaussar-

- 1677 theischiffe?) nach der Straße gebraucht werden, nicht eins auslaufen wird. Dies ist um so wahrscheinlicher, da der König selbst die Mittel dazu nicht hat, eine andere Flotte 14 Tage zu unterhalten.
  - E. R. D. haben nicht notbig, sich wegen ber Contrebande, als wegen ber Derter, welche Hochdieselben blofiren, bestimmt zu erklaren; benn es lagt fich unter ber allgemeinen Berfiche rung, daß man sich an bas Bolterrecht halten wolle, viel entschuldigen, und fur und gegen bisputiren. G. R. D. wurden burch eine Special = Erklarung an Dero Wort gebunden fein, - und auf eine so gunftige Eröffnung von hier aus teinen Bor theil zu gewärtigen haben. Man konnte in ben Danksagungs schreiben an ben Konig fur die Beilegung ber Differeng zwischen ben Ambassadeuren zu Nimwegen auch eine allgemeine Berficherung geben, daß bem englischen Sandel burch E. R. D. Raper kein Abbruch geschehen soll, wenn ben Feinden durch dieser Krone Unterthanen kein Zuschub geschehe. Doch E. K. D. werden Dero bochft erleuchtetem Berftande nach am beften beurtheilen, in wie weit mein Borschlag Dero Buftimmung verdient.

Conbon, ben 29. Juni.

E. K. D. übersende ich hierbei eine Abschrift des Mer morials \*), welches der kaiserliche außerordentliche Gesandte dem Könige am verwichenen Sonntag Abend in einer Audienz übergeben, bei welcher der König auf die Wiederauslieserung des Grasen von Fürstenderg sehr getrieben, und sich namentlich dieser Worte bediente: "Co n'est plus l'affaire du Roi de France mais la mienne." Dem Grasen Walten stein ist dies etwas fremd vorgekommen; denn als Tages darauf des verhasteten Landgrasen Sekretair Breger zu ihm kam, rieth er dem Sekretair, er möchte verhindern, daß der König in solchen Ausdrücken spreche, denn sonst dürsten J. A. Maj. durch Wollziehung des bereits abgesaßten Urtheils der Welt darthun, daß es allein des Kaisers und niemand anders Sache sei.

<sup>1)</sup> Wir halten für unnothig, dies Memorial wiederzugeben, weil es nichts Bemerkenswerthes enthalt. A. d. D.

Affreday The standard of the standard o . Let gym Taid favorable falling eld Af. if Sambar information before miles
one sould in grown and Soul chall top man
with for government for a sit of man government parts on the

Apricant follow toft man government revent must

Apricant shorts gofon full for movied as fix

Ifferd allogated bastonent totana. Palagalian fragströng får bornikt rongjørnska Tenlang

plantification of the population of the populati Sign mit fil morning for man find for man fill the standing of Solot fird hankyrif rolling mind water of mind life of the state of monters of the state of ford

Der hollandische Ambassabeur bat ben sammtlichen Allier. 1677 ten gestern Abend bei Hofe bas Memorial vorgelesen, weldes er heute zu übergeben gebenkt. Es hat niemand etwas babei zu erinnern gehabt, weil es fehr wohl eingerichtet gemefen, und gestand er selbst, bag es nicht seine Absicht gemesen, es in dieser Weise abzufassen; weil es ihm aber in specie anbefohlen worden, so hatte er gehorchen muffen. Inzwischen übersende ich E. R. D. gehorsamst ben koniglichen Beschluß auf bes Marquis Bourgemanne Memorial. E. R. D. werden aus bemselben bas Benehmen bieses Sofes recht ersehen und baraus schließen können, was die Alliirten zu hoffen haben; E. R. D. werden gnabigst vergonnen, daß ein so wichtiger und nachdenklicher Beschluß Deroselben vorgelesen werde. Doch fann ich nicht unterlaffen, hierbei zu erinnern, auf den Fall, daß ber König von England mit Frankreich brechen follte, er sich erstens mit Spanien und Holland verbinden wird; es erhellt jedoch aus dieser königlichen Antwort, daß auch auf die übrigen Alliirten, und namentlich auf Danemark und E. R. D., Ruckficht genommen wird. Es ist deshalb nothwendig, daß E. R. D. mir eine Bollmacht, um mich nebst ben andern Allierten mit einzulassen, zuschickten; ber hollandische Ambassa= deur besitt eine solche schon langst, dem banischen Gesandten ift sie mit gestriger Post zugekommen; indessen glaube ich nicht, baß es zu bergleichen Traftaten mit dieser Krone tommen wird.

E. A. D. berichte ich auch gehorsamst, daß kürzlich auf der See ein Kampf zwischen englischen und französischen Schiffen vorgefallen; da diese vor jenen nicht die Segel streischen wollten, so ist ein französischer Schiffskapitain gefanzen gehalten worden.

Bondon, ben 9. Juli.

1677 nicht verdacht werben konnte, wenn Sie nach Anweisung ber Wolkerrechte von ben Schiffen, welche nach feindlichen Orten gingen, diejenigen mit Contrebande anhielten, und die, welche nach blokirten Orten gingen, ohne Weiteres angriffen. Ronig erklarte sich bierauf auch fehr gunftig, und nach abermaliger Entschuldigung, baß sich bie nimmegische Sache fo lange verzögerte, bezeigten J. Maj., daß sie E. K. D. Erklarung wegen der Raper sehr billig finden, sie batten auf Dero Unterthanen Rlage nicht weniger thun konnen, als mir davon Kundschaft zu geben. — Ich habe nachher bei bem Herzog von Vort, dem Prinzen Robert, dem Mylord Schatmeister, dem Mylord Arlington und dem Setretait Williamson den Inhalt meiner Audienz beim Konige wieberholt, und ihm besonders das Berhalten G. R. D. Raper bekannt gemacht, welche sammtlich G. R. D. Erklarung bil ligten. Mur allein ber Sefretair Billiamfon erinnerte, baß ben Rapern angewiesen werbe, bei den Bisitationen mit Dis kretion zu verfahren, und die Schiffe nicht zur Ungebühr im Laufe aufzuhalten.

E. K. D. sage ich besonders gehorsamst Dank für die gnädigst gestattete Bewilligung, mich auf kurze Zeit auf meine Guter im Julichschen zu begeben. Ich wurde mich dieser Bers gunstigung nicht bedienen, wenn dadurch E. K. D. hohem Interesse nur der geringste Abbruch geschehen könnte. Bas die Bersammlung des Parlaments anbetrifft, so ist dieselbe zwar dis zum 16. Juli verschoben, allein weil I. Maj. der sonders angemerkt, auf den Fall, daß etwas Wichtiges vorges nommen werden sollte, es durch Proklamation mitzutheilen; die Zeit zu dieser ist aber der zwanzigste Zag, und bereits verstrichen. Es haben sich auch bereits alle Mitglieder des Obers als Unterhauses wegbegeben, und zu des Königs Aufsbruch nach Windsor werden alle Anstalten getrossen.

Der kaiserliche Gesandte hat vor wenig Tagen in einer Audienz beim Könige sich beschwert, daß die französischen Ams bassadeure zu Nimwegen in der Protestation wegen der Titus latur für den Herzog von Lothringen ihn nicht anders als Prinz Charles genannt, auch sonst Schwierigkeiten gemacht,

id publicas nyth morfalland saved

posses grand of the make miles posses son the market market market miles and market miles and market miles and market miles and miles an

4

inhalfforden stat by.

mit ibm unmittelbar zu unterhandeln. Der König hat biefe 1677 Maßregeln gemißbilligt und abzuhelfen versprochen.

Der Graf Berged, welchem vom Grafen Ballenftein und Marquis Bourgemanne so oft vorgeworfen, daß er tein Memorial übergeben, hat endlich ben Ministern ber bo: hen Allierten eins mitgetheilt. Es A indessen bezweifelt, daß bies dem Konige wirklich übergeben sei; denn einmal ist bafselbe im Franzosischen entworfen wider die hergebrachte Gewohnheit der spanischen Minister, welche Alles in der Muttersprace übergeben; zweitens foll es ben 5. Juli übergeben fein, und des Königs Antwort vom 7. Juli an den Marquis Bourgemanne meldet besonders, daß ber Graf Berged nur mundlich proponirt, auch eben so Antwort bekommen. Bas aber ben Grafen Berged bei ben anwesenden Minis ftern sehr verdachtig macht, ift der Borwurf, den ihm ber Marquis Bourgemanne fürzlich gethan, daß des Herrn v. Courtin Setretair am spaten Abend zu ihm gekommen und ihm Geld gebracht, worauf Graf Berged nur antwortete, baß es fur Tapeten gewesen. #-

Bonbon, ben 14. Geptember 1).

In einer gleich nach meiner Wiederkunft stattgehabten Audienz beim Könige habe ich E. K. D. Schreiben an Sr. Maj. in Betreff des Beschlusses E. K. D. Ambassadeure zu Rimwegen übergeben, und die Verspätung mit meiner Abwessenheit entschuldigt. Der König hat dasselbe sehr gnädig und freundlich ausgenommen und versichert, daß, wenn sich Gelegenzheit sände, E. K. D. zu begünstigen, sie diese nicht vorbeigehen lossen würden, Demnächst habe ich Sr. Maj. bekannt gemacht, wie die gegenwärtigen Verhältnisse, da täglich mehr erhelle, daß die französische Macht ohne I. Maj. Beistand nicht würde gedämpst werden können, sondern auch J. Maj. bem Rarquis v. Bourgemanne ertheilte schriftliche Ants

Derr v. Schwerin hatte ben ihm bewilligten Urlaub nach bem Julichschen in ber zwischentiegenben Beit angetreten, und war ben & September in London wieder eingetroffen. A. d. D.

1677 wort, - in welcher unter andern erwähnt wird, daß nebst bem faiserlichen auch ber anwesende kutbrandenburgische Dinifter sich zu keinem Engagement mit diefer Krone angeboten, - E. R. D. Anlag gegeben, mich mit ben nothigen Boll machten dazu zu versehen. Sobald I. Maj. sich mit den M liirten zu verbinden Belieben tragen wurden, gedachte ich 3. Maj. burch die That zu zeigen, daß E. R. D. nichts mehr, als die Ehre I. Maj. Freundschaft und Alliance verlangten; benn E. R. D. halten bafur, bag bie burch die Baffen gesuchte Sicherheit des romischen Reichs ohne 3. Maj. Bereinigung und fraftigen Beiftanb nicht wurde gefunden werben. Der Ronig erkannte zwar bie großen Fortschritte Frankreichs, stellte auch in 3weifel, ob bie Allierten ber vielfaltigen Intereffen wegen wurden fortkommen, find aber ber Meinung, baf bie nothige Sicherheit eber burch Frieden als burch Fortsetzung bes Krieges gefordert werde. Ich versicherte, bag E. R. D. nach nichts mehr verlangten, als in Frieden zu leben; allein Franfreich wurde bei feinen großen Fortschritten ben Allierten weber Bortheil noch Sicherheit für die Butunft geben. Der Ronig beschwerte sich hierauf mit etwas Beftigkeit, bag man ben rechten Weg, ihn zu gewinnen, nicht nehme, ermabnenb, wie sehr sie empfunden, daß man nicht allein so schimpflich von des Prinzen von Dranien Gefecht bei Charleroi fpreche, sondern auch die Aufhebung ber Belagerung ber Ankunft bes Mylord Offeri zuschriebe, als ob sie fabig waren, bem Pringen etwas unwurdiges zu rathen. Ich bat ben Ronig, er mochte auf bas Benehmen bes gemeinen Bolkes in Flanbern, welches aus Berzweiflung bergleichen rebe, nicht Ruckficht nebmen, vielmehr Mitleiden mit ihrer außersten Noth haben. Us lein der Konig berief sich auf des Marquis Bourgemanne Benehmen, welcher barüber etwas frei gesprochen und namentlich dem Konige selbst vorgeworfen, daß, seitbem Herr von Bentink hier gewesen, ber Prinz von Dranien ganz veränbert sei.

In dem vom spanischen Gesandten eingereichten Memorial, in Betreff der franzosischen Werbungen, kommen einige bemerkenswerthe Umstände vor, welche ich für nothig erachte, megasian Visifail had gradiones -1/2 La chante of form of the part of the state o emportement? for fall mid norminist i aft ifm farmer lib.
meforforit myent arfet somen bakerml mi. ent find normaligned Plan word Mills of Shirther guyahan guyahan fold genomment mist

James in March

stamplinen int folger morphing Sinfal go

Main

E. K. D. zu berichten. Gleich im Anfange wird bie aus. 1677 brudliche Erklarung gegeben, daß Spanien diefer Krone zur Sicherheit einen Hafen einraumen wolle; ferner, baß bie Abreise bes Herzogs von Montmouth nach Frankreich fehr berporgehoben wird, und endlich, daß anstatt eines petiti ber 21/s liance und ben ergangenen Edikten gemäß, bie Bolker und ben herzog von Montmouth abzurufen, ganz einfach gesett worben, daß man solches dem Konige bekannt machen solle. Hieraus wird von den Nieberen als ben Wornehmsten bes Sofes die Folge gemacht, daß es zwischen Spanien und Eng. land zum Bruch kommen burfte. Dazu kommt, bag ber Marquis Bourgemanne") taglich von einem Memorial spricht, welches er in Betreff ber verlangten Satisfaktion wegen Srn. v. Salinas und bes Fonseca übergeben will; ben Driginalbefehl hat er sowohl ben anwesenden Ministern ber Alliirten, als bem Berzoge von Vort vorgelesen. Ja, ber englis iche Umbaffadeur in Madrid hat berichtet, daß er auf seine eingegebene Denkschrift keine Antwort bekommen, und als der Sefretair Coventry sich über ben Marquis Bourgemanne beschwerte, erwiederte ihm derselbe: so lange der König von England wegen des Herrn v. Salinas feine Befriedigung gebe, wurde auch teine Antwort erfolgen; als ber Setretair entgegnete, daß man gegen ibn eben so verfahren wurde, sagte ber Marquis: es stande in des Hofes Belieben.

Herr v. Beuningen, wenn gleich er nicht glaubt, baß es zum Aeußersten kommen wird, ist doch von dem wundersbaren Souvernement und der Verzweislung Spaniens Alles gewärtig. Er hat vorgestern zwei Stunden mit dem Könige davon gesprochen, und soll der König seinem Vorgeben nach über die spanischen Drohungen nur lachen, einwendend, daß diese Krone der spanischen in Indien unschätzbaren Abbruch thun könne. Es ist nicht zu muthmaßen, daß der König nicht sollte absehen, daß der Schaden eines Krieges in Europa sich weit beträchtlicher, als der Vortheil in Indien ergeben wurde; denn

<sup>1)</sup> Der Graf v. Berged war während ber Urlaubsreise bes herrn v. Schwer in von seinem Hofe abberufen worben. A. b. D.

bei bem Handel in Indien sind nur einzelne Rausseute interessirt, bei einem Kriege in Europa aber hat von dem Könige bis zum Geringsten in diesem Königreich ein Jeder seinen Antheil. Auch gesteht man hier, daß Spanien diesen Krieg ohne Unbequemlichkeit sühren könne, weil alle Nationen spanische Austräge annehmen, und dadurch den englischen Handel hemmen würden. Herr v. Beuningen versichert, dem Könige dies umständlich auseinandergeseht zu haben; I. Maj. hätten aber geantwortet, sie wollten sich durch der Spanier lächerliche Conduite nicht abhalten lassen, daszenige für das allzemeine Beste zu thun, was Dero selbst eigenes Interesse mit sich bringen würde, jedoch wollten sie Dero Nachsommenschaft kein Beispiel lassen, daß sie a coop de batton gezwungen würden, in eine Alliance zu treten.

Bei diesem Gesprach ist auch von dem Interesse ber Als liirten und vone bem Mittel, ben Frieden zu vermitteln, die Rebe gemesen, Seiner Aussage nach haben 3. Maj. geau-Bert, daß sie nicht glaubten, daß E. R. D. Stettin bekommen würden, morin, wie ich hoffe, sie sich bald betrogen finden werben, Die Sicherheit, mit welcher herr v. Beuningen ofters wiederholte, daß Frankreich nimmermehr Burgund ab. treten wurde; ift deutlich genug, daß dies unter ihnen festgestellt worden. Betreffend die allgemeine Sicherheit, welche Spanien wegen des kleinen Ueberrestes in den Riederlanden, und die andern Allitren wegen eines unvermutheten Ueberfalls baben foll, so setzt man sie in der kunftigen Bereinigung die fer Krone mit den Staaten, welche die Garantie übernehmen follen. Es ift aber genugsam bargethan, daß ber Berluft von Burgund nicht als ein solcher für Spanien allein, sondern als ein Hauptinteresse aller Allierten und besonders der Staaten Bu betrachten ift, indem das romische Reich schleunig überfallen und außer Bertheidigung gesetzt werden kann. Ferner bat man burch den Uchener Frieden gesehen, wie weit fich auf solche Garantie zu verlassen ift, auch besteht die Freundschaft awischen England und Holland auf ungewissem Grunde; und endlich ist es sehr ungewiß, ob bei den besten Absichten sich auch die Kräfte finden wurden, indem der König in Frankcommissiones

Portion of the graph of the sound of the sou

malfo haitafaill alle garantissa falla:

Sewe gafted go! before also conditions and supplied and south of the supplied and supplied and supplied and supplied and supplied down sings However, fall med manyed dagun grayen Las Vinner for and it winger and the state of graffer of the graffer of the graffer of the fill the state of the graffer of the graff System son services from he form and of governor and for single formand of the formand of the

•

reich allein an Garnison 50 bis 60,000 Mann halt, und bas 1677 mit das Uebrige eher wegnehmen wurde, als die Anderen besrathschlagen könnten.

Db Herr v. Beuningen sich mit dem Pensionair Fasgel verstehe, oder ob er seinem eigenen Kopfe folgt, solches läst sich in Wahrheit nicht absehen. Er hat sich noch gestern gegen uns gerühmt, daß er im Punkte des Friedens mit dem Pensionair einer Meinung sei. Dagegen habe ich aus des spanischen Ministers im Haag Herrn v. Liras Schreiben an den Marquis Bourgemanne gesehen, daß der Pensionair Fagel Herrn v. Beuningen's Führung nicht allein misselligt, sondern versprochen, seine Abberufung zu befördern, wenn es gewünscht würde. Indessen besorge ich, daß sein uns ruhiger Seist in Holland noch mehr Schaden thun wurde.

Bonbon, ben 28. September.

E. R. D. gnabigsten Besehl vom 17. September, betressend ein zu Colderg aufgebrachtes englisches Schiff Anna Mazria, habe ich gehorsamst erhalten. Ich werde bei vorfallender Selegenheit nicht unterlassen, mich der gegebenen Benachrichstigung zu bedienen, hosse jedoch, daß der Besitzer des Schiffssein Unrecht erkennen, und das Werk hier nicht anhängig maschen werde, oder daß der Hof, der genommenen Abrede gesmäß, E. R. D. dieses Schiffs halber nicht behelligen wird.

Der König ist am Sonnabend Abend von Windsor wiebergekommen, diesen Morgen nach Chatham gegangen, um daselbst einige Schiffe zu besehen, und wird am Montage die Reise nach Neumarkt fortsetzen, woselbst nach des Königs und bollandischene Ambassabeurs diffentlichem Vorgeben der Prinz von Dranien sich auch einfinden wird, wie denn auch hierselbst des Herzogs von Montmouth Haus für den Prinzen eingerichtet wird. Die fremden Minister an diesem Hose, welche sonst der welten Entsernung, der schlechten Bequemtichskeit und großen Kosten halber dem Könige auf dieser Reise nie zu solgen pflegen, haben sämmtlich beschlossen, sich diesmal dahin zu begeben, weshalb auch ich mich bewogen sinde, die Reise dahin anzutreten. 1677

Es ist nicht zu zweifeln, baß die Ueberkunft des Prinzen ein großes Absehn haben muß, besonders weil dieselbe in Solland so geheimnisvoll betrieben, daß man sie dort erst durch Berichte von hier erfahren hat. Der Sefretair Williamson, bei welchem ich mich erkundigte, ob die eingetroffenen hollans bischen Briefe ben Tag des Aufbruchs des Prinzen von Dranien gemelbet, antwortete mir lachenb: "ce n'est pas use nouvelle que l'on doit attendre de Hollande, mais que l'en leur peut mander d'ici." - Da in England gegen ben December die Versammlung bes Parlaments und in Holland die Busammenkunft der Staaten auf den Rovember angeset ift, so wird sowohl der Konig in England als der Prinz von Dranien sich außerst bemuben, bas frubere Migvergnugen biefer Bersammlungen burch Worstellung mabrscheinlicher und bier übereinstimmenber Beschlusse zu ftillen; mithin allem Ansehn nach bei biefer Busammentunft ber größte Schritt jum Frieben gemacht. Deshalb stelle ich E. R. D. unterthänigst ans beim, mich auf diesen Fall schleunigst zu informiren. er days 4

Bonbon, ben 5. Dttober.

E. A. D. gnabigster Besehl vom 19. September ist mir gestern eingehandigt. Ich habe daraus entnommen, daß ein Schiffstapitain von E. K. D. Fregatten sich an einem englischen Schiffe etwas vergriffen hat; da indessen hierüber noch teine Klage eingegangen, so habe ich die Sache noch unerwähnt gelassen.

Sonst ist hier in Erwartung bes Prinzen von Dranien alles still, auch gedenken die fremden Minister nicht eher nach Neumarkt zu gehen, dis der Prinz daselbst angelangt ist, welches zu Ende künstiger Woche erst geschehen dürfte, indem die zu seiner Abholung bestimmten drei königlichen Jachten und zwei Kriegsschiffe erst übermorgen abzugehen Besehl har ben, und die königlichen Kutschen erst in sun fünf Kagen nach Neumarkt zu bringen.

Dem hollandischen Ambassadeur ist kurzlich eine große Beschimpfung widerfahren, indem einige Privatleute ein gebrucktes Manisest angeschlagen haben, daß er ben königlichen

The shorteling short it affine on a shirt on the short of any sound on the short of a short of any sound on the short of a shorted on the short of t

Silvender Andre Ser of Many refers Simular Asserted Sed Ollhirother softens van anny de gedente to mill it faffing

to inivial fil not in Affaffaffat to Paffice of the Sound of the following for the following the following for the follo

Besehl zerrissen und mit Füßen getreten, haben ihn auch eis 1677 nen unverschämten Menschen gescholten. Er hat bem Konige ein Memorial, welches den ganzen Thatbestand enthält, übergeben, indessen ist nichts weiter barauf erfolgt, als baß ber Konig ihm mundlich sein Leidwesen bezeigt und eine scharfe Ahndung versprochen. — Go eben kommt ber hollandische Ambaffadeur zu mir, und machte mir bekannt, bag man bereits den Buchdrucker, welcher bies schimpfliche Manifest gebruckt, verhaftet habe, und nach beffelben Geständniß die übrigen Mitschuldigen in Erfahrung gebracht hat. Es scheint, daß der König das Werk sehr hoch nimmt, weil der Befehl ju beren Berhaftung sehr scharf und ungnabig eingerichtet ift. Bugleich hat mir ber Ambassabeur eröffnet, daß ber Hof es sehr übel empfunden, daß der König von Danemart einennach Schweden gebenben holfteinschen Envoyé aus einem enga lischen Schiffe nehmen und gefangen setzen laffen.

Bonbon, ben 22. Oftober.

E. R. D. melbe ich gehorsamft, daß ber Pring von Dranien vorgestern zu Harwich glucklich angelangt, und sich sofort zum Könige nach Neumarkt begeben. Da ber Ronig morgen Mittag wieder hier erwartet wird, so habe ich nicht für nothig erachtet, mich dieser zwei Tage halber, wels che ber Pring in Neumarkt zubringt, auch dahin zu begeben. Die kaiserlichen, spanischen und banischen Minister schreiben mir von Neumarkt, daß Hr. Pilvig, welcher dem Prinzen mit den königlichen Jachten entgegen gegangen, berichtet habe, daß Hr. von Dieck als Ambassadeur extraordinaire herüber gekommen sei. Ich will hoffen, daß dem nicht so sei, sonft mochte es babin ausschlagen, wie ber Sefretair Billiamson bereits in die hiefige Zeitung hat feten laffen, daß namlich die Staaten ben Prinzen von Dranien gebeten, ben Frieden auf solche Beise zu vermitteln; wie er es für gut finden wurde

Bas E. R. D. mir unterm 17. Septbr., betreffend bie Berhütung eines Berbotes wegen bes Gisendrathes, anbefohlen, werbe ich gehorchend nach gemachter Ertundigung bagegen ein-

lommen.

Bonbon, ben 26. Oftober.

16

1677 In Verwichenen Sonnabend, etwas nach dem Mittage, ist Gr. Maj. der Konig nebst Dero Herrn Bruder Konigs liche Hoheit und bem Prinzen von Dranien von Reumant hier eingetroffen. Sie speisten zusammen bei ber Berzogin von Portsmouth, und gegen Abend, ba die Konigin in publicum gekommen, oder wie hier gesagt wird Cirkel bielt, begrüßten Gr. Hobeit ber Pring die Konigin allein mit einer tiefen Verbeugung, und wenn gleich alle fremden Minister zw gegen waren, so sprach gleichmobl feiner berselben Gr. Do heit an, sondern wolltezeine bestimmte Zeit zur formlichen Audienz abwarten; die benn auch tommenden Sonntag Rachmittag um 3 Uhr angesetzt worden ift. Indessen habe ich mich, unter bem Bormande ber Bewilltommnung, bei hem von Beuningen erfundigt, mas fich in den zwei Togen ju Neumarkt zugetragen. herr von Beuningen versicherte durch meine Abwesenheit nichts versäumt zu haben, indem bei Prinz mit bem Konige stets abwesend gewesen, sich theils mit Wettlausen, theils mit ber Jagd belustigt, so bag keiner ber fremden Minister, ja der hollandische Amhassadeur selbst keine Audienz bekommen konnten. Dieser Lettere hat nur bei einer Mahlzeit Gelegenheit gehabt, welche der Mylord Arlington auf seinem bei Neumarkt gelegenen Hause Ueston (?) bem Könige, Herzog von Vork und bem Prinzen gegeben, mit Gr. Hobeit etwas zu sprechen,

Bei der Audienz, Die Gr. Hoheit ber Prinz allen Dinis fern ber hoben Allisten am Sonntage bewilligt, habe ich um terthanigst bezeigt, daß E. A. D. die Ueberkunft zu verneb men erfreulich sein murde; indem das Resultat derselben bos fentlich ein gewünschtes für die Allierten werden murbe; und weil E. A. D. zufolge Dero sonderbaren Bertrauen zu Gr. Hobeit mir stets aufgetrogen, Deroselben von meinem Auftrage Mittheilung zu geben, so batte ich auch bei jehiger Gelegenheit nicht unterlassen sollen, Deroselben E. K. D. an diesem Hofe habendes besonderes Interesse zu empfehlen. Gr Hobeit antworteten mir gnabigst, daß nachdem ber Konig in England Dero Herkunft gewünscht, und Die Staaten felbigt

. Som folgensin

Vistand Vistand som i for som of for a formal for the formal som of the formal som of the sound of the sound

inden in bliffing staffelland fatherely of a would generalife a stain in site is for allife or Alliester asserted some it. Let alled me me the some in tarjen det for lær, fit angen de flailas hefad i lyanilas makened before in mich des storks not fra ansolve med med med me milan. a gobali.

gebilligt, so hatten sie E. K. D. gleich Rachricht bavon gege: 1677 Der Zwed Dero Hierseins sei auf ben Bortheil der sammtlichen Alliirten gerichtet, also wurden sie auch auf E. R. D. Interesse vorzüglich bebacht fein. Bis biesen Augens blid hatten fie weder mit bem Sonige noch beffen Ministern viel sprechen konnen, um biefen Sof zu ber Allitrten Partei ju ziehen; sie spurten gleichwohl, daß bies hart halten murbe, indem Alles sehr zum Gegentheil geneigt ift, und über bas, was sie hier ausrichten, wollten sie mir Mittheilung geben. Darauf erkundigten fie sich, wie es mit ber Belagerung von Stettin flebe; weil aber bes gar bofen Wetters halber einige Posten ausgeblieben, habe ich nichts, als mas Gr. Hoheit bereits im Daag wußten, mittheilen konnen. Gr. Hobeit bezeigten sonft, daß wie fehr der Allierten Interesse und Ruf anch einen neuen Feldzug erfordere, so seben sie gleichwohl wenig Aussicht dazu, indem sowohl spanischer als niederlans discher Seits die Ohnmacht bekannt mare, und werde man also auf einen leidlichen Frieden bedacht sein muffen. - Rach ber Audienz bin ich mit dem kaiserlichen, dem spanischen und danischen Minister zusammen gekommen, und nachdem jeder von dem Inhalt der Audienz Bericht gethan, fand sich, baß die Beantwortung gegen jeden gleichlautend gewesen ift.

Gestern fruh sind Gr. Hoheit mit bem Konige und bem Herzog von Jort brei Stunden in Conferenz gewesen.

London, ben 29. Oftober.

Der Marquis v. Bourgemanne hat gestern Abend bei Gr. Hoheit die nachgesuchte Audienz gehabt. Bei bersels ben verhielt er bem Prinzen nicht, daß er allein komme zu vernehmen, was bei ber langen Conferenz mit bem Konige und Herzog v. Dort vorgefallen sein mochte, bamit er seiner Krone — die bei allen Maagregeln, welche man nehmen tonnte, merklich betheiligt mare - bavon gebührend Bericht geben tonne. Er beutete Gr. Sobeit zugleich an, baß biese Nation so machtig geneigt sei, die spanischen Riederlande zu retten, und bag ber Konig endlich auch barin wurde stimmen muffen, wenn man von Geiten ber Allierten und besonders

1677 wenn Gr. Hoheit nur fest bleiben wollten. Er verhehlte bem Prinzen nicht, daß Hr. v. Beuningen durch sein Beneb gese fannen bas bie Canalich verderbe, denn er gebe zu viel zu er: tennen, daß die Staaten nach dem Frieden verlangten. -Gr. Sob. sollen hierauf geantwortet haben, fie hatten fich fett bemubt, ben Konig und beffen Minister zur Partei ber 26 liirten zu ziehen, sie fanden aber, daß darin alle Arbeit und Hoffnung verloren, indem diese Krone Frankreich zu febr zu: gethan sei. Des Parlaments Absicht mare ihnen wohl bekannt, es wolle weder Rrieg noch Frieden, sondern allein wie ber den Willen bes Königs handeln; bemnach ware es am besten auf Beschleunigung bes Friedens bebacht zu sein. Rach bieser Aeußerung sollen Gr. Hoheit frei heraus gefagt haben, baß sie nicht seben, wie ohne Abtretung ber France Comté zu einem leidlichen Frieden zu kommen, indem Budwig XIV. nicht allein barauf bestehe, sondern noch kurzlich erklart bat, baß er lieber ben Rieg noch 20 Jahre fortsetze, als biese Provinz aufzugeben. Der Marquis soll nicht allein die Roth burft und Folge dieser Abtretung auseinandergesett haben; fondern namentlich versichert haben, daß Spanien den Rrieg lieber 40 Jahre fortsetzen murde, als sich dazu entschließen. Gr. Hoheit soll ihm furz geantwortet haben: "die Staaten wollen den Frieden haben."

Ich kann E. A. D. versichern, daß der Entwurf bes Friedens, mit welchem die Alliirten werden zufrieden sein mussen, vor der Abreise des Prinzen zwischen dem Könige und den Staaten wird festgestellt werden. Ich halte dafür, daß nichts in der Welt das längste gehabte Projekt, Frankreich ges gen Wiedererstattung aller andern Eroberungen, die Franche Comté, Cambray, Air und St. Omer zu lassen, die übrigen Alliirten aber an den münsterschen Frieden zu verweisen, umstoßen könne. Man weiß nicht recht Rath, E. K. D. Alles von neuem wieder abzunehmen, als man wohl Mittel sinden würde, Schweden wieder auszuhelsen, wenn es nur einen Fuß in Deutschland behalten könnte. Es ist deshalb auch bei Denen, welche E. K. D. einen guten Ersolg am wenigsten gönnen, ein großes Verlangen, wie es mit der Belagerung

our or laker

t and the Style Strome in the Paracher on with line the Strome of the Strong the Strong of the Stron selfer any for mist. Tolas Hof Sis Brown Frankery Sond Bourge Butines that I don muit at med frem in many Lyndams gil fiften for smilled have broad as anythen man in the Showed wind bestied got fragen or full abrujette for fala for file a ingent de moiting manen ballion røjaljenten som storation farmed ister factile mithill a jes him, all 1. Find Markimenter By les alaines moulla ins named months for for shown months in the sound mile before get infalled from the for the sound of the many mile before the strand of the strand the strand of the many mile for the strand of the stra

Minglans

indantifyany some Lands aufa. o

toet fant Milosophan Its Olamblan in Nima. ner voorte wood Stations

Tali fartion

von Stettin endlich ablaufen werbe; benn so lange dies Werk 1677 nicht geschlossen ist, kann man hier mit keinem rechten Grunde einen beständigen Beschluß fassen.

Der Prinz Robert ist gestern von Windsor wieder hier angekommen. Als ich mich mit demselben von dem jetigen Zustande der Sachen am hiesigen Hose unterhielt, haben sie mir durch das Sleichniß eines Mannchen, welcher die Huren zu bekehren in ein Hurenhaus gegangen, sich aber selbst versleiten läßt, genugsam zu verstehen gegeben, was sie von diesser Zusammenkunft hielten.

Den Ambassabeur Obisch habe ich gestern besuchen wolsten, aber nicht zu Hause gefunden; der Ambassabeur Temple ist vom Kontinent auch hierher gekommen, und wird wahrsschilich gegen die Abreise des Prinzen von Oranien, als ein Exekutor des hier gemachten Entwurfs zum Frieden, wies der nach Rimwegen gehen.

London, ben 2. Rovember.

Mit bem einige Zeit vermißten Paketboot ist mir E. R. D. gnadigster Befehl aus bem Felblager vor Stettin vom 1. Ditober nebst dem beigefügten Creditivschreiben an Gr. Hoheit ben Prinzen von Dranien zugekommen. Es ist mir aber nicht eber als gestern fruh möglich gewesen, bie gewunschte Audienz bei Gr. Hoheit zu erhalten; indem Diesels ben, wegen ber vorhabenben Seirath mit der altesten Prinzeß von dem Herzoge von Vork, sowohl mit bem Konige, dem Berjoge von York als den Ministern stets beschäftigt gemes Nachdem aber die Heirath am verwichenen Sonntag fen. Abend im Rabinetsrath und gestern fruh im großen Rathe sestgestellt worden, und ber Herzog von Vork eben zu ber Beit — ba ich mich mahrend ber Autienz bes Marquis von Bourgemayne in bes Prinzen Vorgemach befand - Gr. Hoheit durch einen Edelmann bekannt machen ließ, daß die Seis rath im großen Rathe einmuthig beschlossen und gebilligt worben ift, so habe ich nebst Ueberlieferung E. R. D. übersand. ten Creditiv's und Bezeigung Dero Zustimmung über Gr. Sobeit Herreise, auch nothig gefunden, mich dieser Gelegenheit

1677 zu bebienen, um Gr. Hoheit Namens E. R. D. vor allem andern zur vorhabenden Beirath zu gratuliren. merkte, daß dies Gr. Hoheit febr angenehm mar, indem fie nicht allein die abgelegten Curialien gar höflich erwiederten, sondern namentlich die Heirath betreffend, bezeigten, daß sie hofften, es wurde Dero Borhaben sowohl E. R. D. als ab len hoben Allierten nicht unangenehm fein; indem es zur Be forberung bes allgemeinen Besten merklich beitragen murbe. Da Gr. Hoheit sich aber jederzeit erinnerten, bag E. R. D. Dero Bormund gewesen, und sich Deroselben Interesse fo treulich angenommen, also hielten sie sich verpflichtet, E. K. D. vor allen Andern hiervon Mittheilung zu geben; wie sie benn beshalb ein Schreiben an E. R. D. abgeben und mir zur ferneren Bestellung zukommen laffen wollten. Gr. Hohelt noch gestern einen Erpreffen mit einer koniglichen Sacht nach Holland geschickt, um ber Staaten Einwilligung zu bieser Seirath zu fordern, so konnte bas Schreiben mit biefer Gelegenheit abgegangen fein.

Sonst erkundigten sich Sr. Hohelt vor Erbrechung des Creditivschreibens, und zwar mit einiger Ungebulb, ob dies schon die Antwort auf Dero an E. R. D. aus dem haag abgelassenen Schreibens mare; wie auch um ben Bustand bet Belagerung von Stettin, und bezeigten Gr. Hobeit nicht geringe Befriedigung über bie Berficherung, welche E. R. D. mir gegeben, daß die Stadt mit gottlicher Bulfe Dieselben nicht entgeben folle. Bei dieser Gelegenheit bemuhte ich mich benn, nach Inhalt E. R. D. Befehls, Gr. Hobeit zu verstes hen zu geben, daß Dieselben bei ber vorhabenden Friedenshandlung die Michützung E. K. D. bei Vorpommern nicht allein als ein Uebereinkommen für E. R. D., sonbern als eine Sicherheit und Nothwendigkeit für die Staaten betrachte, und hier in vorstellen mußte. Die Erfahrung habe binlang. lich bewiesen, daß die gefährliche Nachbarschaft von Schweden jeberzeit verhindert, daß E. R. D. dem Staate, wie es der Sachen Nothburft und Dero eigenes Verlangen erforbert, nicht hatten beifteben konnen. - Gr. Sobeit verficherten mich, daß sie für E. R. D. alle mögliche und erdenkliche Pflicht

al sisad . Ton mening

whimalish! official

, family go falan

Saker a kad martifant da fall man fig gomes bamoth ohn auf den aid and angegement god
glafen at glaffmyt famot mother fak. I fin ,
faken musken lander met fam fine-goming.
latin marthad mother mother falls as dad aim
no hetrak

Man, Sheriam fate.

amwenden wollten; bemerkten aber dabei, daß dis jetzt von 1677 den Einzelheiten des Friedens nicht gehandelt worden sei, daß man vom Frieden nur im Allgemeinen gesprochen, und daß Ersteres zu Nimwegen abgehandelt werde. Sr. Hoheit verzsichertenz von neuem sich aus Aeußerste zu demühen diesen Hof zu gewinnen, und zu der Allsirten Partei zu ziehen; sie sänden aber beim Könige und dessen Bruder eine Unüberwindslichkeit. Als ich darauf sehr glimpslich entgegnete, daß sowohl der Nation inständiges Begehren zum Bruche mit Frankreich, des Königs sonderliches Interesse sich der jetzigen Gelegenheit zu bedienen, Frankreichs überhand nehmender Wacht zu wiedersehen, Gr. Hoheit wohlgemeinte Vorschläge noch einen Nachsdruck, und dem rühmlichen Vornehmen einen gewünschten Erssolg geben würde, antworteten sie mir gnädigst: "il n'y a rien à espérer, car la Cour a tout un autre intérêt."

Das zwischen Gr. Hoheit dem Prinzen und Marquis Bours gemapne Vorgefallene besteht in Folgendem: der Prinz hat über die Unüberwindlichkeit des Königs und Herzogs von Pork geklagt; dabei aber versichert, wenn gleich er sich bezmühe, diese in eine andere Berbindung zu ziehen, sie nichts daven wissen wollten. Es sei ihnen zweierlei vorgeschlagen, sie hätten die Heirath genehmigt, das andere verworfen, welz des mit des Hen. v. Odie Aussage von gestern Abend gezgen den Grasen Wallen stein und gegen mich übereinstimmt. Rämlich daß er vor acht Lagen an dieser Heirath gezweiselt, nicht daß es der König und Gr. Hoheit gleich sehr sollten gewünscht haben, sondern weil der Herzog von Pork die Besschleunigung des Friedens als eine conditio sino qua non das bei bedungen.

Im fernern Berlaufe erkundigte sich Hr. von Boursgemanne bei Sr. Hoheit, was er wegen der Friedensbedinsgungen nach Madrid berichten soll. Der Prinz erwiederte, daß es unmöglich sei, diesen Hof für die Erhaltung von Bursgund zu interessiren, daß man den Verlust dieser Provinz an Frankreich als absolut nothwendig seststelle; dagegen aber verströstete, daß Frankreich in Flandern mehr Derter abtreten würde, als durch den Achener Frieden geschehen. Weil der

1677 König ber Meinung ift, baß auf biese Weise sowohl bem Begebren bes Parlaments wegen Erhaltung von Rlanbern, als auch seiner eigenen Sicherheit Genüge gethan wird, so wurde alles, mas man wegen ber Wichtigkeit von Burgund bei: bringe, verworfen werben, und gegen die besorgliche Bergid: gerung der französischen Macht auf eine ewige und immer währende Einigkeit mit dem Staat vertroftet. Der Marquis hat die Erhaltung von Burgund barzuthun gesucht, und be sonders versichert, daß Spanien zu dem Aeugersten und Beaweifeltesten schreiten murbe; benn es schiene, bag man glich fam ohne beffen Wiffen und Willen über bas Seinige ber fügen wolle. Er hat endlich Gr. Hoheit eröffnet, daß er den ihm jett erft zugekommenen Befehl ausführen werbe, welcher dahin geht, daß er in Erwartung eines Erpressen ber über ben endlichen Beschluß in ber hiesigen Unterhandlung an ben Herzog von Billa Dermosa abgefertigt worden, in feb nem bisherigen Berhalten fortfahren und auf die Abberufung ber Truppen, wie auch Satisfaktion in bes Herrn von Salinas Sache, bestehen soll. Da jedoch folche scharfe Demorialien bas Werk nicht heben, sonbern bie Gemuther bes bofes je langer je mehr erbittern, ja eine Berachtung gegen Spanien erweden, indem es stets beißt: vana sine viribus ira, so steht zu erwarten, ob man zu Madrid diesen Beschluß wirdt gefaßt haben, burch welchent biefer Sof burch Buneigung ober Furcht zu einiger Beachtung für Spanien bewogen werbe. -

Ja.

Aus dem allen ist leicht zu schließen, daß man hollandischer Seits an einem Bruche zwischen dieser Krone und Frankreich gänzlich verzweiselt. Herr von Beuningen äusserte sich noch vor wenig Tagen gegen den dänischen Sesandten: daß nur ein Mittel wäre den Staat zu verpflichten, sich mit Spanien zu vereinigen und England zum Bruche mit Frankreich zu zwingen, nämlich wenn der Staat spüren sollte, daß das Absehn dieser Krone sein möchte, den Staat in der Fortsetzung des Krieges zappeln und vergehen zu lassen. — Ferner sieht man, wie der Entwurf des Friedens eingerichtet ist; denn weil Frankreich von Burgund nicht abstehen will, diese Krone sich für genannte Provinz nicht interessirt; die

els man goldadid, a Ship later Mafaloria. most gafagte form

Jal mand man and nother reflections mouth less all aller of less as land for a sofilled to he about a less and a less and

spanischen Winister auch einstimmig bet Meinung sind, daß 1677 Cambray, Air und St. Omer nicht aus französischen Händen werden gerissen werden können, so durften diese Derter wohl das Fundament des künstigen Friedens sein. Nur ist in Bestracht zu ziehen, od Spanien oder das Haus Destreich sich gutwillig dazu verstehen oder aus Ohnmacht dazu zwingen lassen werden. Das Erste kann nicht leicht behauptet wers den, denn es ist nicht möglich, daß jemand in der Welt, ja diesenigen selbst, welche den Berlust von Burgund zu begünzstigen scheinen, nicht wissen sollten, daß Frankreich durch dess sen Besitz die Schweiz und das Haus Savoyen in eine schulz dige Abhängigkeit, den Herzog von Lothringen in gänzliche Unterwerfung, alle Fürsten des Rheins in Unterwürsigkeit bringt, und also die Grundlage zu einer Universals Monars chie legt.

Endlich sehen E. R. D., daß die kunftige Sicherheit von Flandern, ja die Berhutung, daß Frankreich nicht Alles überwaltige, in die genaue Vereinigung Englands und ber Staaten gesetzt wird. Wenn man auch vergessen wollte, bag bieser Hof einma bie Marime gehabt und baran gearbeitet, wie die vereinigten Niederiande vertilgt werden mochten; wenn man, sage ich, auch nicht in Betracht ziehen wollte, daß berselbe Sof im Grunde bes Herzens tein rechtes Bertrauen zu ben Staaten hat, und beforgt, es werbe wegen fruberer Untreue über turz oder lang belohnt werden. Aus allen Handlungen erhellt, 🛶 S. Hoheit es auch selbst sowohl gegen mich, als ben Marquis Bourgemanne gestanden Ho daß bieser Hof andere Maximen als die Nation bat, welches nicht anders verfanden werben kann, als daß ber Konig zu etwas sich neigt, welches ben Fundamental = Gesetzen bieses Ronigreichs zuwider ift, und allein durch ben Beistand der franzosischen Macht durchgetrieben werden kann. / Hiernach ware die Garantie des Friedens durch den König und die Staaten ein sehr unsiches tes Fundament. Denn des Königs fortwährendes und des Herzogs von York vormaliges, unordentliches Leben einen unvermutheten Fall, bes Herzogs von Port Nachfolge, wegen der bewußten Erklarung zur papistischen Religion, eis

1677 nige Revolten, An und ber Herzogin von York zu erwartende Enthindung eines mannlichen Erben a wenigstens eine Minderjährigkeit nach sich ziehen kann, so ist leicht zu erkennen, wie wenig Sicherheit die Allisten in der englischen Garantie sinden Ainen

Bonbon, ben 9. Rovember.

Gr. Hoheit ber Pring von Dranien ift mit bem Idnige einige Tage in Windsor gewesen. Am verwichenen Sonn abend ift zum allgemeinen Erstaunen ganz unvermuthet eine königliche Proklamation erschienen, durch welche bas gegen ben 3. December angesetzte Parlament wieder bis auf ben 4. April 1678 versetzt worden ist. Man glaubte, es ware bie mit dem Prinzen hier gemachte Heirath barum so beschleunigt worden, damit bei kunftiger Parlamente = Berfammlung etwas vorzu tragen ware, wodurch diese Nation wegen ber besorglichen Beranderung in der Religion zufrieden gestellt, und bie gegen ben Ronig erbitterten Gemuther in etwas befriedigt wur-Einige halten dafur, daß die turz auf den 3. Decbr. einfallenden Zeiertage, wo jeder gern auf dem Seinigen ift, zu der Bertagung Anlaß gegeben hat; jedoch da dies wohl gleich anfänglich berücksichtigt werben konnte, so burfte bies nicht die mahre Ursache sein. Herr von Beuningen giebt an, daß es geschehen, um der Spanier vermuthliches Borhaben, bei einer Parlaments. Sigung einige Demonstrationen von Unzufriedenheit gegen den König zu thun, umzustoßen, und ihnen zu zeigen, daß ber Konig durch Prorogirung seines Parlaments ihre Unschläge zu nichte machen kann. auch dies durfte nicht die mahre Ursache fein, benn Spanien konnte durch Anhaltung der englischen Waaren und Berjagung aller englischen Faktoren - wie bies gemuthmast wird - dem Konige hier mehr Ungelegenheit zuziehen; indem ber Konig in solchem Falle nolens volens bas Parlament auch außerordentlich zusammenberufen mußte. — Inzwischen suchen die gegen den König Unzufriedenen die Ration durch diese Prorogation zu überzeugen, daß ber hof nur allein Eudwig XIV. Beit zu verschaffen sucht, um Flandern vollends zu über-

tettra fameinem guans in Fernina Carlamenti.

|   | • |     | • |  |
|---|---|-----|---|--|
|   |   |     |   |  |
|   | • | •   |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   | • |     |   |  |
| • |   |     |   |  |
|   |   | • • |   |  |
| · |   | •   |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   | •   |   |  |
|   |   | •   |   |  |

rumpeln. Hierzu trägt bie vor wenig Tagen hier eingelaus 1677 fene Nachricht: baß in Flanbern ein Anschlag Ludwig's XIV. auf Oftenbe entbeckt worden sei, nicht wenig bei, und bebient man sich berselben um zu zeigen, daß Frankreich diese Krone entweder nicht achte, oder beide Könige sich wohl mitzeinander verstehen. Meinem Dasurhalten nach dürste die Urzsache dieser Prorogation darin bestehen, daß der König die Sache weder durch den Frieden noch Alliancen so weit ges bracht hat, um dem Parlamente durch die That zeigen zu können, daß man versprochenermaßen an die Sicherheit von Flandern gedacht; denn die vorzüglichste Ursache, warum die letzte Sitzung geschieden, bestand darin, daß das Parlament auf eine Alliance mit den Staaten bestand, und der König durch dergleichen Vorschläge seine Prärogative bedroht sah.

Wenn sich ber Ueberfluß und die guten Anstalten bei bem spanischen Kriegswesen ebenso finden lassen, als Beides vorgestern bei einer Mahlzeit, - bie ber Marquis Bours gemanne an bes Konigs von Spanien Geburtstag bem Prinzen von Dranien und allen anwesenden Ministern der boben Mirten gegeben, - zu spuren gewesen, so burfte an einem guten Erfolge für die Bufunft nicht gezweifelt werben. Sr. Hobeit faß allein auf einem Armstuhl zwischen beiben hollandischen Ambassabeuren, mit welchen sie die ganze Beit über ganz leise sprachen; vermuthlich weil nicht allein bie Menge ber Gafte, sondern auch die Menge ber Buschauer es nicht gut zulaffen wollte, daß mit Allen laut gesprochen wurbe. Bor und nach der Mahlzeit sprachen Gr. Hoheit mit mir von ber ftettiner Belagerung, und bezeigten ein großes Berlangen die Eroberung zu horen, die Gorge außernd, baß bas anhals tend falte Better hinderlich werden fonnte.

Sr. Hoheit Beilager betreffend, so glaubte man, es wurde am kunftigen Sonntage — Sr. Hoheit Geburtstage — ges halten werden; aber Derjenige, welcher die Einwilligung der Staaten überbringen soll, ist noch nicht eingetroffen. Die Prinzeß wird gleich nach dem Beilager nach Holland gehen, auch werden sich Sr. Hoheit gleich nach Demselben — wels hes ganz ohne Ceremonien gehalten wird — von hier beges ben Sampagne treffen. Gestern hat der Prinz nebst dem Linige und der ganzen königlichen Familie der Wahl eines neuen Bürgermeisters in London beigewohnt, bei welcher Gelegne heit die Feuerschwärmer großen Schaden unter den Leuten geithan; so ist ein früherer Bürgermeister von London hierbei mit seinem Pferde überworfen und durch seldiges todt getreim worden.

Conben, ben 12. Robember,

Der Marquis von Bourgemanne hat diesen Rovgen eine Audienz bei Sr. Hoheit gehabt, wo er dem Prinzen ein Memorial, welches dem Könige nächstens überreicht werden soll, mitgetheilt hat, und nach Inhalt desselben weitläustig auseinandergesetzt, daß der König in Spanien lieber Ables dem Zufall überlassen will, als Burgund abtreten. Sr. Hoheit soll wie disher geantwortet haben, daß sich der König nicht für diese Provinz interessiren wolle. — Inzwischen wird hier erzählt, Frankreich werde den mailändischen Staat am greisen, zu welchem Zwecke bereits einige Truppen nach der Gränze geschickt sind. Man will Spanien hierdurch von ablen Seiten so klemmen, daß die Abtretung von Burgund ducht erleichtert werde; denn die Verlusse in Italien dursten Spanien näher zu Herzen gehen, als andere.

Der fürstlich zellesche Minister Herr Müller ist vor we nig Sagen hier angelangt; seiner Aussage nach soll er sehn, was der Prinz von Dranien hier anfangen wird. In kir ner Gesellschaft befindet sich ein Herr von Bulod, welcher im Ramen des gesammten braunschweigschen Hauses hier w sidiren soll. Es scheint sonst, daß diese Minister hier besonders wollen sehen lassen, daß sie nicht allein Kutschen und Pserde, sondern ein großes Gefolge von Edelleuten und andern Dienern mitgebracht.

Bonbon, ben 16. Rovember.

Die Nachricht der Einwilligung ber Staaten über St. Hoheit des Prinzen von Dranien heirath ift am Som-

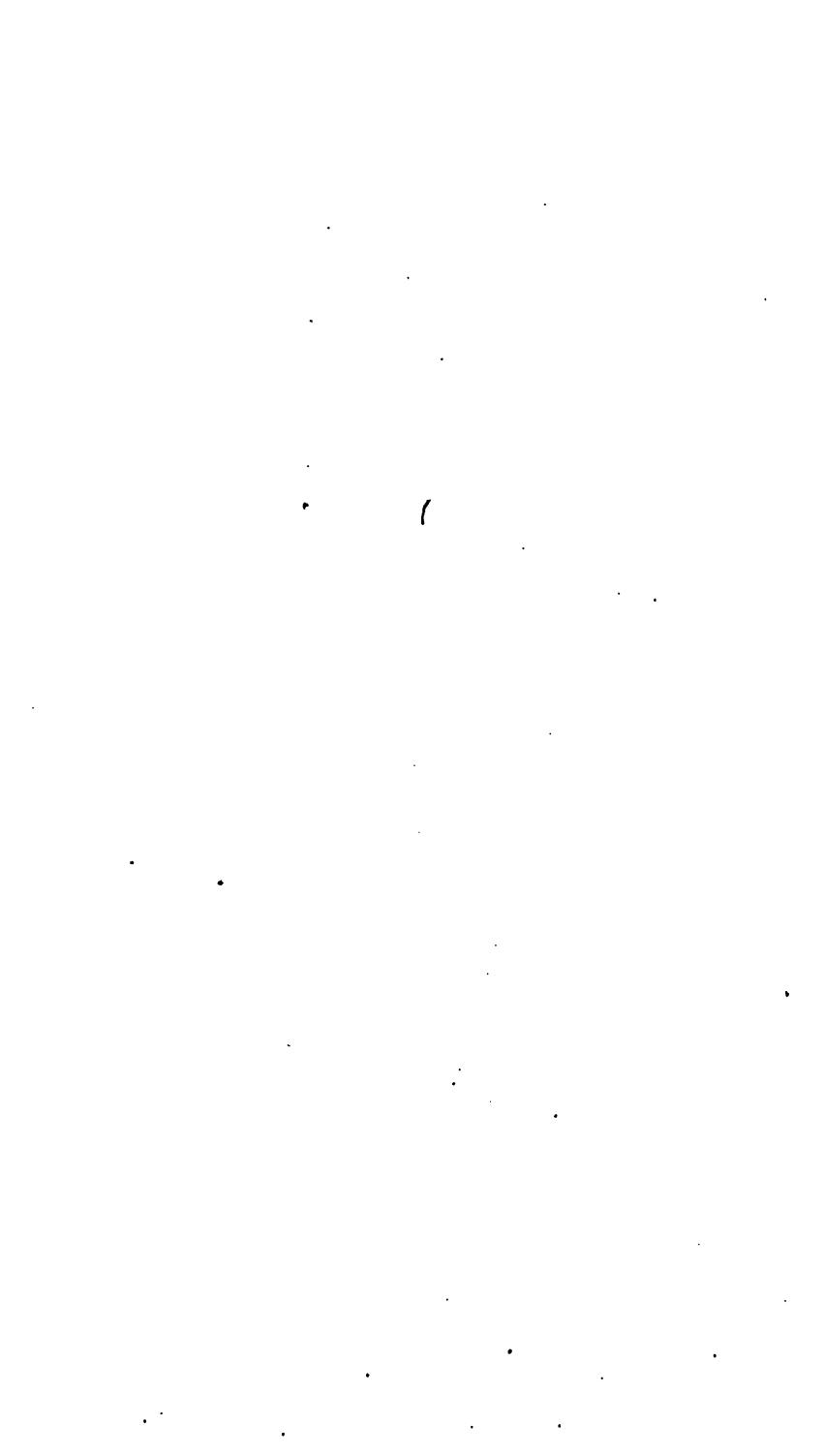

to the first through the form the second through th Med formanienden Senen fill Magalling.
Steam forder of allen Salls

tage ben 14. b. M. hiet eingelaufen, und die Heirath noch 1677 denselben Abend in aller Stille vollzogen worden. Der Bi. schof von London, welcher die Trauung verrichtet, ift verborgener Beise in ber Prinzessin Gemach gebracht worben. Prinzeffin befand fich en destabille, und fo fand allein in Gegenwart bes Ronigs, bes Berjogs von Bort, bes Berjogs von Montmouth, des Mylord Schatmeisters und bes My= lord Diferi fon Geiten det Frauenzimmes big Berzogin von Port, Die zweite Prinzes von Dort und Die Berzogin von Montmouth, die Vermählung statt. Ich habe es aus des Bischofs eigenem Munde, daß, als er der englischen Art nach gefragt: "wer giebt biese Tochter an biesen Mann" ans statt des Herzogs von Pork, sich der König selbst vorges fall stellt und geantwortet! "Ich." 4 Dies int pro acta ad op-tionis genommen wurden. Es möchte darunter zweierlei weis fanden werden, einmal bamit ber Pringeg von Dranien der Titel "Königliche Hoheit" so viel meht zugestanden metben tann; benn bei Gintichtung ber Cheftiftung weiß ich, bag man auf ein Mittel Bedacht gewesen ift, ihr diesen Titel ju geben. Zweitens und besonders durfte diese Adoption wohl darum geschehen sein, damit bas Paklament so viel eher bes wogen werde, der Prinzeß eine Botation auszusetzen.

Heute Mittag habe ich nebst allen Ministern ber hohen Allierten den König dieser Heirath wegen gratulirt, und wers den wir diesen Abend bei der Königin und motgen den übrisgen Gliedern der königlichen Familie unser Compliment maschen. — Der Hof ist inzwischen erstaunt, daß man in Holsland eine neue Equipage nach dem mittellandischen Meere für die Spanier feststellt; denn man glaubte nicht, daß die Staasten auch nur im geringsten auf die Fortsetzung des Krieges würden Bedacht sein. — Der danische Gesandte hat den Bessehl erhalten, auf den Fall, daß man hiet den Frieden bewirsten wolle, sich in nichts Hauptsächliches einzulassen.

Der zellesche Minister Herr Müller hat gestern beim Könige und der Königin-Audienz gehabt, welche wohl nur in Complimenten bestanden hat, da dieselbe sehr kurz gewesen ift. Er ift, ehe er mit seine Ankunft notificiren noch sich ans

moder way

11 \*

1677 fagen ließ, bei mir gewesen, und bezeigte ein sonderliches Bertrauen und große Soflichkeit. Herr wen Bulot ift noch nicht bei Hofe erschienen, indessen habe ich ihn gestern bei bem banischen Gesandten kennen gelernt. Er enscheint nicht ab lein etwas zurückgezogener als Herr Duller, sonbern es geht auch aus feinen geführten Reben bervor, daß man fich für ibn wird huten muffen. Wie ich benachrichtigt bin, foll er merauch im Namen des Herzogs von Zelle hier sein, gleichwohl ift Herr Muller auch bergeschickt, weil herr von Bulom namentlich von bem Berzoge von Hannover abhängt, und berselben Suchen an biesem Sofe nicht eins sein mochte; auch habe ich bereits gespurt, bag der eine neugierig ift zu wiffen, · was der andere thun moge, benn sie wohnen nicht zusammen. - herr von Bulo b hat sich gegen ben banischen Sesand. ten beschwert, baß, wenn gleich ber Herzog von Belle E. R. D. zur Belagerung von Stettin Bolter geschickt, E. K. D. gleichwohl etwas kalt zu sein schienen. Ferner hat sich Herr von Bulom verlauten laffen, weil ber Bergog von Sannover neutral ware, so konnte er auch eine solche Personage hier spielen; welches darauf abgesehen ist, von den Ministern der einen Partei zu benen ber anbern zu gehen.

London, den 19. Rovember.

Bei ben zur Ablegung ber Heiraths. Complimente gewefenen Audienzen bezeigte mir der Herzog von York, daß
er hoffen wolle, es wurde E. R. D. diese Heirath, wegen ber
nahen Anverwandtschaft mit dem Prinzen von Oranien,
vor allen Andern lieb sein. Die Prinzeß von Oranien
empfing mich stehend und antwortete selbst, wiewohl nur mit
den Worten: "Je vous remercie Monsieur." Bei der Herzogin von York haben die Complimente zu der angesehten
Beit — vorgestern Abend 8 Uhr — nicht abgelegt werden
können; denn eben da sich die Minister im Vorgemach besansben, wurde die Herzogin von Schmerzen überfallen und um
410 Uhr ein junger Prinz zur Welt gebracht; worüber eine
sehr große Freude ist. Ich habe den Herzog von Pork gleich
den anderen Morgen, noch ehe jemand andere sich angegeben,

angles sir berd

himme Is men before mil i'm might mer left and fully haife soften mind for and fully

frame of got to best for the follow on Sin 3. an Jack follow day for the state of the follow day for the follow of Destin night micht garage

deshalb gratulirt, welches er sehr wohlgefällig ausgenommen. 1677 Ueber alle diese Greignisse habe ich Namens E. R. D. ein Stüdwünschungkschreiben an den Herzog von York abgehen lassen, welches bei jehiger Jeit gut sein dürste, da der hen lassen, welches bei jehiger Jeit gut sein dürste, da der hen lassen, welches bei jehiger Jeit gut sein dürste, da der hen lassen, welches bei jehiger Jeit gut sein dürste, da der hen lassen, welches bei jehiger Jeit gut sein durste, da serzog von York auf dergleichen mehr als der König Rücksein der Nichten der Jeinzelle von Könige, dem Prinzen und der Prinzes Ssabella (Kachter der Herzogin v. Nork) zur Taufe gehalten und Carl, Herzog von Cambridge, genannt worden.

Bon bem Prinzen Robert bin ich versichert worden, baß es ganz gewiß sei, daß man bei Schließung der Heirath des Prinzen von Dranien, Gr. Hoheit auch verpflichten wollte, den Frieden zu beschleunigen; wozu sie sich aber durchaus nicht haben verstehen wollen.

London, ben 23. Rovember.

Man hatte wegen bes Prinzen von Dranien Heirath, als auch wegen ber Geburt bes Herzogs von Cambridge alslerhand Festlichkeiten anzustellen beschlossen; es ist aber wegen der Krankheit der Prinzessin Anna unterblieden, und wird allein übermorgen, wo der Königin Geburtstag einfällt, ein Ball bei Hose gehalten werden. Es durste diese Ergöhlichzeitit aber sehr schlecht ausfallen, indem der Prinz von Dranien schon den folgenden Tag von hier ausbrechen will. Noch ist es ungewiß, in welcher Art Sr. Hoheit die Reise unternehmen werden, denn da dieselben die Unbequemlichkeisten der See sehr scheuen, so durste das Bequemste gewählt werden, und die Reise wahrscheinlich über Harwich gehen, weil der Herzog von Albermale — der auf dem Wege dahin wohnt — Er Hoheit zu bewirthen wünscht.

Ich habe aus diesem Grunde diesen Morgen Audienz ges nommen, um in Folge des mir gegebenen Versprechens, von dem so sich hier ereignet Mittheilung zu erhalten. Sr. Hoheit versicherten, daß weiter nichts sich ereignet, als was sie mir gleich im Ansange eröffnet, daß sie zwar alle Mittel angewandt, den König zu der Allierten Partei zu ziehen; daß thig ist, seine Gedanken ferner dahin zu richten. Sonst sollte ich E. K. D. versichern, daß sie nicht allein Dera Interesse beim Frieden beobachten, sondern auch bei Zeiten davon Nachticht geben wollten; jeht könnten sie von der Fortdauer des Krieges ober Beschleunigung des Friedens nichts Bestimmtes sagen und ihre Worte waren; "il sandroit etre dirin pour savoir ce qui en sera."

Es ist zu vermutben, daß ber Konig in England sich verpflichtet halt, Sudmig XIV. auf etwas Anderes zu fubren, sonderlich von Burgund abzubringen; denn außerbem, daß der Konig seinen Ambassabeur Montegu hierher kommen laßt, um von bemselben Ludwigs XIV. eigentliche Absicht zu vernehmen, so ift ber Mylord Duras febr eilig nach Frankreich geschickt worden, und wird schon in 14 Zagen zur Beit, wo Br. Temple nach Nimmegen und Br. Dontegu nach Paris wieder zu geben gebenten - zurud erwar-Da die Wichtigkeit von Burgund fur Frankreich die Nothwendigkeit dieser Propinz für Spanien jedermann bekannt ift, so urtheilt ein Jeder, daß fur jest aus dem Fries den nichts wird; wie fich benn Gr. Hobeit gegen ben Marquis Bourgemanne gestern folgenber Borte bebienten: "tâchey d'avoir une bonne armée en Flandre et vous n'aures que faire de craindre que l'on fasse la paix sans vous."

konbon, den 36. Rovember.

Nachdem gestrigen Rages alle anwesenden Minister ber Allierten von dem Prinzen van Dranien Abschied genommen, ist darauf der größte Theil der Nacht mit Ranzen zugesbracht worden, und Sr. Hobeit hat die Rückreise nach Holland diesen Morgen um 4 Uhr antreten sollen, da bereits alle Basgase und der größere Theil der Dienerschaft zu Schiffe gegangen; allein der Wind hat sich ploglich so gedreht, daß es unmöglich ist, mit demselben fortzukommen. Bei den Abschieds-Audienz bezogen sich Sr. Hoheit der Kurze halber aus ihre früheren Erklarungen. Gleichwohl gestanden sie dem kaiserlischen und spanischen Rinister, die ihre Audienz zusammen nach

|   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • | · | • |  |
|   |   | · |   | • |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • | • |  |
|   | • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |



men, daß, weil der König in England des Königs in Frank. 1677 reich letten Beschluß wegen des Friedens necht nicht wüßte, so ware der Mylord Feverson, oder Mylord Duras genannt, eilig nach Paris geschickt worden. Wegen E. K. D. versicherten sie mich, daß sie E. K. D. Interesse dem Könige aus Beste empsohlen. J. Maj. auch die besten Absichten sur E. K. D. hegen, und wo sich eine Gelegenheit sinden sollte, E. K. D. zu dienen, solle die Gelegenheit mit Freuden ergriffen werden.

Der Marquis von Bourgemanne hat das dem Prinzen von Dranien schon früher mitgetheilte Memorial in Betreff der Wiederherstellung von Burgund, mit Billigung des Herzogs von Villa Hermosa und anderer in Flandern beisammen gewesener spanischer Minister, dem Könige überliefert. I. Maj. haben wit einigest Befremdung geäussert, daß man bereits vordauen wolle, da noch an kein Projekt gedacht worden ist; auch erinnert, daß auf solche Weise nicht leicht zum Frieden zu kommen sein wurde, zugleich besteuernd, daß sie nicht wüßten, worauf Frankreich bestehen wurde.

Die Stadt London hatte bem Prinzen von Dranien ein toftliches Ameublement eines Gemaches jum Sochzeitsgeschenk bestimmt; es ift aber noch unterblieben, und geht die allgemeine Rede, daß es in Betracht der aus Frankreich bierber verschriebenen Rleiber, für Gr. Hoheit und bessen Gefolge, geschehen. E. R. D. konnen hieraus sowohl ben unbeschreib. lichen Sag dieser Ration gegen Frankreich erseben, als auch die geringe Achtung für biesen Sof spuren. Denn wenn gleich ber Konig biese Beirath mehrentheils barum getrieben, um sich bei der Ration wieder etwas zu insinuiren; zu bem Ende auch bei ber Erklarung ber Beirath im großen Rathe offentlich und mit eigenem Munde — wie mir bies ber Sefretair Billiamson und andere Geheimrathe erzählt - gestanden, daß sie waren bersucht worden, die Prinzeß nach Frankreich ober Schweden zu verheirathen; sie hatten sich aber nie bazu verstehen wollen, und wollten sie ihre Nichte lieber gehangen, als in den Armen eines Konigs feben, durch welchen bies

y

1677 Königreich in bazard gestellt würde, als eine Provinz regient zu werden. Wenn zwar, sage ich, dies und bergleichen mehr die Nation zu verpflichten vorgenommen worden, so hat es boch wenig bewirkt, und wird wohl Alles beim Alten bleiben, so lange die gute Correspondenz mit Frankreich nicht aushönt.

tonbon, ben 30. Rovember.

In Schottland hat ber Herzog von Lauder dale eine Bersammlung von Presbyterianern mit einiger Mannschaft in einem abgelegenen Hause umgeben lassen, worauf die Presbyterianer ausgefallen, den Commandirenden erlegt und die übrigen sämmtlich gefangen genommen. Dies hat Anlaß gegeben, einige Regimenter von hier dorthin gehen zu lassen, besonders weil besorgt wird, daß die Unzufriedenen dieses Konigreichs mit darunter steden und jene anseuern; weil aber in Schottland bergleichen öfters angefangen, seicht wieder beiges legt worden, so wird man abwarten mussen, ob dies eine Folge nach sich ziehen werde.

Der Herzog von Villa Hermosa hat den Kapitain seiner Garde Don Carlos de Borga hierher geschickt, um die Komplimente wegen des Prinzen von Dranien Heirath und der Geburt des Herzogs von Cambridge abzulegen.

Was E. K. D. mir unterm 15ten d. M. gnadigst ans befohlen, ist mir gleich zugekommen, und gleichwie E. K. D. ich auf meine Pflicht versichern kann, daß die Gedanken, so mein Herr Bater mir in Betreff bes Friedens, und zwar auf ben Fall, da sonst für E. K. D. nichts zu erhalten sein möchte, mitgetheilt, niemand in der Welt bekannt gemacht werden, auch aus meinem Runde nicht kommen sollen.

Sonst glaube ich Folgendes E. R. D. nicht verhalten zu bursen. Als der König am verwichenen Sonnabend in der Stadt in der Comodie gewesen, hat man in einer Straße mit einem Mann in Form eines Pabstes — welches den Herzog von Vork bedeuten soll — figurirt. Demselben war ein Halbsband von Drangen umgehangen, auf der Brust diese Inschrift gesetzt; "Was der Herzog von Alba nicht thun kann, wird noch durch eine Frau geschehen." In der einen Hand bielt

for fet den Gernger nom bi: night man forger himme Hefelder ije geglend forget mend fine ab-general de abor des Brien night in nom verdears the ky for sovied as sought your and can't be some ligared.

| • | • - |   |   |  |
|---|-----|---|---|--|
| • | •   |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| • | •   | • | • |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| • |     |   |   |  |
|   | ·   |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   | • |  |
|   | •   | • |   |  |
|   | •   |   |   |  |

vie Figur ein Papier mit der Inschrift: "Projet do paix," 1677 und darüber: "der König in Frankreich wird Alles secundiren." Diese Maschine ist unter einem Zulause von vielen Tausenden mit großer Freude verbrannt worden. Weil der König nicht rathsam fand, dies Spektakel auf dem Rückwege mit anzussehen, so ist man zu Wasser wieder nach Hose gefahren. Die Urheber dieser nachdenklichen Kurzweil sollen dem Könige zwar bekannt sein, aber es wird nicht rathsam gehalten, das Werk zu untersuchen.

## London, ben 3. December.

E. R. D. haben mir furzlich gnabigst anbefohlen, mich bei biefem Sofe zu bemuben, bag ber eiferne Drathhanbel zum Behelf ber Unterthanen in ber Mart beibehalten werben mochte. Demgemäß habe ich bie Nothdurft besfalls bei ben Ministern biefes Bofes erinnert, bero Unfichten aber bergeftalt verschieden gefunden, daß ich noch nicht wissen kann, welchen Ausgang die Sache nehmen wird. Denn wenn gleich ber Ronig bei ber Hemmung bieses Hanbels jahrlich an dem Zolleinkommen 6000 Pf. Sterl. verlieren wurde, fo hat die Compagnie von Raufleuten, welche ben Drath hier zu verfertigen unternommen, und sich mit einem alten Gesetze Konig Ebuards IV. schützt, gleichwohl die meisten Minister so weit gewonnen, daß man mir taglich mehr und mehr hinderniffe macht. Ich habe mich beshalb an ben Konig selbst gewandt und 3. Daj. nebst Ueberlieferung beigehenden Memorials 3) die Sache weitlauftig vorgeftellt, und um einen Beschluß, welcher bem beiberfeis tigen hohen Interesse gemäß sein mochte, gebeten. Gr. Daj. haben mich gnabigst vertroftet, baß sie bie Sache im Rathe untersuchen, und mas nur thunlich sein murbe, verordenen wolls Dag ich sonst außer E. R. D. Specialbefehl bie Rube und ben Nuten, beren die englischen Raufleute im Berzoge thum Preußen genießen, in biesem Memorial mit ermahnt, in der Beirachtung, weil ich gespurt, daß man besorgt, E. K. D. mochten zum Rachtheil bieser Kaufleute auch einige Reueruns

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. & Fox.

1677 gen ergeben lassen; benn ebe bas Werk vom Eisenbrath in Anvegung gebracht murde, gab mir der Sefretair Williams son zu perstehen, daß die englischen Kausseute in Preußen über einige Neuerungen klagten, wovon er mir Nachricht geben wolle, um deshalb an E. A. D. zu berichten. Seitdem ich aber von dem Eisendrath gesprochen, hat er der preußenschen Sache nicht mehr gehacht.

Was E. A. D. mir unterm 22. November, betreffend bie Ablegung ber Complimente über bes Prinzen von Dranien Heirath, gnädigst anbesohlen, ist mir zugekommen. Se, how heit liegen des ungünstigen Windes wegen noch auf dem Strome, täglich sendet der König hin und läßt bitten, sich wieder hierher zu begeben. Der Prinz hat zwar bis jett zu aller Welt Verwunderung die Einladung beständig abgeschlagen, und ist ungeachtet des sehr kalten und stürmischen Wetzers mit der Prinzessin auf den Schissen geblieden; indessen dürfte diese Unbequemlichkeit, namentlich bei dem Frauenzimmer, endlich so groß werden, daß man aus Noth daß kand wird suchen mussen.

Gestern Abend sprach ber franzosische Ambassabeur lange und allein mit bem Konige in ber Konigin Gemach; endlich rief mich 3. Maj. und erkundigten sich, mas meine letten Priefe pon Stettin melden, und von welchem Datum sie maren, Ich erzählte bas burch bie gehruckte Zeitung mir zugekommene, vorgebend, es ware mir aus der Ranzelei gesandt. Ich war neugierig zu missen, warum J. Maj. dies so gelegentlich von mir begehrten, und fragte ben frangofischen Amhassabeur im Scherz, ob er bem Konige ein Mittel vorgeschla gen, E. R. D. zu Stettin zu verhelfen, ohne fernere Unbequemlichkeit der Belagerung, - worauf er mir wieder lachend antwortete; in ber Stadt liefe bas Gerücht, Stettin sei über, und er hatte nur die Gewißheit haben wollen. E. R. D. feben, wie nothig es ist, von den Fortschritten der Belagerung unterrichtet zu sein, und bitte ich gehorsamst der Ranzelei anzubesehlen, mir mit jeder Post den Fortgang wissen zu lassen.





Bonbon, ben 10. December.

1677

Aus beigehendem Beschluß ') auf mein wegen des Gi- /? 3/ sendrathes eingereichtes Memorial werden E. R. D. gnadigst erseben, daß die Confistation bes fremden Drathes, mit welder am Mittwoch ber Anfang gemacht werden follte, bis tunfe tige Oftern perschoben worden. Hierdurch ift die Sache aber nicht abgethan, weil die Raufleute, welche mit auswärtigem Drathe handeln, lieber por bem Parlament als biefigem Quartalgerichte bebattiren wollen; auch ber Konig zweifelt, ob die Auslegung bes unter Eduard IV. ergangenen Goifts nicht dem Parlamente zusteht, - so ift mit Zustimmung aller Theile ein Berschiehungs - Termin festgesetzt worden, in welcher Beit eine Parlamentessitzung vermuthet wird. Go ungern ber Konig das Parlament eber zusammenberuft, als bis der Friede ges schlossen ift, so durfte durch Nothmendigkeit gezwungen bas Parlament schon im Upril sigen, weil im Juni bie bem Ronige jugestandene Bermehrung der Bein-Accise, die jahrlich 80,000 Pf. Sterf. hetragt, zu Ende lauft, und die fernere Fortbauer zur Nothdurft des Ronigs begehrt werden niuß. — Diejenis gen, welche bie einheimischen Manufakturen einzurichten suchen, wollen dem Könige nicht allein die am Zoll verlierenden 6000 Pf. Sterl, entschädigen, sondern suchen guch bie vornehmsten Minister burch große Geschenke zu gewinnen. Wie mir benn der Prinz Robert versichert, baß sie die ihnen ad dies vitue angehotenen 2000 Thaler jabrlich allein barum verworfen, weil sie gesehen, daß E. R. D. dabei so merklich interessirt. Dies jenigen Raufleute, welche ben fremben Sandel an fich haben, wollen nicht einmal die Rosten für einen Advokaten baran wenden, sondern es allein auf E. R. D. ankommen lassen, vorwendend, fie hatten auch andere Handtierung, mit ber sie forttommen tonnten.

E. R. D, berichtete ich unterm 5. Pltober ben Schimpf, welcher dem hollandischen Amhassadeur hier miderfahren. Dies ift nun dergeftalt abgethan, daß die Berbrecher nach langwieriger Berhaftung zu dem pollandischen Ambassadeur gebracht

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. 9. 402 /19.

1677 worden sind, haben demselben Abbitte gethan und gestanden, daß sie zu viel gethan. Des anderen Tages ist ihre Erklärung gedruckt an demselben Orte, wo die Schrift gegen ben Ambassadeur angeschlagen, angeheftet worden.

Gestern besuchte mich ber hollandische Ambassabeur und machte mir bekannt, bag ihm von verschiedenen Orten ju Dhren gekommen, daß ber Konig mit bem Benehmen bes biefigen banischen Gesandten sehr übel zufrieden mare, auch ben Bermittlern zu Nimwegen anbefohlen, mit dem dortigen banischen Ambassabeur zu überlegen, ob er abberufen werden könne. Er schien es mir eo animo zu sagen, damit ich es bem Gesandten hinterbringe, boch ohne seiner zu gebenken; welches ich benn auch gethan, und er wird seine Magregeln barnach nehmen. Die Beschwerbe über ihn kann auf nichts anderem beruhen, als, bag er burch die lange Beit feiner Anwesenheit bas hiesige Gouvernement so kennen gelernt, bag er ben neuen spanischen Ministern an die Hand zu geben weiß. Da nun der Hof überzeugt ift, daß beim Mangel einer folden Unterrichtung bie spanischen Minister sich nicht so gut zu finden wissen wurden, so will man alle solche Werkzeuge entfernen.

Der französische Ambassabeur Mr. Barillon, welcher schon einige Monate hier gewesen, hat erst am Dienstage keinen öffentlichen Einzug folgendergestalt gehalten: Boran ritten seine oder sich dasur ausgebende Cavaliere, denn es warm meist bekannte, bier ansäsige Franzosen; darauf folgten seine 8 Pagen zu Pferde, hinter diesen gingen seine 14 Fußtnechte nebst zwei Stuhlträgern; alsdann die königliche Kutsche, in welcher der Ambassadeur nebst dem Mylord Elsberi und dem Einsührer des Ambassadeurs sas. Nach der königlichen Kutsche kam des Herzogs von Pork und des Prinzen Rosbert Kutsche, denen sich drei Kutschen des Ambassadeurs anschlossen, welcher eine große Menge Kutschen vom Hose solgten. In diesem Aufzuge ist er vom Thurm ganz am Ende der Stadt dis in ein Haus, in welchem alle Ambassadeure de wirthet werden, gedracht worden. Nachdem er daselbst drei

|   |   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

.

for fat in Aglofait delfan havild nin grafent in me gog to singer maileted frifan grafen in me gog to singer middle for the stand of market me formal for market me formal formal

Tage traktirt worden, hat er erst biesen Nachmittag seine of- 1677 fentliche Audienz gehabt, ist jedoch in der Zwischenzeit nach wie vor bei Hofe erschienen. Bei berfelben saßen ber Konig und die Königin neben einander im großen Saale, bas Banquethaus genannt, und nachdem der Ambaffadeur mit ent= blößtem Haupte zwischen ber zu beiben Seiten stehenden Garde hineingetreten und die Reverenzen gemacht, ift der König bei ber letten aufgestanden, worauf der Ambassabeur seinen Sut aufgesetzt und den Konig mit so kurzen Worten angerebet, daß es teine zwei pater noster gedauert; des Konigs Untwort aber ift viel langer ausgefallen. Alsbann hat er sich zur Königin gewandt, bieselbe gleichfalls sehr turz mit unbedecktem Saupte angesprochen, und bemnachst seine Creditive, welche bereits erbrochen, überliefert. Nachdem seine Edelleute dem Könige und ber Konigin ebenmäßig eine Reverenz gemacht, ift er wieber abgetreten und gleicher Art nach feinem Saufe gefahren.

## Conbon, ben 14. December.

Am Sonnabend gegen Abend ist ber Mylord Duras wieder aus Frankreich eingetroffen. Der hollandische Amhassabeur hat gleich barauf Audienz beim Konige genommen und gefragt, mas er ben Staaten in Felge Dieser Rucktunft mittheilen tonne. Er hat aber nichts Bestimmtes erhalten, sonbern allein schließen können, daß S. Maj. mit ber französischen Erklärung nicht zufrieden sind; denn sie zeigten an, daß die felenden Creignisse in kurzem barthun wurden, daß sie fich mit Frankmich nicht so gut verstanden, wie man sie im Berdacht gehebt, und daß Sr. Maj. von Frankreichs Absicht nichts befannt, daß sie aber auf die Erhaltung von Flandern bedacht nehmen wollten. Es ift benn auch in Bahrheit bereits ein großes und unbezweifeltes Zeichen gegeben worden, indem geftern bes Morgens — wo das Parlament nach Inhalt vorhergegangener Proklamation sich bis kunftigen April vertagte - ein anderen dieser Nation sehr angenehmes und den Allürten sehr nütlicher Beschluß gefaßt: den Termin der Sihung bes Parlaments anticipando auf ben 15ten funftigen Ja-

1677 nuars anzusehen \*). Des Königs Absicht mag nut barauf gerichtet sein, Frankreich durch diesen Beschluß Furcht einzuse gen, damit es zur Nachgiedigkeit bewogen werde. Der engilische Ambassabeur Montegu ist wieder eilig nach Frankrich abgesertigt worden, und ist doch wohl zu hoffen, das der Abnig durch diesen Schritt unbemerkt in den Krieg verwicklt wird. Wie ich E. K. D. schon zuvor gehorsamst hinterbracht, verlangt diese Nation mehr nach einem Kriege als nach dem Frieden, indem man hier nicht so sehr die französischen Fotzschen, indem man hier nicht so sehr die französischen Fotzschen, indem man der Nöhige selbst nicht anders als nahe gehen, daß, da Frankreich nicht unbekannt, wie sehr I. Rajssich beim Parlamente durch bisherige Nachsicht der Fortschritte

1) By the King.

A Proclamation Requiring the Membres of both Houses of Parliament to give their Attendance upon the Fiftéenth day of January next.

Charles Rex. Whereas the Kings most Excellent Majesty by His Royal Proclamation of the Six and twentieth day of October last, did give Notice, That he intended an Ajournment of both Houses of Parliament, from the Third day of December instant (being the day prefixed for their Assembly) until the Fourth day of April next; And Whereas His Majesty upon the said Third day of December, did by Message severally to each House of Parliament, Signifie, That (for divers Weighty Considerations) His Majesty did think sit to maet the said Houses sooner than the said Fourth day of April; And that therefore His Pleasure was, That the said Houses of Parliament should be severally Adjourned until the Fiftéenth day of January next; To which time both Houses were Adjourned accordingly. Of all which His Majesty is graciously pleased that all persons concerned should have timely notice, and doth therefore hereby Publish and make known the same. And His Majesty being desirous (in respect of several Important Watters intended to be Debated and Considered) to have on the said Fiftéenth day of January, a full Assembly of the Members of both Houses of Parliament, hath (with the Advice of his Privy Council) thought fit to Require, and doth hereby Require and Command all and every the Lords Spiritual and Temporal of this Realm, and the Knights, Titizens and Burgesses of the House of Commons, to give their Attendance at Westminster on the said Fisteenth day of January next. And His Majesty doth expect a ready Conformity to this His Royal Will and Pleasure.

Given at Our Court at Whitehall the 7th day of December 1677. In the Nine and twenthieth year of Our Reign. God save the King.

ge giben med this english thenkelation of He goghest when minded and chankers aby feelight mid by your

in hazard entreprins. hoquant bafa's an alamist mortino misharide befordern med for Heliging Ist harped on the major for form

in Flandern bloßstellen und gehässig machen, man gleichwohl 1677 immer fortsährt und durch die Belagerung von St. Gilain nicht allein ganz Flandern in Gesahr eines Unterganges, sonz dern dies Königreich dem Zusall eines Aufruhrs aussehen will. Es ist wohl außer Zweisel, daß nach der Eroberung von St. Gilain und Mons alle andere großen Städte leicht fallen werz den. Auch die Antwort, die der hiesige französische Ambassaz deur dem Könige auf diese Vorwürse gegeben: ", que ce sièze n'avoit été entreprend que pour donner un peu d'alarme aux Alliese et pour saire un peu de bruit," ist mehr beleidigend als befriedigend ausgenommen worden.

Das Blatt hat sich aber bereits ziemlich gewandt, indemt der französische Ambassadeur durch des Königs Beschluß wes gen des Parlamentes so bewegt wurde, daß er nicht weiß, woran er ist; auch will ich hossen, daß es dabei nicht bleiben, sondern noch zum völligen Bruch kommen wird, wenn sich die Alliirten und hesonders die Staaten nur hüten, in den Friedensvorschlägen zu übereilen. Die französischen Fortschritte und der schwache Widerstand sind die stärksen Argumente bei dieser so sehr interessirten und wohlgesinnten Nation. Der König allein kann den Bruch auch nicht gut hindern, denn er bedarf des Parlaments wegen nothiger Fortdauer der Weine Auslage.

London, ben 24. December.

Die allgemeine Freude, welche man über die Geburt des jungen Herzogs von Cambridge gehabt, ist von keinem großen Bestande gewesen. Derselbe ist nämlich vorgestern um Mittag durch Berwahrlosung der um sich habenden Frauen, welche ein kleines Geschwür unter dem Arme gleich eingetriezben, gestorben. Die Betrübniß und Bestürzung ist sowohl bei Hose als in der Stadt über alle Maaßen groß; aber denznoch hat der Herzog von Pork nicht zugegeben, daß Iemand, ja seine eigenen Bedienten, die Trauer anlegen sollten.

Won der Rucktunft des Herrn von Montegu hat man noch keine Nachricht, und von Stettin werden die guten Zeistungen stündlich erwartet, indem ein allgemeiner Ruf sowohl bei Hofe als in der Stadt verbreitet, daß Stettin mit stürs

1677 mender Hand erobert worden sei, weshalb ich gestern von dem ganzen Hofe und von dem Könige selbst befragt worden bin.

Der kaiserliche Gesandte ist als Oberhosmeister der verwittweten Kaiserin und Geheimer Rath bestallt worden, und seine Abberufung sieht ihm nächstens bevor; er glaubte dieselbe jedoch so lange zu hintertreiben, bis die nächste Parlamentssitzung vorüber ist.

Bonbon, ben 28. December.

Des Königs angeborene Gute geht so weit, daß fie et nicht über ihr Berg bringen konnen, jemand eine unangenehme Antwort zu geben, und daß mehrentheils die endlichen Beschlusse bieses Hofes von ber empfangenen toniglichen Bertris stung toto Coelo bifferiren. Go tann ich auch teine Berbinbung ober Gleichheit in bes Konigs über gleicher Materie mit dem königlich banischen und hollandischen Minister geführten Reben finden. Denn Gr. Maj. haben ben besorgten Zausch und bie Auswechselung ber norbischen Eroberungen gegen bie franzosischen in Flandern als hochst unbillig verworfen, und bei dieser Gelegenheit die Worte gebraucht: "Qu'elle entend que Son frère le Roi de Denemarc soit plus au large, et qu'elle ne sera jamais le médiateur d'un si injuste et cruel échange." - Bon bem hollandischen Ambassabeur selbst aber weiß ich, daß I. Maj. nicht geringe Unruhe über die banischen Fort schritte gegen ihn bezeigt und ofters gefragt, ob bie Eroberungen nicht zu weit gingen; wie benn auch von J. Daj. gewünscht wird, daß man gern sebe, wenn E. R. D. Stettin nicht bekamen, in Betracht, daß alsbann fich ber Friede leich: ter machen wurde. Hieraus burfte zu schließen sein, bag auf des Königs gunftige Bertröftungen nicht sehr zu bauen ift. — Mit ben andern Ministern ber hohen Alliirten, außer bem bas nischen, hiervon zu sprechen trage ich Bebenten, und zwar aus folgenden Urfachen: Ginmal ift kein munfterscher zugegen; bann nimmt der braunschweigsche fich mehr bes handverschen als zelleschen Interesses an; und endlich hat sich ber Graf Ballenstein in Privatgesprächen gegen Undere verlauten laffen, daß E. A. D. zu mächtig wurden, daß es unbillig,

without for many from the form of the first of the first

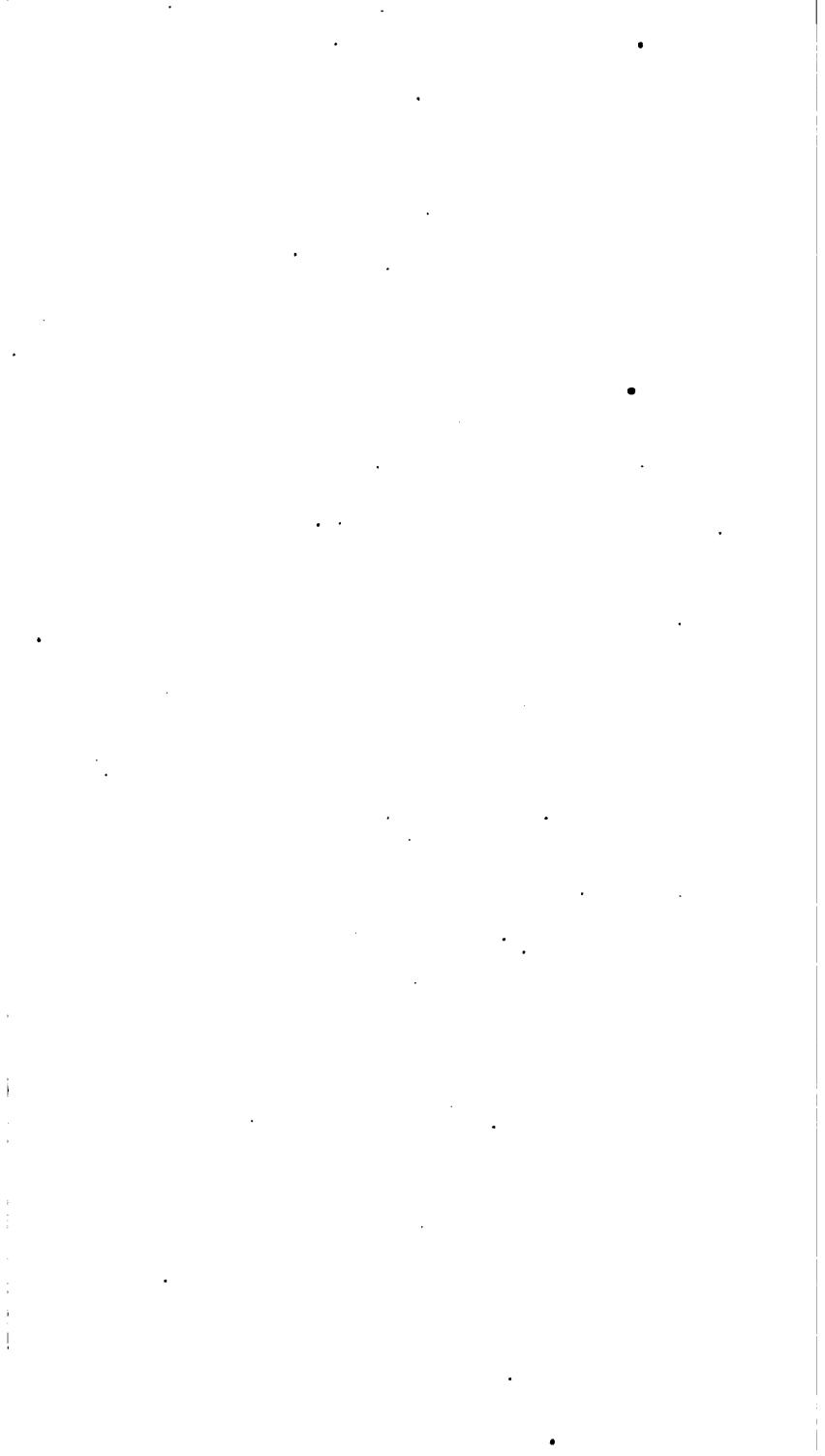

daß E. K. D. für sich allein erobern, und andere Stände des 1677 Reichs dazu die Winterquartiere geben mussen.

Der kursächsische Minister, bessen Namen ich noch nicht habe erfahren können, hat von dem Sekretair Williamson einen königlichen Paß gewünscht, um nach Frankreich zu reissen. Viel Gutes ist von dieser Reise wohl nicht zu halten. Da aber Frankreich für des Reiches Feind erklärt, und Krast dieser Erklärung alle französischen Minister aus dem Reiche geschafft worden sind, so würde auf Grund dessen diese vorzhabende Schickung eines Reichsfürsten an einen Feind des Reiches verhütet werden können.

London, ben 4. Januar 1678. 1678

Benn gleich bie mir mit zwei zugleich eingetroffenen Doften gewordenen Briefe von ber Eroberung Stettins keine Melbung thun, sondern nur gute Hoffnung dazu geben, so glaube ich E. R. D. zur mirklichen Eroberung ber Stadt gratuliren ju konnen, indem ber Staatsfekretair Billiamfon mir diesen Mittag burch einen Pagen die erfreuliche Nachricht geben ließ, daß sich die Stadt an E.R. D. ergeben hat. Gott bem Allerhochsten sei ewig Lob und Dank für folchen gnabigen Beiftand, und derselbe wolle ferner E. R. D. und Dero hohes turfürstliches Daus mit dem herannahenden neuen Sabre bergestalt schützen und segnen, baß in allem Dero Thun und Bornehmen jene allmächtige Hand gespurt werbe, die Alles ju gewünschtem und glucklichem Ende bringt. — Diese Nachricht hatte zu keiner gelegneren Zeit kommen konnen, indem sehr heftig am Frieden gearbeitet wird. Der frangofische Umbassabeur hat kurz auf einander zwei sehr lange Audienzen beim Konige gehabt, und bald barauf ift bes Sekretair Co= ventry erster Clerc in großer Gile zum Prinzen von Dra. nien abgefertigt worben. Es schlage bas Werk wie es will, so ist die Eroberung von Stettin die glucklichste Sache bei bieser Conjunktur. Wenn es ja Frieden geben sollte, so kann ich E. R. D. versichern, daß ber nordischen Allierten Artikel nicht anders wurde ausgefallen sein, als: uti possidetis ita possideatis. Ein vornehmer und wohlgesinnter Herr Dieses Do1678 fes läßt E. K. D. um Gottes Willen bitten, nichts in ba Welt zu consideriren, sondern die Schweden bald zu erpedien.

Bonbon, ben 7. 3anuar.

E. R. D. Notifications , Schreiben der Eroberung wa Stettin an den Konig in England veranlaßte, daß ich mich sofort nach Hofe begab, und es Gr. Maj., noch ehe sie zur Zafel gingen, überlieferte. Beil J. Maj. mich Tages zwer von felbst angesprochen und bie Ginzelheiten ber Uebergabe ju wissen begehrt, ich aber aus Mangel an Nachricht bem kin Genüge thun konnte, so habe ich mich so viel als miglich entschuldigt und gehorsamst erboten, die mir zugekommene Capitulation mitzutheilen. Der Konig hat es aber nicht gewünscht, vorgebend, er hatte sie auch schon. Nachdem Gr. Daj. E. R. D. zu dieser Eroberung gratulirt und sonft in allgemeinen Ausbruden bezeigt, daß sie sich über E. R. D. Glud allemal erfreuen murden; habe ich auch für nothig erachtet, J. Daj. au versichern, daß E. R D. Buneigung und Berehrung für diese Krone so groß mare, baß 3. Maj. bei allen Begebenbeiten, insonders wenn es zu einer Berbindung tommen follte, auf niemand ein größeres Bertrauen wurden seten tonnen. Ich hatte mir vorgenommen, diesen Punkt bei ber Aubieng naber zu betailliren, benn auf ben Fall eines Bruches mit Frankreich durfte man leicht suchen, sich mit E. R. D., berm Beschlusse und hochst ruhmliche Tapferkeit sich bei diesem Kriege am allermeisten hervorgethan, etwas naber zu verbinden. Daju kommt, bag mich ber Reichskanzler gang wider seine Gewohn: heit um die Details der Eroberung Stettins befragte, und als ich dem nicht genügen konnte, fich erkundigte, ob G. R. D. mit der Armee nun zu der kaiferlichen floßen murben, um gegen Frankreich zu agiren. Ich antwortete, daß meinem Bif sen nach E. K. D. Absicht dahin, ginge; ebe sie dies aber ausführbar machen tonnten, mußte Borpommern gereinigt und in solche Berfassung gesetzt werden, bag E. R. D. ohne Gorge ausgehen und keinen neuen Ueberfall zu gewärtigen haben. Worauf er entgegnete: "Monsieur l'Electeur ne songe dosc qu'à faire ses propres affaires." Ich habe ihm und allen bet

an'and misklyen engagement.

Amel gar postion less finen
Afel Han

4 to By in thay amount

Lillo

Bornehmen des Hoses, welche babel standen, das Gegentheil 1678 bald dewiesen. Die wichtigste Ursache, warum ich bei der heustigen Audienz dem Könige eine Alliance mit E. K. D. nahe legte, ist diese. Mir ist nämlich von guter Hand versichert worden, daß Schweden, im Fall es zu einem Bruche kommen sollte, sich mit dieser Krone gegen die französische erklären, und dadurch die Wiedererstattung des in Deutschland versorznen bezwecken will. Es ist zu dem Ende auch von einer Heistath mit dem Könige in Schweden und des Herzogs von Pork zweiten Tochter gesprochen worden. Allein es hat sich bei dieser Audienz nicht schieden wollen, darauf näher einzugeshen, weil der französische Ambassadeur — der kurz zuvor Ausdienz gehabt hatte — so nahe dem Könige stand, daß er Alsles hätte hören können, weshalb Se. Maj. auch selbst sehr leise und wenig antworteten.

Bas sonft die Aussichten ber fünftigen Maagregeln bieses Hofes betrifft, so deuten sie je langer je mehr auf einen Bruch. Der Konig antwortet bem franzosischen Ambassabeur, welcher täglich Audienzen nimmt, sehr folz, und ber Detzog von Port, wie alle hoben Minister stimmen barin überein, daß, wenn Ludwig XIV. bie vom Konige vorgeschlagenen Bedingungen bes Friedens nicht annimmt, der Bruch unbezweifelt erfolgen wird. Ja Ge. Maj. haben fich gestern gegen den hollandischen Umbaffadeur vernehmen laffen, daß fie casu quo Anstalt machen, 30,000 Mann zu Felbe zu bring gen. Die aus Frankreich einlaufenben Rachtichten Scheinen alle hoffnung eines Friedens zu benehmen, indem baselbft offentlich erklart wird, daß man nach einem Kriege mit Eng. land nicht viel frage. Ich habe auch ein Schreiben von dem banoverschen Minister in Paris an den hiesigen gesehen, in welchem ein vornehmer Minister &udwigs XIV. gesagt habe: "Si L'Engleterre vent rompre nous employerons les 7 millions quelles nous a couté autrement à lui faire la guerre." — Bon einem Oberften eines ber in frangosischen Diensten stehenden englischen Regimenter ift hierher berichtet worden, daß &u de wig XIV. von dem Obersten verlangt, er solle sich verpflich: ten, mit seinem Regimente in ber fünftigen Campagne ju bies

1678 nen. Als er dies abgeschlagen und erklart, beshalb selbst hien her reisen zu wollen, ist ihm von Stund an der Sold und die ihm zugesagten Quartiere genommen, mit der Drohung, wenn er das Regiment verlasse, dasselbe sosort untergestedt werden solle. Es ist ihm vom Könige andefohlen, sich in dergleichen Capitulationen nicht einzulassen. — Die Bornehmsten und Vertrautesten des Hoses halten dasur, Frankreich werde sich endlich bequemen.

London, ben 14. Januar.

Die eigentlichen Beschiuffe und Absichten biefes Dofes ju ergründen wird den hiesigen Ministern, außer dem hollandi schen, sehr schwer werben. - E. R. D. werden hoffentlich vor Eintreffen dieser Relation des an den Prinzen von Dranien abgeschickten Mylord Offeri Unbringen vernommen haben Derselbe ist blesen Morgen mit einer koniglichen Sacht abgereift, vorgebend, baß er vom Könige Erlaubniß erhalten, sich in des Staats Dienst zu engagiren, und daß er jett binüberginge, um mit ben Staaten zu kapituliren, auf welchem guße das von ihm zu errichtende englische Corps gehalten werden solle; denn er getraue sich nicht viel und gute Mannschaft zu engagiren, wenn nicht der Gold verbessert werde. Diese Ration ist gewohnt im Ueberfluß zu leben, wie bas hiesige Sprichwort fagt: "nur allein mit vollem Bauche ift gut fechten." Die Staaten konnen nicht beffer thun, als fich mit bem Mylord Offeri quovis modo einzulassen; benn bag bie bisher in Holland gewesene englische Mannschaft sich ber in Frankreich wider die Allierten gedienten nicht gleichgehalten, ift allein aus dieser Ursache geschehen, und daß bei dem Mangel eines tapferen und vornehmen Herrn aus diesem ganbe sich niemand ihrer recht angenommen hat; auch nur Lumpenge sinde, welches boser Thaten halber hier nicht bleiben durfte, sich dazu hergab,

Allein da der hollandische Ambassadeur hinreichend zu verstehen giebt, daß der Staat unter den Truppen keinen Unterschied machen werde, der Mylord Osser auch versichert, in zehn Tagen zur Parlamentseröffnung wieder hier zu sein, Joseph John mis minad fogganfan forden Hing haffend Hing Hing man willend Hing haffend Hing hand man anfangun man granifallefun for den formen han formen man de hangen han de hing hangen man de hij film habeingen

Sing distipating In domination

gebour's monto

so dürfte unter dieser Absendung etwas Anderes verborgen 1678 fein. 3ch habe aus bes Ronigs eigenem Munbe vernommen, daß Eudwig XIV. seinen beabsichtigten Marsch nach ben spanischen Niederlanden bis zum Februar verschoben, auch geht die allgemeine Rede, daß Frankreich sich fügen und nur auf Tournay bestehen werbe. Dieser Sof bleibt zwar beständig im Borgeben, daß man nicht im geringsten von bem einmal gethanen Borschlage abweichen, sondern es lieber jum Bruche . tommen laffen werde. Da inbessen bie gemachten Borschläge jum Frieden so geheim gehalten werben, daß man nichts gewisses erfahren kann, so steht es dieser Krone mit ber franzos fischen frei, über die spanischen Niederlande nach Belieben zu bandeln und hinterher vorzugeben, daß bas endlich Beliebte ber erfte Borschlag sei; und daß beibe Kronen ben Frieden bem Kriege quovis modo vorziehen werden, ist leicht zu beweis Denn Frankreich, wie gludlich und hochmuthig es auch ist, wird sich in die Beit zu schicken missen, besonders weil es fein scopum primarium, namlich Burgund, Aire, Cambray, St. Omer, Lille und Douai erreicht hat; ber Konig in Engs land aus dem Spiele und in unbeschreiblichen Bag bei seis nen Unterthanen halt; Die übrigen Alliirten burch Aufhorung ber Subsidien entwaffnet; Frankreich selbst aber burch Beibes haltung ber Handelsvortheile und stetch Unterhaltung einer so machtigen Armee bas Uebrige an einem frühen Morgen, ebe die dabei Interessirten sich umsehen konnen, zu überrumpeln, und das unbezweifelte Borhaben einer Universal=Monars hie fortzuseten. England hingegen, ober baß ich eigentlich spreche ber Ronig in England, zieht den Frieden dem Kriege ex alio fundamento vor; namlich aus dem Mißtrauen gegen das Parlament, beffen Berbitterung und Wiedervergeltung sehr besorgt wird.

E. A. D. werden Dero höchst erleuchtetem Verstande nach das Interesse und Absehen dieser beiden Könige besser kennen, als ich es vorstellen kann, werden also leicht folgern können, daß, was zwischen beiden Kronen ausgerichtet wird, nichts als ein unzeitiger und liederlicher Friede sein wird. Ich erinnere mich wohl, erst kürzlich berichtet zu haben, daß wenn auch

1678 biefer Hof nichts anderes als den Frieden beabsichtigt, es sich boch leicht zutragen tonnte, daß er sich wider sein Wiffen und Willen im Kriege engagirt fande. Einmal, weil ber beständige Beschluß der Spanier: lieber Alles als Burgund zu verlieren, nicht verfehlen wird, diese Krone mit ins Spiel zu verwideln, indem ber Konig nicht einen Augenblid bes Lebens und der Rrone versichert ift, wenn er ben franzosischen Fort schritten nicht Ginhalt thut. Dann barf diese Krone einen ben Allierten unangenehmen Frieden, wenn die Staaten nicht darin willigen, nicht befordern. Drittens ift die Erbitterung biefer Nation gegen die franzosische so groß, daß sie gewiß Alles versuchen wird; um den Bruch zu befordern; - wie benn bei bem furzlich gethanen Trommelschlage, wo ber Konig versuchen wollte, wie auf den Fall der Noth die Werbungen gegen Frankreich ausfallen mochten, - bas Bolt fic zu Tausenden gemeldet bat; es sind aber nur, wie mir glaub würdig berichtet worden, 360 angenommen worden.

Allein mein erster Grund besteht eigentlich nicht mehr, benn die hiesigen faiserlichen und spanischen Minister geben hinreichend zu verstehen, daß man sich in die Beit schicken, und um den Rest von Flanbern zu retten, Burgund aufopfern muffe, Much mirb ber fpanische Ambaffabeur Marquis von Fouentes, zu dessen Abholung bereits eine Jacht nach Offende abgegangen ift, hier ermartet. - Der Staaten Beständigkeit bei den Allierten durfte auf schmachem Grunde ruben, denn es ist genugsam bekannt, baß man bort bes Krieges überbrußig ist. Es bliebe also allein die Hoffnung, bie aus bem Hasse dieser Nation zu ziehen ist, welche zwar einige Beit vereitelt und verschoben werden kann, aber endlich ihren Effekt thun wird; denn es zweifest niemand an einem endlie chen Bruche zwischen beiben Kronen, und wenn hieser nicht jett erfolgt, wird sich biese Rrone in turgem allein im Spiele finden.

Wegen des Perhaltens gegen den hier erwarteten spanisschen Ambassabeur weiß ich nicht, ob E. K. D. zusrieben sein werden, wenn ich mit ihm nach der zu Coln erhaltenen Instruktion verkahre, und ihm in seinem eigenen Hause die Ober

.... hijerings Phylotolian

muse mylad and instanced

+ Not game to distinct

15 Shirmofiles

M. afairer

+ /10 / allen al fraggiol

hand lasse, ober baß ich auch ben königlichen, welche keine 1678 Ambassabeure besuchen, gleichgebalten zu werden suche. — So viel ich sonst von den Eigenschaften des künftigen Ambassabeur vernommen, so dürfte wohl mehr an der Beständigkeit in Suchung einer Gleichheit mit den königlichen, als an seiner Besuchung gelegen sein; denn er soll sich besser auf Tanzen und Spielen, als auf diese Angelegenheiten verstehen.

gondon, ben 18. Januar.

Des Mylord Diferi Aufbruch ift, bis nabere Nachrich. ten aus Frankreich eintreffen, verschoben worden. Gestern Abend find nun in einer Stunde zwei Couriere aus Frankreich an= gelangt, worauf der Konig sogleich Rath gehalten und Mylord Offeri uns versichert, daß er diesen Morgen sehr fruh von bier geben murbe. E. R. D. werben diese Nachrichten, da der Mylord mit gunstigem Winde fahrt, eher erfahren, als meine Relation zu Harwich sein kann. Ueberdem wird ben hiesigen Ministern der hoben Allirten alles sehr geheim gehalten, denn man ift beforgt, daß bie Parlaments - Herren die Beschlusse des Hofes eher erfahren, als es gewünscht wird. Aus dieser Ursache ift ber Sof mit den fremden Ministern vor wenig Tagen sehr übel zufrieden gewesen, indem sich hier bas Gerücht verbreitete, Der Friede fei geschlossen, und so hatte man die fremben Minister in Berdacht / um bas Parlament gegen ben Ronig zu bewegen. Diese Nation ift indeffen ohne eine solche Unregung unwillig genug gegen ben Konig, wie Se. Maj. bies vor wenig Tagen gesehen haben. Ein Mitglied des Parlaments erkundigte sich nämlich in Gr. Maj. Borgemach, mas aus biefem Buftanbe werde, ob Krieg ober Frieden. Als ihm barauf geantwortet wurde, daß es noch ungewiß sei, entgegnete er: "es ist mir gleich viel, was der Ronig mablt, benn ich werbe jeberzeit bas Gegentheil beffen, so ber Hof mablen wird, unterftuten." - Der Konig hat dies dem hollandischen Umbassadeur selbst erzählt.

Der Marquis v. Bourgemapne, welchem Gr. Maj. gestern Abend eine Audienz bewilligt, erkundigte sich, was er mit der nach Flandern und Spanien abgehenden Post berich1678 ten solle, weil ihm weber vom Kriege noch Frieden etwas be: kannt gemacht murbe. Che ber Konig antwortete, ließ er bie Thure besser schließen und bie Gardine bavor ziehen; alsbann sagten Se. Maj., sie hatten schon nach ihm schicken wollen, um ihm bekannt zu machen, daß bie zwei zugleich eingetrof. fenen Couriere einstimmig berichten, daß bei der Berathichlagung in Frankreich, ob die vorgeschlagenen Bedingungen jum Frieden anzunehmen ober zu verwerfen, die meisten koniglichen Rathe jum Frieden, Herr v. Couvois allein zur Fortsehung des Krieges und Abwartung des englischen Bruches gerathen habe. Also haß I. Maj. ganz auf ben Bruch bedacht was ren, und weil ihre Absicht nicht fei - wie ihre Borte gewe sen sein sollen -, de faire la folie à demie," so mochte er nach Spanien schreiben, daß man sich zu Allem fertig halten und Flandern wohl in Acht nehmen mochte, auch wollten 3. Maj. hoffen, daß man sie nach dem Bruche nicht verlassen wurde. — Der Marquis hat nach gethaner Danksagung für biese Mittheilung Gr. Maj. bezeigt, daß dieselben bem herm v. Louvois eine fostliche Berehrung thun mußten, weil er ben Grund gelegt, burch welchen J. Maj. sich bei ber ganzen Welt beliebt und bei ber Nachwelt berühmt machen konnten, und versichert, daß man bis zu Ende getreu bleiben murbe.

Der von Nimwegen abberusene Herr Temple lebt mehrentheils auf dem Lande, und kommt bei den Berathungen gar nicht in Betracht. Sein Credit bei Hose ist auch sehr schlecht. Die vornehmste Ursache seines Hierseins beruht dars auf, daß die Unpäßlichkeit des Staatssecretair Coventry und die Ungewogenheit des Reichsschatzmeisters gegen diesen Sekretair allgemein glauben machte, Herr Coventry würde abbanken, und Herr Temple, durch den Reichsschatzmeisten unterstützt, seine Stelle einnehmen. Es hat sich aber mit Herrn Coventry sehr gebessert, und da er seiner Treue, seiner Aufrichtigkeit und anderer seltener Sigenschaften halber des Ronigs Inade und Schutz versichert ist, so will er diese Bedienung, so lange es seine Kräfte zulassen, beibehalten, Sollte auch eine Beränderung im Sekretariat vorgehen, so würde Herr Temple unberücksichtigt bleiben, weil die Ambassabeure

t et and bil noton gymn ster undirend Sandi

fit go felfes Latining Typfining gamenfile

delination

Nafra Jeogofilian magnet fall as

Montagu und Heibe auch barnach trachten, besonders 1678 wird der lettere, als der vorigen Herzogin von York Brusder, vom Herzoge von York kraftig unterstützt.

Bonbon, ben 21. Januar,

*31.* 

E. R. D. berichte ich unterthänigst, daß sowohl der an ben Prinzen von Dranien abgeschickte Expresse, als auch bie jur Abholung bes spanischen Marquis v. Fouentes abgefers tigte Sacht wieder angelangt find, ber Umbaffabeur aber ausgeblieben ift. Diejenigen, welche ein Mißtrauen zwischen biefer Krone und Spanien zu unterhalten suchen, geben vor, baß ber Mangel des Geldes seinen Aufbruch verhindert habe, und da es an so geringem fehle, tonne man leicht ermessen, wie es mit ben vertrösteten großen Remisen geben wurde. Allein ba bie für ihn bestimmten Gelber langst bereit liegen, so ift wohl zu vermuthen, baß ber Herzog von Billa Hermosa die Zartheit der jetigen Unterhandlung dem anwesenden Ges sandten lieber anvertrauet, und daß bieser, um den Ruhm eis nes glucklichen Erfolges allein zu haben, hier zu bleiben sucht. So lange man Hoffnung hatte, daß ber Marquis v. Fouens tes kommen wurde, vermied man, fich mit dem Marquis Bourgemanne in etwas einzulassen, ungeachtet seine Bollmachten für hinreichend befunden sind; seitdem aber der mit ermahnter Jacht herübergekommene Mylord Castelheven, welcher lange Jahre in Spanien gedient, berichtet, wie elend ber Zustand Flanderns, daß Gent und andere Städte mit Frankreich zu unterhandeln suchen, daß Oftende und Nieuport in großer Gefahr, — so hat fich ber Hof mit dem Marquis Bourgemanne etwas vertraulicher eingelaffen. Marquis sah, baß es dem Konige ein Ernst sein durfte, sich gegen Frankreich einzulassen, so hat er die von Seiten bes Konigs bezeigte Sorgfalt wegen Oftende und Rieuport mahrgenommen und gewünscht, daß ber König feiner eigenen Sis derheit halber in jenen Hafen ein : und in diesen zweitausend werfen mochte. Der Marquis glaubte durch biefen Borschlag England unvermerkt gegen Frankreich zu engagiren; weshalber benn an einem Tage verschiedene Audienzen beim Konige

1678 gehabt hat, und gestern in den Rath selbst gefordert worden ist.

Ich kann E. R. D. versichern, bag die Befehle zur Uebersendung dieser Mannschaft, welche zu Dovre liegt, bereits ausgefertigt, und ein Expresser im Begriff mar, mit dieser Nachricht nach Bruffel zu geben, bamit die Mannschaften ein gelassen werden; allein die Urfache, warum dies unterblieben und alle gute Absichten und Magregeln dieses Dofes umgefter Ben, menigstens verzögert werden, ist so ranke = und gebeim nifvoll, daß ich nicht weiß, mas ich bavon sagen, ober wie ich E. R. D. dieselbe vorstellen soll. Der Marquis giebt vor, daß, als er dem Konige Diesen Borschlag gethan, Se. Maj. ibn nur halb angenommen, und sich erboten, Oftende zu besetzen, um zu sehen, was weiter zu thun mare, weil daraus allers hand gefährliche Folgen gezogen werden könnten, Rämlich daß man englischer Seits vielleicht suchen mochte, sich eines so vortheilhaften Postens in Flandern zu bemachtigen, jum Theil auch ben Effekt einer ofter gethanen Bedrohung, fic ganz an Frankreich zu ergeben, zu benehmen, ober um wirks lich im Stande zu sein, Spanien zu Imponiren, und ben von Franfreich vorgeschlagenen Frieden — wenn dies sich bafür erklart - beliebig zu machen. Ferner wurde der Konig die Besetzung von Oftende bem Parlamente so febr rubmen, baß es pro lubito Geld geben konnte; benn auf diese Beise murbe der englische Handel nicht allein von den ostindischen Capern befreit, sondern auch dieser Nation die Hoffnung gemacht, baß ju einem Widerstande gegen Frankreich noch Zeit genug sei, weil es jetzt, um gegen Frankreich zu agiren, eine offene Thur batte.

Der Marquis hat die vielleicht wohlgemeinte Absicht die ses Hoses, nach Ostende allein Mannschaft zu schicken, sür verfänglich und nachtheilig gehalten, und gestern Abend durch ein dem Könige übergebenes Memorial zu verstehen gegeben, daß wenn man den der Gefahr am meisten ausgesetzten Ort Nieuport nicht besetzen wolle, man der Hülfe zu Ostende nicht bedürfe, weil dieser Ort hinreichend versehen sei. Dagegen habe ich von dem Prinzen Robert — welcher mich zu sich

interioral a. may last et,

Jane franco Bamon friend since Stayed and some sind from the stayed and from the stayed from the staye

Lie be appelled Paper you lagin afin.

med mad dirong landin Propositioned

+ me fragged long Mobert fly menty and not

mount for a forman and good for for your algorithm

sufflagens bitindly of holy god form of in

algorithm of a forman and fragged forth

Myout also before many flamings fills

follow more for maken

follow more for maken

follow)

many forman problem

follow)

fordern ließ, und im bochsten Bertrauen von mir vertangte, 1678 daß ich mich erkundigen mochte, ob die Spanier wohl gern sehen wurden, wenn auf den Fall eines Bruches bas Rom: manbo ber englischen Armee ihm anvertrauet murbe - verftanden, daß es mit ber Besetzung von Oftende eine gang ane dere Bewandniß habe, und daß dem nicht so sei, daß der Ros nig Oftende wolle eingeraumt haben, ebe ein wirklicher Traktat mit Spanien gemacht; vielweniger, daß man allein Oftende besetzen und Nieuport verlassen wolle. Ferner bag mit dem Marquis vertraulich gehandelt, ja die Unterhandlung des in Solland gemefenen Erpreffen mitgetheilt morden ift, und weil der Marquis bei so wichtigen Sachen nur Ausslüchte zu mas den suche, und bei ben besten Aussichten zum Bruche Schwies rigkeiten finde, so mußte nothwendig von zweien eins sein. Namlich bag ber Marquis feine rechte Inftruttion batte, wie und wann er sich einzulaffen, auf welchem Fall er übel thate, die Ankunft des Ambassadeurs zu verhindern; ober daß ex den Konig durch das Parlament allein zum Kriege zu engagiren bachte, ohne von Seiten Spaniens etwas dazu beizutras gen. Dierbei murde man sich betrugen, denn ber Ronig murde das Parlament so lange prorogiren, bis man sich mit Spanien geborig verglichen batte.

Ungeachtet ich bem Prinzen versichert, seiner nicht mit einem Worte zu gebenken, so habe ich doch nicht unterlassen, dem Marquis zu erkennen zu geben, wie über ihn geurtheilt wird, und im Fall des Königs gute Absichten rückgangig wers den sollten, die Schuld ihm allein wurde zugeschrieben werz den. E. K. D. können nicht glauben, mit welchen Umstanz den, welcher Aufrichtigkeit und welchen Betheuerungen der Marquis behauptet, daß der König, der Herzog von Pork, der Mylord Schahmeister und Sekretair Coventry, einer nach dem anderen im Porgemache der Rathsstube einstimmig sich für die Besehung von Ostende erklärt; aber weder der Alliance noch Rieuports gedacht haben. Dem sei wie ihm wolle, so ist dieser Punkt abgethan, und diesen Morgen ein gewisser Godolfin als Erpresser an den Herzog von Villa Derm seint ihr der mosa geschickt, um darüber abzuhandeln; auch ist der

Li be og sellen Fafor god laginafin.

more hand long Robert fil mortimen in home from the sound of the sound

forbern ließ, und im hochsten Bertrauen von mir verlangte, 1678 daß ich mich erkundigen mochte, ob die Spanier wohl gern seben murben, wenn auf ben Fall eines Bruches bas Kommando der englischen Armee ibm anvertrauet wurde - verfanden, daß es mit der Besetzung von Oftende eine gang andere Bewandniß habe, und daß dem nicht so sei, daß der Ros nig Oftende wolle eingeraumt haben, ehe ein wirklicher Erak. tat mit Spanien gemacht; vielweniger, daß man allein Oftende besetzen und Nieuport verlassen wolle. Ferner bag mit dem Marquis vertraulich gehandelt, ja die Unterhandlung des in Solland gemesenen Erpressen mitgetheilt morben ift, und weil der Marquis bei so wichtigen Sachen nur Ausslüchte zu mas den luge, und bei ben beften Musfichten zum Bruche Schwies rigkeiten finde, so mußte nothwendig von zweien eins sein. Namlich bag ber Marquis keine rechte Instruktion batte, wie und wann er sich einzulassen, auf welchem Fall er übel thate, die Ankunft des Ambassadeurs zu verhindern; oder Daß ex den Konig burch das Parlament allein zum Kriege zu engas giren bachte, ohne von Seiten Spaniens etwas dazu beizutras gen. hierbei murde man sich betrugen, denn der Konig murde das Parlament so lange prorogiren, bis man sich mit Spanien geborig verglichen batte.

Ungeachtet ich dem Prinzen versichert, seiner nicht mit einem Worte zu gedenken, so habe ich doch nicht unterlassen, dem Marquis zu erkennen zu geben, wie über ihn geurtheilt wird, und im Fall des Königs gute Absichten rückgangig wers den sollten, die Schuld ihm allein wurde zugeschrieben werz den. E. K. D. können nicht glauben, mit welchen Umstanz den, welcher Aufrichtigkeit und welchen Betheuerungen der Marquis behauptet, daß der König, der Herzog von Pork, der Mylord Schatzmeister und Sekretair Coventry, einer nach dem anderen im Porgemache der Rathsstube einstimmig sich für die Besetzung von Pstende erklärt; aber weder der Alliance noch Nieuports gedacht haben. Dem sei wie ihm wolle, so ist dieser Punkt abgethan, und diesen Morgen ein gewisser Sodolfin als Expresser an den Herzog von Villa Dermosa geschick, um darüber abzuhandeln; auch ist der

gen, um die englischen Truppen abzusordern; desgleichen sind die Patente zur Rekrutirung und Bermehrung der königlichen Miliz zur Halfte ausgetheilt worden. Ferner ist den Kaufleuten angedeutet worden, ihre Schiffe aus den französischen Haffen zu schaffen und ohne Convoy nicht mehr auszulausen; demnach liegen 10 Kriegsschiffe zum Auslausen bereit, und an mehreren wird stark gearbeitet. Endlich ist auch der Mylord Oseri, dessen Aufbruch bisher täglich verschoben, diesen Norgen von hier aufgebrochen, und bleibt nichts mehr übrig, als daß man sehe, wie das Parlament sich verhalten wird, und ob der französische Ambassabeur den endlichen Bruch mit der Unterhandlung eines beliebten Friedens nicht verhindern wird.

Dem Wunsche bes Prinzen Robert gemäß habe ich mich bei bem Marquis von Bourgemanne und Grafen Bal. lenstein von weitem erkundigt, wem sie — im Fall eines Bruches - bie englische Armee gern anvertrauet seben wur-Sie wollten sich langere Zeit harauf nicht einlassen, vorgebend man konne keinen Sattel wählen, ebe bas Pferd gekauft. 3ch habe es bennoch so weit gebracht, baß sie von felbst gestanden, auf niemand ein größeres Bertrauen ju baben, als auf ben Prinzen, und daß sowohl ber Raiser als der König in Spanien Gr. Maj. beshalb ansprechen wurben; wobei so viele Lobeserhebungen über ben Prinzen gemacht wurden, als beffen Berdienste und Buneigung für die allgemeine Sache verbienen. Ich machte bem Prinzen hiervon ge treuen Bericht, wobei 3. D. mir sagten, daß sie ein solches Rommando nicht murben übernehmen, wenn fie nicht eines ganglichen Wertrauens versichert maren, und bag fonft bas Rommando auf den Herzog von Montmouth fallen wurde, gegen welchen sehr viel zu sagen. Der Berzog ift ein sehr junger Herr, hat stets in Frankreich gebient und für dieselbe Krone eine besondere Neigung gezeigt, weshalb sich denn auch an ihn viele Franzosen anschließen murben, mithin nichts verborgen bleiben. +Das Parlament wurde in diesem Falle kin Geld ober nicht genug geben, indem von einem solchen General, besonders wider Frankreich, keine großen Thaten erwartet werben.

former

mit to Molsfiration

Ville minimum miller signifum signifum

Sad Joganla: I is specied in month of the Safe and show a stand of the stand of the

enfiglig ben'melien i Jugafilian

100

Die von E. K. D. aus meinem letten Schreiben geschöpften Soffnungen, werben burch biefen Bericht gang verschwinden. Das Parlament, welches bem Konige bie Mittel jum Rriege, ben bei Sofe vorgenommenen Entschluffen ben gehörigen Nachdruck geben muß, ift in ber heutigen Sigung ohne Beiteres auf 14 Tage vertagt worden. Die Ursache wird von Seiten bes Hofes auf ben Marquis Bourge. manne geworfen, welcher wegen ber Befetung von Dftenbe anfanglich Anerbietungen, nachher Schwierigkeiten gemacht haben soll, und daß ber an ben Berzog von Billa Bermosa abgefertigte Expresse abgewartet werben musse, ebe man fich mit dem Parlamente einlaffen tonne. Die Parlamentsherrn feben bas Werk mit andern Augen an, besonders feitbem bie zwischen bieser Krone und ben Staaten geschlossene Alliance kund geworden ist; sie zweifeln nicht, daß die an Frankreich gemachten Borschläge jum Frieden in Uebereinstimmung mit dem Staate geschehen sind, und sehen diese Als liance mit ben Staaten als ein Werk bes Herrn von Beuningen an. Es geht barauf hinaus, Diejenigen, welche den zwischen beiden Staaten beliebten Frieden nicht wurden annehmen wollen, bazu zu zwingen. Die meisten und vornehmsten Mitglieder bes Parlaments haben bereits vor einis gen Zagen erklart, baß fie zu einem Frieben, berfelbe fei wie er wolle, bem Ronige nicht einen Heller geben wollen; indem sie ohne Sicherheit maren, so lange Frankreich nicht burch eis nen machtigen Widerstand furchtlos gemacht wurde; zu weldem 3mede ber Ronig Alles erhalten follte, mas er nur munschen wurde. Gie bedienen fich bes Gleichnisses, daß niemand so narrisch mare, ein Fieber ober andere Unpäglichkeit zu ertaufen, sonbern gleichwie man folche Strafen vom Allerhoche ften abwarten und ertragen mußte; also wurden sie einem von solchem Ronige ihnen gegebenen Frieden mit Gebuld ertragen, aber nicht beforbern, vielweniger ertaufen. Bei Sofe hat man fich febr bemubt, dem Parlamente die Meinung, als sei kein rechter Ernft zum Rriege, zu benehmen, und zu bem Enbe sind nicht allein Schiffe equipirt und bis 100,000 Ochsen ge1678 schlachtet, sondern die Trommel auch an allen Eden so flatt gerührt worden, daß einem die Ohren davon wehe thun; und wenn sich jemand untersteht, den Bruch nur in Zweisel zu ziehen, so wird dies bei Hofe sehr übel genommen.

Das Migvergnügen wird je langer je größer, es fehlt nur bem Parlamente seine Erbitterung fund zu thun; benn als diesen Morgen der Sprecher bes Unterhauses bemfelben andeutete, daß der Konig für gut befunden, das Saus bis jum 28. ju vertagen, und er gleich barauf aufstand und bevon ging, damit die Bersammlung wirklich aufgeloft ift denn in Abwesenheit des Sprechers wird angenommen, beg keine Wersammlung vorhanden - so entstand ein allgemeines Murren über biesem modo procedendi. Es ift namlich bergebracht, daß der Sprecher dem Unterhaufe des Konigs Abficht wegen der Bertagung eröffnet, und bas Unterhaus fic alsbann per vota selbst vertagt. Einige schlugen sogar vor, man mochte einen anderen Sprecher mablen und bie Sigung fortsetzen; ba aber, wie gesagt, in Abwesenheit bes Sprechers nichts festgestellt werden fann, so war bies nur eine Gelegenbeit, feinen Unwillen fund ju thun.

E. R. D. werden von Bergen beklagen, bag bie guten Absichten dieser Ration nicht zur Ausführung kommen. Ab lein der Konig wird sich wider seinen Willen im Rriege verwickelt finden; also barf ich mich mohl unterstehen zu gratuliren, daß es hier in solcher Berwirrung hergeht. Da man so wenig Umftande mit Spanien macht, demfelben Befete vorschreibt, was wird man nicht erst mit den nordischen Interefsenten, welche noch weniger in Betracht tommen, anfangen. Ich habe es von einem sehr guten Freunde und von gang sicherer Sand, daß ber taiserliche Ambassabeur Strabt: mann an den Grafen Ballenstein geschrieben: es wart ihm zu verstehen gegeben, daß wenn der Kaifer sich nur nicht darin mischen wolle, so wurde ber Konig in England ben Ko nig in Schweben schon zu bem Seinigen wieder verhelfen. Derr Strahtmann bat zwar babei berichtet, daß er diefe Worschläge ganglich verworfen, indessen ersehen E. R. D. hieraus, was man sich untersteben barf, nachbem die Offensiv.

t and Julygyfaith

fire interplate f. If I godo limes

forming mind his bluring his formitting the

line of amyortions of the fire formitting the

line of Million of the mind alterian god agen
line of the might graffer of all may be

fill their formitten is not be distinguable formitten

mick, line forman

e ? Reference of Sofe Joseph John Some Sall John Sofe John S 4- lofed somisting of the fold of the series of series of the series of

und Defensiv - Alliance mit bem Staate geschloffen ift. Noch 1678 muß ich E. R. D. eines berichten, aus welchem genugsam erhellt, daß ber Konig an keinen Bruch benkt. Die vom Sofe außern überall, besonders in Gesellschaften, mo sich Mitglieder des Parlaments befinden, bag die frangofische Dacht auch in Friedenszeiten bergestalt geschwächt werden konnte, baß sie nicht mehr zu fürchten sei. Es mußte namlich nach geschlossenem Frieden zwischen bieser Krone und allen Alliirten ein Bergleich gemacht werben, in Folge beffen alle frangofis schen Baaren, burch welche so viel Geld nach Frankreich gebracht wird, zu verbieten find. herr von Beuningen bat dies eingegeben, und der hof, welcher bas Parlament nur in Schlaf zu wiegen sucht, bat es mit beiden Banben ergriffen. Es fieht mohl jeder, daß dies Berbot eber durch ben Rrieg, als nach bem Frieden auszuführen ift; benn Frantreich murbe burch seine Minister an allen Orten bagegen arbeiten. Unausführbarkeit liegt auch barin, baß viele Fürsten, beren Bolle bober liefen als die Domaingenie darin willigen tours ben. 3ch kann E. R. D. zugleich berfichern, daß wenn ber Friede einmal gemacht mare, Diefer Borschlag vom hiesigen Sofe nie auf die Bahn gebracht wird, benn außer bem Gins kommen des Zolles hat der König geradezu nichts.

tonbon, ben 1. Februar.

Der endliche Beschluß bes Hoses ist stündlich zu erwarten; benn ohne Zweisel wird das Resultat der bisher geführten Berathschlagungen noch vor der Parlaments-Erössnung sich ergeben. Die ungewöhnliche Anzahl der gegenwärtigen Mitglieder des Parlaments giebt immer mehr zu erkennen, daß ihnen mit dem projektirten Frieden nicht gedient ist, und daß bei Entstehung eines wirklichen Bruches keine Gelder bewilligt werden sollen. Der König sucht nach Möglichkeit den biesigen spanischen Minister, wegen der abgeschlagenen Einräumung von Oftende, beim Parlamente verdächtig zu machen, damit jedermann glaube, Spanien verhindere den Bruch, und daß der Lage der Sachen nach der Frieden dem Kriege vors gezogen werden muß. Dagegen wird von den vornehmsten

- 1678 Ministern des Hoses öffentlich erklart, daß die Kriegserklärung noch diese Woche erfolgt, damit das Parlament auf den Bruch dringen soll, und es das Ansehn hat, als habe der König toutde don den Krieg beschlossen.
- E. R. D. Befehle vom 3. und 9. Januar find mir jugekommen, und werbe ich nicht unterlassen, bas wegen ber Schifffahrt Rothige bier wahrzunehmen. Der Mittheilung bes an die Gesandtschaft zu Nimwegen erlassenen Befehls werbe ich mich zu bedienen wiffen, indessen bebarf es bier folder Worstellungen nicht; benn ber hiefige spanische Minister hat programmen von E. K. D. gemachtenund noch zu machenden, Eroberungen gang andere Unfichten als ber Marquis be los Balbames. Er stellt E. R. D. Fortschritte in sehr hohen Betracht, da Frankreich burch die Vertilgung der Schweden eines machtigen Beistandes beraubt wird. Es ist nicht zu verwunden, daß sich diese Minister ia hoc passu widersprechen, benn ihr Meinungen find in der Hauptsache ganz verschieden. Marquis de los Balbayos ist nur zu sehr zum Frieden geneigt, damit er um fo viel eber bas Gouvernement von Flandern erlangt

Nach einem mir heute von E. R. D. Ambassabeure ju Nimwegen zugekommenen Schreiben vom 21. Januar ersehe ich die Besorgniß, daß bei den dort schwebenden Friedenstral: taten E. R. D. Forberung an Frankreich, etwa auf 5 Dil lionen belaufend, nicht gedacht wird. Da mir nun beigemef. fen werden konnte, daß, ich bieserhalb keine Erinnerung thuc, so muß ich bemerken, Daß ben Frieden betreffend nur allein von Spanien, Holland und Frankreich die Rebe ift; ja, daß des Friedens zwischen dem Raiser und Frankreich noch nicht gebacht worben. Dazu kommt, daß ich keine andere Bollmacht habe, als ben Bruch zu traktiren, bes Friedens halber aber nicht instruirt bin. E. R. D. werden aus dem Benehmen des Königs wohl seben, daß er zwischen Frankreich und Spanien nicht ben Bermittler, sondern ben Schiederichter macht; also wird er der Uebrigen halber kein anderes Berhalten an Es ist der Allierten Absicht wohl nicht gewesen, ben Konig zum Vormund zu machen; was bagegen einzuwenden

Land for Self fearlament signafered as in Just Fried in Sis Frigger was Bottende af 1:3 Right Swiger fully at Sis Anfar Jahr and the fifted-feld folges Branglichion franch t light sog og and forsk son med dagswith som o'lis sis fly for any on for som something on for are and finglished classic something and follow. Heigh shiften ton forfigen Plangen to Allighed a stell fathend general familian who has history on the walney also him more of the dis history on the walney who him and son't I justice of the transfer of my histories + specialities

+ hardigery and 5 Hofers

Job Sanifor procedure mind the mil on

Y'an mighan

ift, durste zu spät kommen und ohne Erfolg sein; es läßt sich 1678 nichts anderes thun als die Schultern ziehen. Wenn es zum Bruch kommen sollte, wird man E. R. D. auch etwas nach: laufen.

Bonbon, ben 8. Februar.

Der wegen ber Befetzung von Dstende nach Flandern geschickte Herr Gobolfin ift bereits zurückgekehrt. Bon besselben Erfolgen sprechen der Konig und der Marquis Bours gemanne fehr verschieden. Der Konig giebt an, daß er bem Bergoge von Billa Dermosa Sulfevolfer angeboten, und ju beren Unterhaltung ein Magazin zu Oftenbe habe anlegen wollen; der Gouverneur von Flandern habe dies aber abge= schlagen und keinen festen Ort einraumen wollen. Der Hof verbreitet dies überall, bamit bas Parlament febe, wie Spanien zur Sache nichts thun will, ber Friede also nothwendig gemacht werden mußte, und in der That wird Spanien von benen, welche bem Konige am beftigsten jum Kriege gerathen, sehr getadelt. — Der spanische Minister beweist bagegen durch ein eigenhandiges Schreiben bes Herzogs von Billa Bermosa, baß Gobolfin ohne bie geringste Nachricht, wie weit sich England für Spanien einlassen wolle, die Ginraumung von Oftende begehrt habe. Als demselben geantwortet wurde, daß Nieuport und Dirmude bem Konige in England sofort eingeräumf werden sollen, wegen Dftende aber nach Mabrid geschrieben werden mußte, und daß 3. Maj. inzwis schen sich nur in Traktate einlassen mochten, so A Herr Godolfin gleich abgereift. Woburch ber Hof biese Angelegenheit erschwert und ber spanische Gesandte die Rechtlichkeit seis nes Berfahrens darthut, ergiebt sich daraus, daß dem spanis schen Gefandten von der Abschickung bes Gobolfin ein Geheimniß gemacht wurde, und daß diese Person, welche man täglich bei bem französischen Gesandten aus = und eingehen sieht, von ber Herzogin von Portsmouth ganz abhängig ist. Was aber in der That die Uebergabe von Ostende erichwert, ift ber Gifer, mit welchem Serr v. Beuningen bieselbe sucht; benn es ist zu besorgen, daß es darauf abgesehen ift, bem Könige in England die Mittel in die Hand zu spie1678 len, um Spanien, wenn Frankreich die vorgeschlagenen Bebingungen annehmen follte, jum Frieben zu zwingen. Bei einer Aubienz, welche ber Marquis am verwichenen Sonna bend Abend beim Konige gehabt, bedienten sich I. Daj. die fer febr nachbenklichen Worte: "Si je vous avois demasde Ostende il y a deux mois, vous me l'auriez accordé de bos coeur et beauconp davantage, mais alors que vous voyez que je suis obligé d'entrer en guerre par nécessité vous saits des difficultés." - Endlich ift es aus einer gegen mich gemach ten Meußerung eines febr boben Ministers bes Sofes, bag der König wegen Ostende nicht selbst mit dem Marquis batte sprechen sollen, sondern es durch einen Minister anbringen lassen, leicht zu schließen, daß des Hofes Absicht gewesen ift, durch ben Besit von Oftende ben Frieden zu erzwingen; bag aba der Konig durch seine große Begierde zu sprechen, und be-Unachtsamkeit in ben Ausbrucken sich zu fehr bloß gegeben, und dadurch ben Argwohn ber Spanier erregt hat.

Bei der Rückehr des ic. Godolfin hat man auch die Ursache erfahren, warum der Marquis von Fouentes mit der von hier abgeschickten Jacht nicht herüber gekommen ist. Der Marquis hat nämlich aus Spanien den Befehl erhalten, in Brüssel zu bleiben, und ohne Ordre des Souverneurs von Flandern nicht hierher zu gehen. Dessen ungeachtet hat der Marquis v. Fouentes aus Eisersucht, daß er an den sich hier so gut anlassenden Sachen keinen Theil haben soll, an den Staatssekretair Coventry ohne Wissen des Souverneurs geschrieben und um eine Jacht angehalten. Unter dem Borwande einiger Geschäfte zu Mecheln wollte er Brüssel verlafen und hier posto fassen. Der Gouverneur, noch zeitig de von benachrichtigt, nothigte ihn durch einen Nachgesendeten zur Rückkehr.

Ungeachtet der spanische Gesandte mit etwas besseren Augen jetzt angesehen wird, so arbeitet man doch unter der Hand an seiner Abberusung, und ist ein ohne Wissen des Ministert nach Madrid abgeschickter Expresser vornehmlich damit beauftragt. Der Marquis ignorirt diesen gegen ihn gesasten Unwillen und thut selbst das Mögliche, um von hier abberusen pu

orus faitas los difficiles

Solgine character

so fangins,

werben. In ber Beforberung bes spanischen Interesses lagt 1678 er fich nicht fibren, und sucht ben Bruch dieser Krone zu be-Er hat zu diesem 3mede bem taiserlichen, banischen Minister und mir in des hollandischen Ambassadeurs Wohnung ein neues Memorial mitgetheilt, welches er noch vor der Parlamente. Eroffnung übergeben will. Damit biefe Sandlung, welche allein zu seiner und der spanischen Krone Rechtfertis gung bienen foll, nicht aufgenommen werbe, als suche er ben Konig beim Parlamente verdachtig zu machen, so werbe er niemand von diesem Memorial eine Abschrift geben; wenn aber die Absicht mare, Spanien unter bem Scheine bes Fries bens zum Beiftand zu zwingen, so wolle er dies Memorial ber gangen Welt bekannt machen. — Der Sof sucht burch Emissaire in großen und fleinen Gesellschaften zu verbreiten, der Marquis habe selbst Oftende angeboten und wolle es nun nicht übergeben; er habe nicht hinreichende Bollmachten, fic in Traftate einzulassen; er hintertreibe, daß Spanien und Frankreich fich der spanischen Niederlande halber vergleichen wollen; und mas dergleichen mehr erdacht werben fann, um bem Parlamente Nachtenken und Migvergnügen gegen Spas nien einzuflößen.

Das gedachte Memorial bes spanischen Ministers enthalt im Allgemeinen Folgendes: Im Eingange erwähnt er, baß von benen gleich bei seiner Ankunft und durch die zunehmende Befahr in Flandern übergebenen Memoriale nur eins beants wortet sei, und bag man ihn, ungeachtet er die nothigen Bolls machten beigebracht, zu den Traktaten nicht zugezogen habe. Ferner zeigt er, daß die jetige Gefahr bes Unterganges von Flandern zum alleinigen Nachtheil diefer Krone sei, weil ben kleinen Rest zu retten Spanien nicht für werth balt, indem no außer dem Ertrage der Contributionen und Domainen des Landes, von Spanien aus jahrlich 4 Millionen und große Mannschaften, beigesteuert werben mußten, welche Spanien an anderen Drien beffer benugen tonne. Endlich stellt er vor, daß Spanien ver allgemeinen Sicherheit nach bas Aeußerste thun wolle, und bem Konige in England, wenn er mit ihnen. agiren wolle, zu feiner Sicherheit Nieuport und Dirmube ein1678 raumen wolle. Nachdem meinem Bunsche gemäß der Einsgang des Memorials etwas gemäßigter abgesaßt worden ift, hat der Marquis dasselbe, ungeachtet Herr v. Beuningen sich dagegen erklärte, am Sonntag Abend dem Könige übergeben. Es schien dem Marquis, daß es dem Könige ein Erust sei, sich der Sache anzunehmen, denn Se. Maj. bedienten sich gegen ihn der Worte: "il kaut sanver la Flandre et arrive du reste tout ce qui pourra."

In ber zwischen uns Gesandten stattgehabten Conferenz gab es auch Gelegenheit, von der jest zwischen England und Holland geschlossenen Offensive und Defensive Alliance zu re-3ch suchte zu beweisen, daß dies Berfahren der aufgerichteten Alliance ben vielfältigen Berficherungen Gr. Hobeit des Prinzen von Dranien, bes Penfionair Fagel und bes van ber Tott nicht conform mare, und bag besonders E. R. D. ein Befferes vom Staat verbient batten. Anfanglich An wollte Herr von Beuningen auf diese Borftellungen nicht viel geben, als ich ihm aber namentlich vorhielt, daß bei meiner letten Durchreise burch ben Haag E. R. D. Geheimrathe Blaspeil und Romswindel meinen ftets gehabten 3meis fel baburch zu benehmen suchten, bag. ber Penfionair Fagel versichert: er wolle lieber seine Bedienung aufgeben, als etwas unterschreiben, mas wider die Alliance lief, - so hat bie Wahrheit ben Born erregt, und ber Ambaffabeur fagte etwas auffahrend: er mußte nicht, warum man mit ber Miance so ubel zufrieden fei; die Allierten sollten bem Staate billig banken, daß er ihr Interesse mahrgenommen. Ich bat ihn, uns boch zu beweisen, daß die Allierten durch biese Alliance so gut versorgt werden; benn aus bem bis jest aus dem Saag berüber Mitgetheilten ginge es nicht hervor; es mochte sich vielleicht bann ergeben, wenn Frankreich bas Projekt annehme. Da er sich hierauf nicht einlassen wollte, sonbern ftets einwandte, Frankreich murbe ben Frieden nicht annehmen, fo fragte ich ihn ferner, ob benn ein bestimmter Termin festgesett sei, innerhalb welchem es Frankreich freistehe, bas Projekt anzunehmen, worauf er eilig entgegnete: "mir ist nicht wif send, daß Ludwig XIV. ein peremtorischer Vermin gestellt

Agend at above for in but and some of solly of many solly so the solly solly so the solly to the for growth of mention of the for growth of melity so the solly solly to the solly solly so the solly solly to the solly solly solly to the solly solly to the solly soll

engagement.

Jahninen Jahnines Jahningen gefagt. The fall manifol good Beautigen

.

.

.

worben ist; allein sobald Frankreich bie Bebingungen annehme, 1678 ware der Staat außer Verbindung mit England." - Auch habe ich nicht zugeben konnen, baß herr v. Beuningen bie Abberufung ber englischen Truppen aus Budwigs XIV. Dienst als ein unbezweifeltes Fundament jum Bruche darlegen wolle; - benn Eudwig XIV. hat auf die Abberufung geantwortet, es solle die gemachte Capitulation in Allem beobachtet werben, beren Inhalt nach bie Wolker 30 Tage nach bem Bruche erfolgen und mit einem Monat Gold versehen werben.

E. K. D. werden finden, bag der König mehr von ber Rube als der Unruhe halt, und in seinem Gewissen fühlt, baß er bem Parlamente nicht allzuwohl trauen kann; deshalb hat der Konig von dem Engagement nichts anderes erhalten tonnen, als einen Traktat mit Holland, burch welchen Flanbern pro forma gerettet, ber Rrieg aber in ber That nur verschoben wird. Mur allein der hiesige hollandische Umbassabeur hat es zu verantworten, daß England nicht zum Bruche gezwungen worden ist; wenn ich hollandischer Ambassadeur hier gewesen, wollte ich meinen Sals zum Pfande setzen, daß ber Konig schon vor zwei Sahren im Rriege gewesen mare.

Der Konig hat bas Parlament gestern eröffnet und in beigehender Weise angesprochen .). Die geforderte Fortdauer ber Wein=Auflage ist ein beutliches Zeichen, baß man noch hofft, zu teinem Bruche mit Frankreich zu kommen, indem bie Accise allein auf ben frangosischen Weinen steht, und im Fall eines Bruches auch die Weine verboten werben. Go viel ich vernommen, durfte bas Parlament eine Abschrift ber Alliance mit Solland begehren, um ben Grund zu wissen, auf welchem ber Konig ben Frieden ftugt. Man ift heute mit der Beantwortung der königlichen Proposition im Unterhause beschäftigt.

Lonbon, ben 11. Februar.

Die beigefügte Abresse 2) des Unterhauses, welche eine Beantwortung der königlichen Proposition ist, ist diesen Nach-

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. D. 403 //.
2) Siehe ben Anhang. D. 400 //.

mittag überliefert worden, und wird E. R. D. die Furcht eines schändlichen Friedens benehmen und hoffnung zu einem besseren Kriege geben. Denn aus derselben erhellt, daß man mit der in holland gemachten Alliance nicht zufrieden, indem dem Könige für dieselbe keinen Dank gesagt wird; ferner, daß aus dieser Alliance nichts gutes gemuthmaßt wird, da dem Könige die Bedingungen eines Bundnisses vorgeschrieben sind, und daß man an des Königs aufrichtiger Absicht, die französsische Macht zu dämpfen, zweifelt, weil man ihm einen bessimmten Termin vorschreibt. Endlich wird besorgt, daß die Staaten nicht Stich halten werden, denn es wird sestgesett, die Wassen nicht eher niederzulegen, die der gesetzte Termin erreicht ist, und daß man nicht eher Geld geben will, dis man ganz überzeugt ist, daß es ein Ernst sei.

E. R. D. tonnen auf Grund beffen folgern, baß beim Mangel des Geldes es auch an der Macht, die Allierten jum Frieden zu zwingen, fehlen wird; oder bag die bochte Roth des Hofes, einige Geldmittel - besonders die Fortdauer ber Wein- Auflage - ju haben, ben Konig ju allem, was bas Parlament beliebt, zwingen wird. Im ersteren Falle durfte zwar der Allierten Bedingung fich in so weit verschlimmern, als Frankreich seine Fortschritte tapfer fortsetzen und Die Stack ten Schweben burch Bermeigerung ber Flotte und der Subsidien wieder auf die Beine bringen. Allein so lieb dem Ko-nige sein Leben und seine Krone ift, so wenig darf er nur benten, bies zuzulassen; es ist nur zu vermundern, daß die Staaten biese sonnenhelle Bahrheit zu befordern nicht mitbels fen. Ja in dieser Stunde, wo niemand in Zweifel bleiben tann, daß ber Konig mit Frankreich endlich brechen muß, schlägt der hollandische Gesandte dem Könige Mittel vor, sein Parlament zufrieden zu stellen und den prozektirten Frieden fortzusetzen. Er rath namlich bem Konige, bas Gelb vom Parlamente, unter welcher Bedingung es auch fet, anzunehmen, und hinterher bei ber Abschließung bes Friebens bemfels ben porzustellen, daß die jetige Bewandtniß ber Sachen es nicht anders zulaffen wolle, nach dem alten Sprichwort: Rommt Zeit, tommt Rath.

Laborated of and in formal detions of month of the stay of the sta

| - |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | , | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Der König giebt sich alle ersinnliche Mühe, den Krieg 1678 ju hintertreiben; er hat öffentlich gesagt und läßt es mit gro-Bem Fleiße verbreiten, daß der Bergog von Billa Bermosa durch I. Maj. Minister zu Bruffel um Gotteswillen bitten laßt, ben Frieden zu beschleunigen. Ja man untersteht sich ju sagen, daß des Marquis v. Bourgemanne lettes Memorial nichts anderes enthielt, als die inståndige Bitte, ben Frieden zu schließen. Es ift bies mit großer Bosheit bedacht; benn wenn ber Marquis zufolge seines gegebenen Bersprechens das Memorial nicht mittheilt, also das Parlament nicht eines befferen belehrt, dürfte es heißen: qui tacet consentire videtur. Sollte er aber die List bes Hofes entbeden und zu bem Enbe sein Memorial verbreiten wollen, so wurde ber Konig ihn als einen Aufwiegler betrachten, sein nicht gehaltenes Wort vorgeworfen haben, und einen solchen Minister, ber nicht mit bem Könige, sondern bem Parlamente zu unterhandeln sucht, abfertigen. Allein dieser Streich ift nicht gelungen; benn als bie vom Parlamente mit Ungestum über solche Nachricht zu ihm kamen und des Gegentheils überzeugt sein wollten, auch eine Abschrift bes Memorials begehrten, hat er es ihnen we= gen feines dem Ronige gegebenen Berfprechens abgeschlagen; allein bamit fie an seiner Aufrichtigkeit nicht zweifeln mochten, sagte er ihnen, wenn dies im Parlamente vorkommen sollte, sie bas Driginal vom Konige fordern mochten. Bugleich will ber Marquis in einer besonderen Audienz ben Ronig bitten, bie Beschuldigung solcher Unwahrheit nicht zuzugeben, indem er sonft verpflichtet wurde, die Wahrheit kund zu thun. E. R. D. konnen sich benken, wie dem Ronige in diesen Tagen, wo im Unterhause an der Adresse gearbeitet worden ist, zu Muthe gewesen sein muß; benn als nur ber erste Theil fertig gewesen, wo man festgestellt, baß ber Friede bis zu ben pprenaischen Traktaten sühren soll, ift 3. Maj. Unwille an allen Enden ausgebrochen. Als ber Graf Ballenstein Audienz hatte, um ben Konig fur die bezeigte Sorgfalt fur Flandern ju danken, und das Gespräch darauf kam, daß bas Parlament eine so harte und ungewisse Bedingung als den pprenaischen Frieden feststelle, haben 3. Maj. mit großer Ungebeur habe dies vermittelt, um eine Unmöglicheit in ben Bruch zu bringen; gegen Andere aber hat der König alle Schuld auf den Marquis Bourgemayne geworfen. Als der Marquis mit dem Könige davon sprach und bewies, daß alle Eifersucht des Parlaments allein daher rühre, daß man sich mit Holland verbunden und Spanien vernachläßigt habe; daß dies auch nicht eher gehoben sein wurde, die Se. Maj. sich mit ihm in Traktaten einlassen würden, versprach der König, ihm dazu Commissarien zu schicken. Auch der hollandische Sessand Commissarien zu schicken. Auch der hollandische Sessand Commissarien zu schicken. Auch der hollandische Sessanden, der Staatssekretair Coventry und William: son hätten den Auftrag erhalten, mit ihm zu unterhandeln, aber bis jeht hat sich noch niemand angegeben.

Der Marquis hat uns versichert, nichts ohne unsere Zusstimmung sestzustellen, und theilte uns Folgendes als die vorzuschlagende. Bedingungen mit: 1) Daß der König mit 30 bis 40,000 Mann und 90 Schiffen wider Frankreich agiren soll. 2) Daß die Kriegs. Operationen mit dem Gouverneur von Flandern überlegt werden sollen. 3) Soll dem Könige zu seiner Sicherheit Nieuport und Dirmude übergeben werden, und in Ostende durch englische Commissarien ein Magazin errichtet werden. 4) Wenn der König in England Dünkirschen oder Gravelines besonders nehmen sollte, es ihm auch versbleibt. 5) Den Krieg so lange fortzusehen, die die pyrenäisschen Traktaten bewilligt; oder daß wenigstens Einer ohne tes Anderen Zustimmung sich nicht in Traktate einläßt.

Conbon, ben 15. Februar.

E. R. D. gnabigste Befehle vom 19. und 23. Januar habe ich nebst dem Schreiben an den Prinzen Robert er halten. Dem im ersten Schreiben anbefahlenen Geremoniell mit dem erwarteten spanischen Ambassadeur soll genau nachz gelebt werden. Dem Prinzen Robert habe ich das Schreiben bereits überliefert und E. K. D. hohes Interesse vorgesstellt. Der Prinz zweiselt nicht an einem endlichen gunstigen Ausschlage, denn die ganze Schwierigkeit beruht nur auf ein

Lade sen's San Grander on In amount

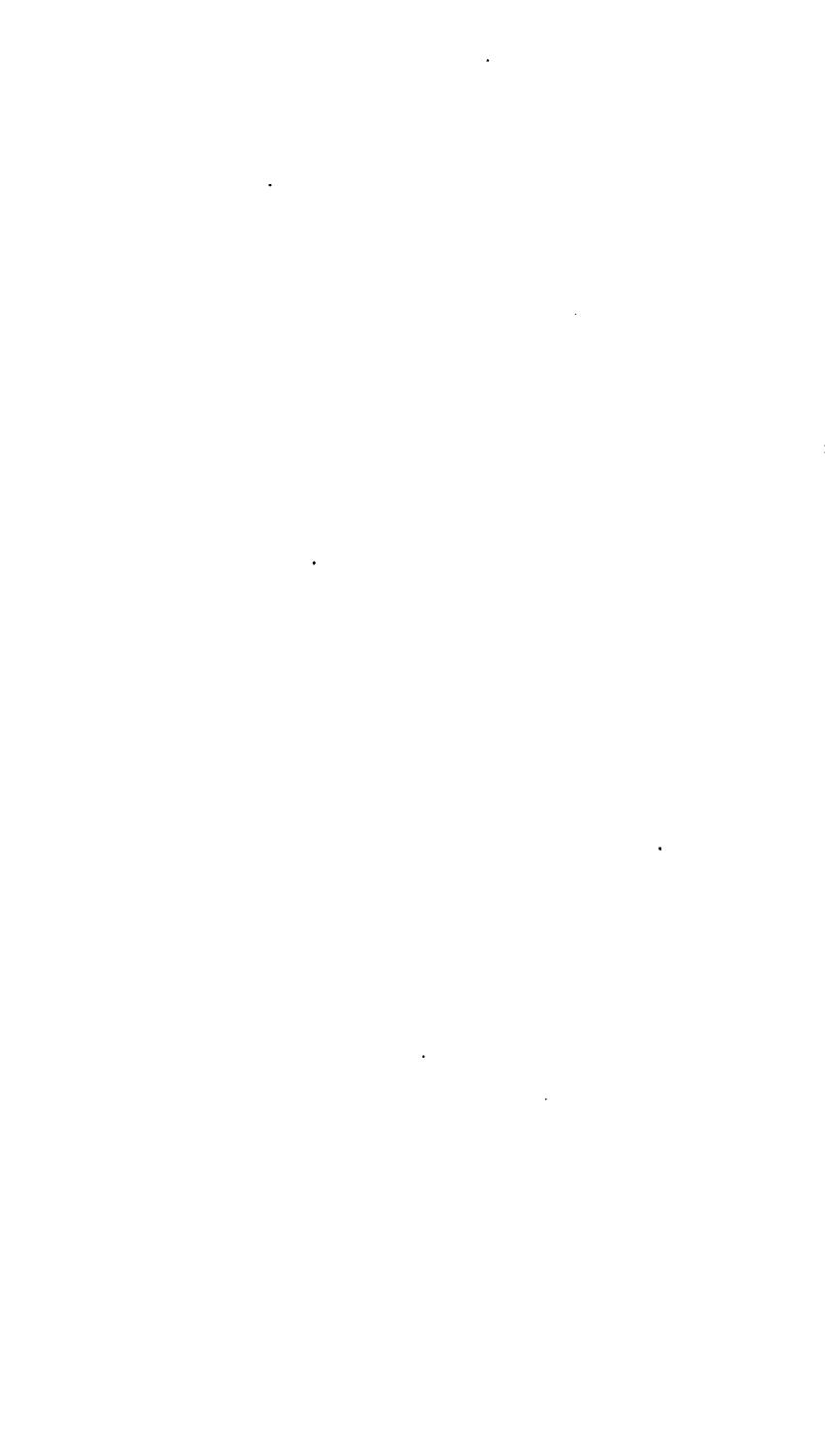

nem Mistrauen zwischen dem König und seinem Parlament. 1678 Der König zweiselt, ob bas Parlament den nöthigen Zuschuß zum verlangten Kriege geben wird; das Parlament dagegen besorgt, man werde sich der aufgerichteten Flotte und Armee zu Umstoßung der Privilegien bedienen, besonders weil viele Papisten in der Flotte angestellt werden. Dies ist in der That das, was den Degen so lange in der Scheide gehalten hat und noch halt.

Der König hat dem Unterhause auf die lette Adresse gesstern die Antwort geschickt \*). Der Inhalt derselben ist ziems lich scharf, denn es wird dem Unterhause vorgeworsen, daß es sich in Sachen mische, mit welchen es nichts zu thun habe; dasjenige aber, warum es berusen sei, undeachtet lasse; — und-endlich schließlich sagt der König, daß auf ihr Begehren die Offensive und Defensive-Alliance mit dem Staate gemacht, sie daher vor allen Dingen über die Mittel, dieselbe zur Ausstührung zu bringen, berathschlagen möchten. Gestern ist im Unterhause gleich die Frage ausgeworsen worden, ob dem Könige dieser Alliance halber Geld zu geben ist, welches gleich sessenze dieses wird, wie viel dazu zu geben sei.

Conbon, den 18. Februar.

E. A. D. werben aus des Königs Antworts : Abresse an das Unterhaus ersehen haben, daß der König ten gewünschten Bruch zu vermeiden sucht, wenigstens sehr auf Schrauben sett. Es ware Folgendes in Betracht zu ziehen:

Verwiesen, dem Könige zu eröffnen, was bei diesen Conjunksturen von I. Maj. gewünscht wird, da doch die königliche Proposition im Beisein beider Häuser geschehen ist. Hierbei ist nicht zu vergessen, daß dies von Seiten des Königs nicht allein deshalb geschen, um sich das Oberhaus zu verpflichten, welches vom Unterhause — so die Geldmittel allein in Händen hat — seit einiger Zeit etwas vernachläßigt worden

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang.

1678 ist, sondern auch um die Berathschlagung einer Sache, in welcher der König gern Herr sein will, mit in das Oberhaus zu ziehen. Seitdem der Mylord Shaft esbury in Haft genommen worden, ist des Königs Partei im Oberhause die stärkste; deshalb das Unterhaus diesen Gang vermeidet.

Nächstem macht der König dem Unterhause den Borwu f, daß, da Sr. Maj. dem Begehren desselben zufolge eine Offensive und Desensive Alliance mit Holland gemacht, es nicht gleich mit Einrichtung der Subsidien, sondern vielmehr mit Erschwerung der Bedingungen fortsahre. Wobei zu beachten, daß sowohl das allgemeine Seschrei, als des Königs Rede selbst Anlaß gegeben hat zu glauben, daß eine Alliance, welche man weder den Allierten noch dem Parlamente bekannt mache, etwas nachtheiliges enthalten musse, dem das Parlament durch Anregung neuer Schwierigkeiten und namentlich durch Ritteilung der Alliance vorkommen wolle.

Einige Minister der in die hollandische Alliance nicht begriffenen Fürsten sollen dieselbe gewußt und gebilligt haben. Dies wird mit deutlichen Worten ausgesprochen, um dem Parlamente die Meinung zu benehmen, daß man etwas Nachtheiliges mit dem Staate wider die Underen gesucht. Es tann barunter niemand anders als ber spanische Minister im Baag verstanden werden; allein da der hiesige Minister dies behart lich laugnet, auch Einige bafür halten, daß es nur darauf abgesehen, ein Mißtrauen zwischen den Allierten zu verursachen, bei welchem es bem Konige leicht sein wurde, aus dem Spiele au bleiben, weil sich bas Parlament mit solchen Allürten nicht verbinden mochte, so durfte noch ein Anderer gemeint sein. E. R. D. konnen hierauf begrunden, daß der Konig noch diefe Stunde nicht daran denkt, ben Rrieg, wie es fich gebort, ju führen, und wenn es dazu kommt, es allein durch des Parlaments Antrieb geschieht. Der Konig bat noch vor wenig Tagen in vertrauter Gesellschaft geaußert, daß Sie keinen Krieg begehts ten, ungeachtet die Allürten Ihn barein zu verwickeln bachten.

Dies sind auch die Ursachen, warum man sich mit den hiesigen fremden Ministern, obgleich sie alle die nothigen Bollmachten haben, nicht einlassen will; beshalb ift auch aus den

the fire angregamen the interpret of the mile we disting and the following of his follows and the post of the post

Sissigned Straight of hornes free items

Ast Sie Siffice Who has fine along southing they in

vertrösteten Traktaten mit bem Marquis Bourgemayne 1678 noch nichts geworden, die wahrscheinlich so lange verschoben werden, die der nach Spanien geschickte Erpresse zurücksommt, und vielleicht eine zu Madrid aufgerichtete Alliance mitbringt. Wenn Spanien oder die übrigen Alliirten in ihren Residenzen mit England Traktate abschließen, so ist es dem Hose wohl nicht zu verdenken, da hier durch Bermittelung des Parlaments die Bedingungen für die Alliirten günstiger zu erhalten sind.

Der eigentliche Grund, warum ber König an den pyres näischen Frieden nicht will gebunden sein, ist, daß der König nicht so weit zu gehen beabsichtigt; sondern sobald Frankreich den bereits projektirten Frieden annimmt, diesen abschließen will. Denn wenn gleich der Allerhöchste die Kriege führt, so ist dem gegen ungerechte Gewalt sich Vertheidigenden wohl vergönnt, vermittelst göttlichen Beistandes dem Kriege ein geswisses Ziel zu setzen, — wie die Staaten mit Spanien bereits gethan, aber bald vergessen — als es dem Könige in Frankreich freisteht, in seinem Hochmuth ohne Maaß und Ziel fortzugehen.

Aus ben Schwierigkeiten eines Handels-Berbots mit Frankreich ergiebt sich, daß man Ludwig XIV. nur die Jahne weisen und nicht recht zubeißen will. Denn wenn ein Fürst die Handelsfreiheit mit Frankreich behålt, so werden die französisschen Waaren unter des freien Fürsten Namen von Engständern und Hollandern selbst durch die ganze Welt gebracht. Also werden Frankreich die großen Schäße, welche es aus der Fremde zieht, nie entzogen. Es ist nicht wider Frankreich, wo das jus gentium in Betracht gezogen werden muß; denn wenn man die Veranlassung und die Fortschritte des jetzigen Krieges betrachtet, so wird man sinden, daß Alles durch Uebereinstunst und nicht durch das Recht unternommen worden ist; also daß sie von dem Nothleidenden wohl mit gleicher Münze bezahtt werden können.

Was der König in der Rede vom 28. Januar von Beförderung eines solchen Friedens, der durch einen Fürsten allein nicht umgestoßen werden kann, meldet, und mir gleich

1678 bamals nicht wohl anstand, giebt jest um so eher Rachben ten, ba es in der jetigen königlichen Antwort wortlich wieder bolt worden ift. Es durfte vielleicht darunter eben ber Friede, welcher bereits projektirt und gubwig XIV. vorgeschlagen worben, verstanden sein; benn ohne Zweifel ftugen fich I. Maj. barauf, daß die Alliance mit bem Staat und bie Garantie eines solchen Friedens Frankreich hinreichend die Banbe binben werbe, und daß bie übrigen Allierten, ihres eigenen Intereffes halber, zu beffen Bertheidigung immer auffigen mer-Wie benn herr von Beuningen auf bes banischen Gesandten Borwurf wegen ber Alliance, und daß man fic Des Staats kunftig mit solchem Gifer nicht annehmen wurde, geantwortet: "le même intérêt qui nous a joint une fois, nous joindra toujours." Diese Worte find nicht wenig nachbenklich, benn wenn das Parlament nicht Alles bewilligt, mas ber Ronig forbert, so wird es ftets beißen, man fei nicht machtig genug gewesen, mehr, ale ber projektirte Friede befagt, ju befordern. Und zu viel wird bas Parlament nicht geben, es besorgt den Migbrauch und will sich keine Ruthe binden.

Der König schließt mit der sehr nachdenklichen Bedingung, die Maßregeln nach dem erhaltenen Zuschub nehmen zu wollen, also daß es überall an Ausstucht nicht fehlt und des Hoses Absicht leicht zu erkennen ist. Das Parlament sucht sich freilich gegen diese bose Absichten so viel als möglich sicher zu stellen, setzt die Berathungen sehr langsam und bedenklich fort, so daß jetzt noch Alles in suspenso bleibt. E. R. D. werden aus Nachstehendem es am besten selbst beurtheilen können.

Um Dienstage den 15. Februar ist das Unterhaus in Commission des ganzen Hauses zusammengekommen, und hat über den dem Könige zu gebenden Beistand beschlossen: daß dem Könige zur Unterhaltung der gegenwärtig mit den Staaten gemachten Alliance, zur Bewahrung der spanischen Niederstande und zur Schwächung der Macht des französischen Königs, ein Zuschub gegeben werden soll.

Mittwoch den 16. Februar hat sich das Unterhaus in derselben Weise versammelt und für nothig gefunden, daß zur

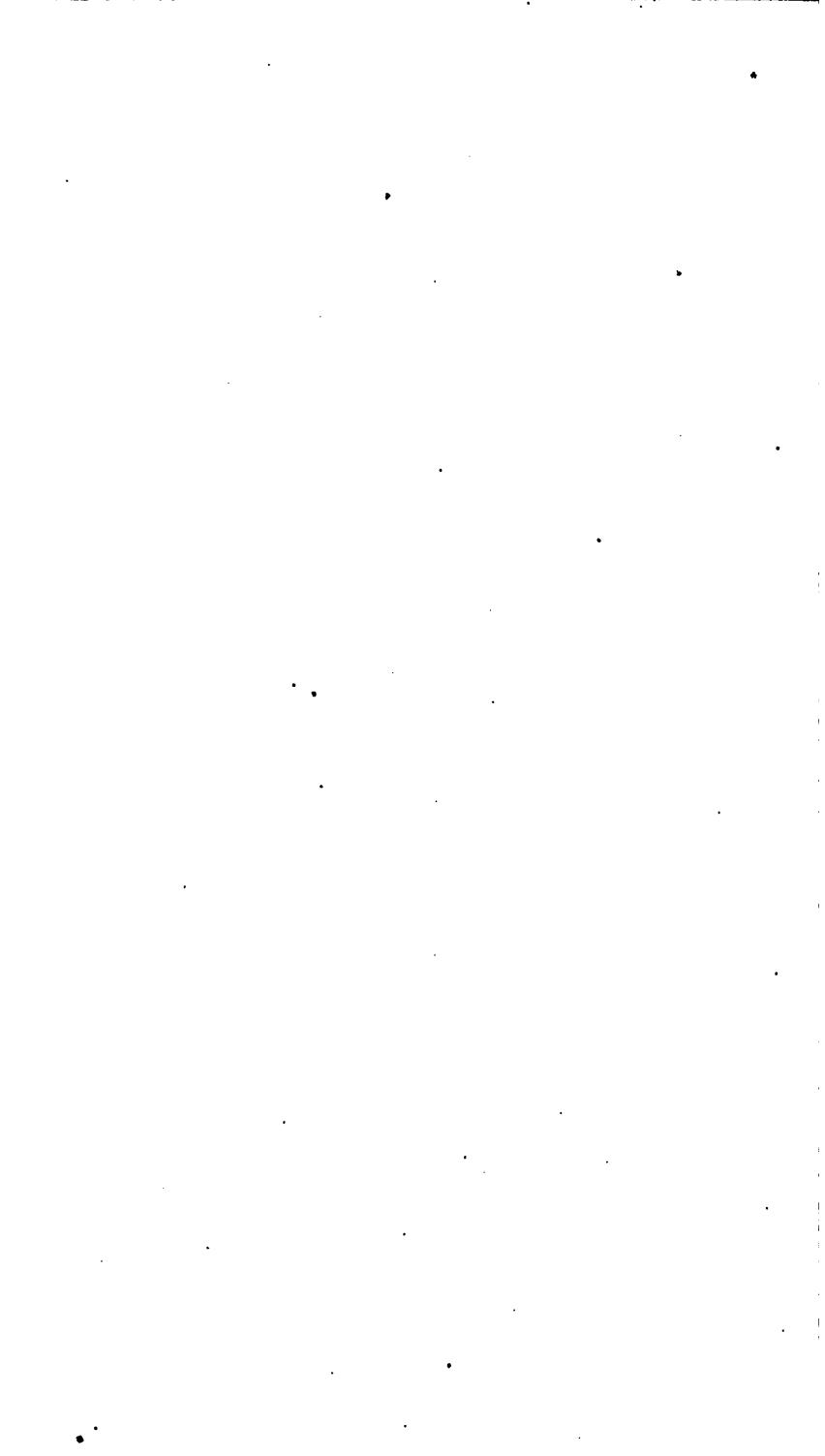

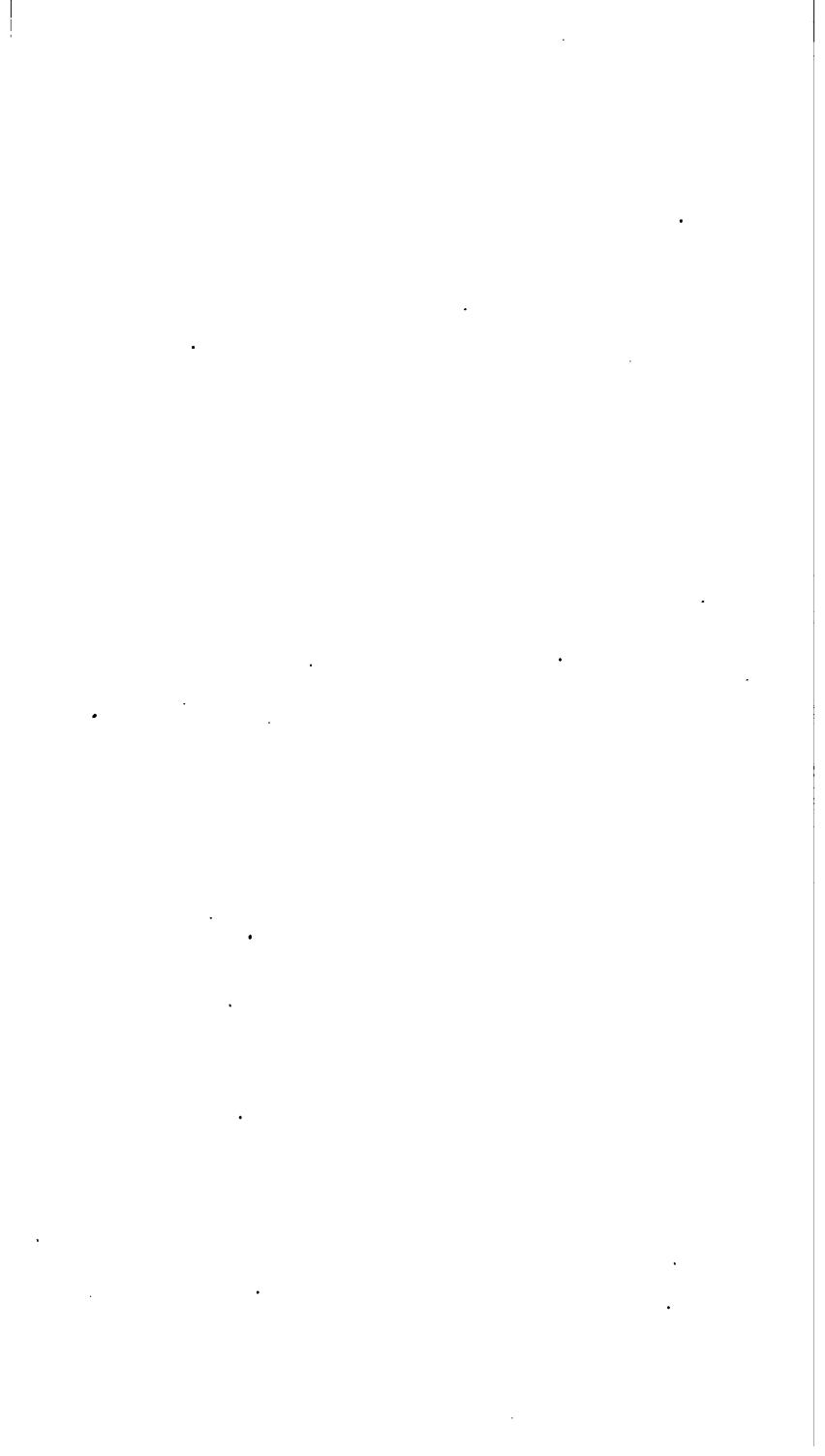

Erhaltung bessen 90 Kriegsschiffe nothig sind. Des folgenden 1678 Tages ist denn einer Commission aufgetragen, die Unkosten det Ausrustung und Unterhaltung von 4 Schissen erster Größe, 5 Schissen zweiter, 16 dritter, 47 vierter, 12 fünster und 6 sechster Größe zu überlegen. Um Freitage wurde kestgesetzt, daß während des wirklichen Krieges gegen Frankreich 26 Resgimenter zu Fuß, jedes zu 1000 Mann, 4 Regimenter zu Pserde zu 490 Pserden, 2 Regimenter Dragoner, zu 960 Pserz den jedes, nothig sind. Die Commission, welche die Unkosten sur die 90 Kriegsschisse sestletzt, soll gleichfalls die Unkosten dieser Eruppen überlegen und dem Hause überbringen. — Auch ist ein Prosett eines Verbotes wegen Einsührung franzzössischer Weine, Branntweine, Linnen und aller anderen franzzössischen Gewächse und Manufakturen auf drei Jahre ins Resgister gebracht worden.

In diefen Parlaments = Aften wird bes Dberhauses nicht gebacht; benn bies ift in Erwartung beffen, mas bas Unterbaus feststellt und bem Oberhause zusendet, mit Partifularia und Domestica beschäftigt. Ferner ift zwischen einer Commisfion bes ganzen Hauses und einer Commission simpliciter ein Unterschied; benn in ersterem Falle ist das ganze Unterhaus beisammen, berathschlagt indifferenter von der obhandenen Sache, ba fonst bei einer orbentlichen Sigung des Unterhaufes ein jeber nur einmal stimmen fann. Das, mas bei folder Commission des ganzen Unterhauses beschlossen worden ift, muß demselben Unterhause in corpore wieder vorgetragen werben, wo bann von neuem abgestimmt; ba aber fein Beis fpiel, daß das Unterhaus die Beschluffe solcher Commissionen verandert, also kann auf das Geschehene mit Grund Rucksicht genommen werden. Wenn simpliciter von einer Commission gesprochen wird, so ist bies von einigen Deputirten und ausermablten Mitgliedern bes Saufes zu verstehen, welche ihr Bebenken in die Bersammlung bringen.

Die größte Schwierigkeit erhob sich bei den Worten: "wegen Erhaltung der spanischen Niederlande und Schwächung der Macht des französischen Königs." Des Königs Partei trieb sehr heftig auf die Auslassung derselben, wogegen die

- andere Partel um so fester dabei blieb; denn ihre Absicht ift, daß die Alliance in diesem Sinne gemacht wird, und daß man das Gegentheil besorgen musse, weil die Alliance verhelt und dieser Worte wegen ein so starter Widerstand geleistet wird. Es ist über diesen Punkt im Parlament sehr bedenklich bebattirt worden, so daß der König um den Argwohn eines bosen Absehns mit dem Staate zu benehmen verpstichtet wurde, denen, die etwas stark auf die Austassung die ser Worte getrieben, pro sorma einen Verweis zu geben, und anzudeuten, daß ihm diese Worte nicht zuwider, vielmehr seiner Absicht gemäß wären.
  - E. A. D. werden vielleicht mit Befremden lesen, daß ich ben König in Frankreich mehrentheils den französischen König wenne, und weil mir diese undeutschen Ausdrücke verdacht werden tennten wenn auch bei einer fünssährigen Abwesenheit und geringen Gelegenheit, sich der Muttersprache zu bedienen, dies zu vergeben sein würde so muß ich E. A. D. doch unterthänigst sagen, daß dies sederzeit mit Fleiß geschieht. Denn der König in England nennt sich auch König in Frankreich, und so wird dieser König in Frankreich, jener aber der französische König genannt.

Bonbon, ben 22. Februar.

Es ist zu beklagen, daß den sammtlichen Allierten hier nicht das Geringste mitgetheilt wird, und daß sie sich allein begnügen müssen, den Abgang und die Ankunft der verschiedenen Expressen zu notiren. Es bleibt daser für diesmal nichts zu berichten, als daß Herr Schmidt, welcher nach Spanien gegangen sein soll, zurückgekehrt ist; Herr Godolssin ist vorgestern früh an den Prinzen von Dranien abgesertigt worden; gestern ist ein neuer Courier aus Frankrich an den hiesigen Ambassadeur angekommen, und gleich darauf eine königliche Jacht nach Dover geschicht worden, damit herr v. Rouvigny um so geschwinder nach Frankreich kommen kann. Ich weiß wohl, daß es gleich ist, dies zu berichten, oder zu schreiben: es ist ein Posipferd angelangt und ein and deres abgegangen; allein es giebt zu Muthmaßungen Anlas.

gar affankly galfrogen

in San dribyed offermine

Maid at mighty digo time, in allulo go forthen.

if rightly or miffer, mi. Sat Brank

graning of fame of find mile you affect of thing for the stand of the

Benn es zum Frieden kommen sollte, werde ich — wie E. 1678 R. D. Befehl vom 30. Januar mich baju verbindet - bas besorgliche Borhaben eines Ersages ber nordischen Eroberungen gegen bie frangofischen zu verhuten suchen; wenn es zum ernftlichen Bruch kommen sollte, wird sich die Alliance von selbst machen. Sollte zwischen England und Frankreich megen gebachter nordischer Eroberungen schon etwas festgestellt sein, so wird es sehr schwer, dies zu redressiren; denn bei Hofe barf man sich nicht merten lassen, bag man an bem Bruche aweiselt, da ber Konig offentlich vorwendet, auf nichts anderes als auf den Krieg bedacht zu sein, auch selbft gewünscht, daß ber Marquis Bourgemanne beigebenbes Memorial eingeben mochte 1). E. R. D. konnen also auf nichts mehr, als auf Dero eigene Kraft und Fortschritte bier Staat machen; des tann biesen nachtheiligen Absichten nicht beffer und füglicher als in Solland selbst vorgebaut werden, wo E. R. D. Alliance und geleisteter Beistand in Betracht gezogen werben muß, und was die Staaten und der Prinz von Dranien hier mit Ernft suchen, wird teine Dube toften zu erhalten.

Außer bemjenigen, welches die gewöhnliche Relation entbalt, ist noch etwas vorgefallen, welches ich einer anderen Hand als der meinigen anzuvertrauen nicht rathsam sinde.

<sup>1)</sup> Sire.

Le Marquis de Bourgemayne a toujours prié V. M. au nom du Roi son Maitre de vouloir déclarer la guerre à la France, pour le répos commun et pour la réduire à des limites convenables, pour le bien et pour la sûreté de la Christienneté. Et les affaires se trouvant aujourd'hui dans un état qu'an premier mouvement des François, (qui selon les apprêts qu'ils font ne peut pas tarder) il ne se peut que les Pays-bas ne soyent perdus, il sait les mêmes instances auprès de V. Maj., protestant devant elle que si le remède de la puissante main de V. Maj. n'est prône, qu'après cela il ne servira de rien. Les François commençant déjà par une cruanté barbare à raser les bois et à bruler les places pour mettre ces peuples au désespoir. Et c'est ce dont le Marquis donne part à V Maj., la suppliant de ne différer pas davantage à se mettre en état de déclarer la guerre à un Ennemi, qui pendant qu'il commence par les Pays-bas songe à la ruine de toutes les puissances du Nord, et particulièrement à celles des Royaumes de V. Maj. Londres, ... Février 1678.

1678 3ch will nicht wiederholen, wie die Mittheilung einer meiner Relationen an Herrn v. Beuningen G. R. D. hobem 3a. teresse so schädlich gewesen, und ich aus Pflicht nothig fand, meine Abberufung ex illo capite zu begehren. Allein man hat mich ebenmäßig bei bem Grafen Ballenftein um bas Bertrauen, ja vielleicht um feinen ferneren Umgang bringen wellen. Der Graf Ballenstein tam bei Sofe zu mir und theilte mir aus einem italienischen Schreiben basjenige mit, was E. R. D. aus bem beigehenden Auszuge gnädigst eise ben werden 1), und bei welchem allein zu bemerken, daß am fatt ber zuletzt unterftrichenen Worte ich im Driginalschreiben Diese Worte las: "qui l'anno trovato molto in Considerate." Da nun dies dem Grafen sehr nahe geht, so hat er bereits mit gestriger Post ben Kaiser gebeten, bies aufs grundlichste zu untersuchen, ihn eremplariter zu strafen, wenn er schuldig gefunden werden follte; dagegen aber auch bei fich ergebender Unschuld die gebührende Satisfaktion nicht zu verweigern. — Er versicherte zwar selbst, baß er mich beshalb nicht in Berbacht haben könnte, indem bergleichen Materie zwischen uns nie vorgefallen, so hat boch biese Mittheilung meinerseits bie-Bersicherung erfordert, daß ich bergleichen nicht geschrieben. Ich muß beforgen, bag bas unterm 28. December v. J. vom Grafen Gemeldete ber Grund bavon ift, und bie Worte nur etwas veranbert sinb.

Bei so gestellten Sachen ist es umsonst, von dem kaiserlichen oder spanischen Sesandten — welche ein Leib und eine Seele sind — eine vertrauliche Mittheilung zu erhalten oder Beistand zu hossen. Ich habe bereits eine solche Veränderung bemerkt, denn der banische Sesandte, von welchem ich die über den Grasen Wallenstein unterm 28. December v. I. gemachten Mittheilungen erhalten, es auch nicht in Abrede stellen

<sup>1)</sup> Estrato d'una lettera della Corte di Vienna.

"Fui avertito che da l'Elector de Brandenburgo e stato quasi a sorma d'aggravio che V. Signore deve haver detto in una conversatione in Londra quando venne l'aviso della resa de Stettin che sorse Cesare non haverebbe occasione tanto di rallegrassi, quel che qui su molto mal inteso."

for fakt ef glasfangl sief mersfifan merifin sept if fakted new gaffara ben mericif Lands erf mer per files en en en en en Bala. nght mefs go find lit Jafel Affections
for Might Mappell ogo nor.
for Might Mappell ogo nor.
for Makes Affections
grandning

avbriken laffen.

Some le Gofail Samiel month

kann, bezeigt, daß, weil meine Relationen so oft cirkuliren 1678 und offentlich werben, es bebenklich sei, mir Alles anzuvertrauen, also bag ich mich jett gehaßt vom Hofe, verbächtig von allen Ministern ber Allierten finde. Mit biesen Gigenschaften E. R. D. Dienst zu beforbern, halte ich fur unmoglich; bas Gegentheil, ben Untergang von E. R. D. Interesse und meiner Person, finde ich sehr leicht; darum hoffe ich, E. R. D. werben biesen Unannehmlichkeiten je eher je lieber zus portommen und nicht mehr über meine Abberufung berathe schlagen, sonbern biese ungesäumt erlassen. Wenn bies nicht geschieht, so will ich wenigstens hoffen, E. R. D. werben fich gnabigft erinnern, bag ich nie verhehlt, was von anderen Diniftern wider E. A. D. Interesse gethan ober gesprochen wors ben; ich auch der Erste bin, welcher gehorsamst anbeutet, baß Dero hohes Interesse bei meiner fortdauernden Anwesenheit Gefahr laufen wurde. Es erfordert ohne dem die rechte Politit, ba ich an bem arbeiten muße, mas biesem Sofe nicht lieb ift, - namlich an der Berhinderung des Friedens und Beforderung des Krieges, - baß E. R. D. nun einen Unbern herschiden, der meine Conduite pro forma in allem mißbillige, und versuche, des Hofes Zuneigung zu gewinnen.

Inzwischen will ich seben, wie ich es mache, daß ich ungeachtet fo vieler scheelen Augen gleichwohl Alles burchbringe. E. R. D. barf ich zugleich nicht verhalten, daß ich von guter Sand benachrichtigt worden bin, daß Ge. Sobeit der Pring von Dranien bei seiner letten Unwesenheit dem Ronige vorschlug, 3. Maj. mochten dazu helfen, daß Spanien ihm bie spanischen Niederlande abtrete; denn da Spanien sie nicht zu erhalten wüßte, so wolle er schon Rath finden, sie zu erhal= ten; selbst der Ronig hat baran gearbeitet. Belche gefährliche Folgen dies haben tann, werden E. R. D. am besten wissen. Es ift außer Zweifel, daß dies Herrn v. Beuningen nicht unbekannt sein kann, welcher eben beshalb so ohne Bedacht ben Frieden befordert, damit bem Prinzen von Dranien bie Macht genommen werbe; benn wie ber amfterbamer Burgermeifter hier gesprochen, sehe ich aus ber taiserlichen und banischen Minister Schreiben aus bem Saag, bag bie Stadt

14

1678 Amsterdam sich nämlich erklart haben soll, wenn auch England breche, sie durchaus den Frieden haben will.

Bonbon, ben 25. Februar.

15

Gestern haben die Commissarien, denen der Kosten: Insistag der 90 Kriegsschiffe und der Miliz ausgetragen war, dem Unterhause folgenden Bericht abgestattet. Zu monatlichen Unterhaltung der 90 Kriegsschiffe, nebst den Brandschiffen, der 25,562 Mann, ist die Summe von 108,840 Pfd. Sterl. 10 Schilling (unseres Geldes 483,735 Khaler 13 Gr. 4 Ps.) erforderlich. Die Kosten der 26 Regimenter zu Fuß, 4 Keigimenter zu Roß und 2 Regimenter Dragoner betragen meinatlich 49,130 Pf. St. 13 Schill. 4 Pence (unseres Geldes 218,358 Khs. 12 Gr. 6 Pf.). Mithin fostet die See: als Landmacht monatlich (den Monat zu 28 Kagen) 157,971 Pf. Sterl. 3 Schill. 4 Pence (unseres Geldes 702,094 Khs. 1 Gr. 10 Pf.). Das Unterhaus hat diesen Anschlag genehmigt, es ist also jeht die Frage: wie viel Monate dem Lönige bewilligt werden sollen.

Man hat uns Hoffnung gemacht, als solle es mit dem Bruche ein Ernst werden; denn die vom Könige zu den spanischen Traktaten ernannten Commissarien, der Mysord Schatzmeister und die beiden Staatssekretaire, haben vor einigen Zugen mit dem Marquis Bourgemayne eine Conserenz geshabt. Bei dieser ist die Vollmacht, pinc inde extradirt worden; nachdem aber der Marquis ein Projekt — ungefährdem Inhalte nach, wie ich unterm 11. Februar berichtet — übergeben, daß nicht allein die jetzt Consoberirten, sondern auch die, welche sich später einlassen würden, darunter begriffen sein sollten, so hort man nichts mehr. Der Graf Wallenstein hat sich bemüht, daß man sich auch mit ihm verbinden möchte; es ist aber weder abgeschlagen, noch angenommen worden.

Der Herzog von Buckingham, welcher so lange Jahn in Ungnade gewesen, hat dem Könige bei Hofe aufgewartet, und sich in sein nahe bei Hofe liegendes Haus wieder logiet, welches wohl mehrere Veränderungen im Ministerium nach sich ziehen durfte.

eleveres agirl, indim fin

mongolin old

Let folkjam mil sinforist

Popraj roja tim melija badind muly

mer avet die mylen die Britor-mi min angten frank geningen manunglig avet -angle night geningen gening

Is Margitt about the ligar to make alamined for the sound of the sound

Der fürstlich medlenburg-guftrowsche Gesandte hat gestern 1678 beim Konige seine Abschieds = Audienz gehabt. Er soll seines herrn Interesse wegen bes in biesem Rriege erlittenen Scha, dens empfohlen haben. Mehr als gute Worte und leere Ber-London, ben 1. Marz. 2 sie tröstungen hat er nicht bavon getragen.

Um verwichenen Freitag und Sonnabend find beide Baus fer mit Privatsachen beschäftigt gemesen. Gestern aber bat das Unterhaus votirt, daß dem Konige zur Kriegführung gegen Frankreich eine Million Pf. Sterl. ausgeschrieben werden sollen, und ist man jett versammelt zu überlegen, worauf diese Gelder zu schlagen sind. — Da der Konig die vom Unterhause ihm bewilligte Summe von den Kaufleuten augenblick. lich vorgeschoffen erhalten kann, so kann bie Schuld ber Berzögerung nur auf ihn geworfen werden. Von Seiten des Sofes find bem Marquis Bourgemanne wieber Soffnungen zu einem Traktate gemacht worden; benn als berselbe vorgestern bem Könige in einer Audienz begreiflich machte, baß eine längere Berzögerung ben Untergang von Flanbern nach sichen wurde, außerte Se. Maj. ben Bunsch, baß er sich (gestern) bei Sofe einfinden mochte, um mit ben ihm zugeordneten Commissarien bie Alliance zu berathschlagen. Hierauf hat die Conferenz zwar stattgefunden, allein weder die Artikel sind entworfen, noch ist man zum Schluß gekom-Die königlichen Commissarien haben in Betracht ber in Flandern vorhandenen Gefahr sich zwar zur Absendung eis niger Mannschaft nach Ostende willig erklart, die Araktaten aber verschoben, vorgebend, es sei noch Beit genug zu traktis ren, aber nicht Hulfe zu schicken. Der Marquis bat auf bas lebhafteste vorgestellt, daß ohne ben Entwurf eines Traktats kein Fuß in Ostende gesetzt werden konnte, daß man spanis scher Seits in Nieupert, Dirmube, Brugge, Gent, und mo es. nur begehrt wurde, ohne Special-Traktate, unfehlbar englische Truppen einnehmen murbe, Gind die Traktate abgeschlossen, wurde dies auch in Oftende geschehen, mas sehr leicht mare, denn Papier und Tinte find auf dem Tische und die Artikel

1678 im Ropfe, so daß die Sache bis zum Abend in Richtigkit gebracht werden könnte.

Es scheint bei Hose allein beabsichtigt zu werben, bem Parlamente weiß zu machen, baß man im Begriff sei, die mit Spanien gewünschte Alliance zu schließen; benn bes Konigs Partei im Unterhause erwähnte nicht allein, daß am Traftat gearbeitet murbe; sonbern daß dieser bereits geschlossen, wurde von ihnen versichert, und nur baburch ift die oben gebachte - Summe bewilligt worben, ba man sehr lange auf ber Balfte bestand. E. K. D. seben, wie viel Runste angewandt wers ben, um ben Bruch zu verhindern, und bennoch bas Gelb gu erhalten. Wenn gleich die gestern bewilligte Summe mehr als hinreichend ift, indem die englischen Urmeen keiner Berbegelber, auch ber Bahlung nicht eher als nach ber Rudtebr beburfen, so ift bennoch der Dof unzufrieben; benn bie bei ber Abstimmung beigefügte Bedingung: daß es jum Rriege gegen Frankreich gebraucht werben soll, ift ein großer Stein bes Inftoges. Die Unterthanen werben sich ber Entrichtung ber Tare unfehlbar widerseten, wenn diese Bedingung unerfüllt bleiben follte. Ueberbem hatte ber Hof lieber gesehen, bag bas Unterhaus zuvor die Fortbauer der Wein = Accise bewilligt batte, benn bas jetige Parlament ist eigentlich nur barum versammelt worben, und steht zu beforgen, daß bas Unterhaus bamit so lange zuruchalten wirb, bis ber Bruch erfolgt ift, ja, daß man bei Worbringung berselben sich dazu gar nicht ver fteben wird.

So wenig an dem großen Bedacht und der Borsicht des Parlaments zu zweiseln ist, so erhellt doch täglich mehr, daß es dem Könige kein Ernst ist, mit Frankreich zu brechen, sondern daß allein Mittel gesucht werden, den projektirten Frieden in Aussührung zu bringen. Zu diesem Ende werden tägslich neue Gerüchte verbreitet, um dem Parlamente Mißtrauen wider Spanien und die übrigen Alliirtest einzuslößen; so hieß es dieser Aage, der Gouverneur von Flandern sei von Ludmig XIV. bestochen und zur Ueberlieserung des Restes gewonnen worden, weil sich hierauf die Nothwendigkeit, Oftende zu besetzen, gründet. — E. R. D. werden gleichfalls nicht ver

man sid guirdiffe de Brigar

man sid gris falle faffe go manda mad a had

af gris Jail supp fat gofallar mada Hinney

man sample of Brigar

hi falfafig Lighthan

horganist som storminement from particular som of the sound of the stormine of the stormine of the sound of the stormine of the sound o

schont, und muffen — ba bas Parlament auf Dieselben be- 1678 sonders rechnet — ber vorhabenben Schalkheit ein Deckmantel Es wird vorgegeben, daß E. R. D. Ambassabeure zu Mimmegen hinreichend zu verfteben gegeben hatten, baß E. R. D. mehr nach bem Frieden, als der Fortsetzung des Krieges verlangten, Denn als ich vorgestern Abend in der Königin Borgemach mit dem Prinzen Robert und Grafen Ballenstein sprach, wandten sich I. D. auf einmal zu mir und fragten mich: welche Minister E. R. D. zu Nimmegen hats ten; nachbem ich biese genannt, bat ich J. D. - welche eben aus bem Rathe gekommen maren - mir zu fagen, mas zu Dieser Frage Anlaß gebe. J. D. weigerten sich lange, auf meine Frage einzugeben, bis fie endlich lachend fagten: es scheint, daß den Herren sehr nach dem Frieden verlangt. Ich versicherte J. D., daß bies nicht sein konne, benn es mare wider E. R. D. Befehl. Gie entgegneten gang furz, baß bergleichen hierher berichtet sei. - Der Graf Ballenftein, welcher alles mit angehört hatte, schien etwas mehr Gewicht auf biefe Reben zu legen, als mir lieb war, besonders weil er sich turz zuvor bei mir ertundigte, ob etwas daran mare, baß herr Depence, welcher fruber in E. R. D. Dienften gewesen, wieder eintreten solle, zu verstehen gebend, als ob dies ein Weg zu einem besondern Bergleich wurde. Ich verwunderte mich nicht wenig, daß eine mir ganz unbekannte Sace zu feiner Renntniß gekommen fei, und erfuhr, bag ber banische und lothringische Minister gegen ihn von der Unmefenheit bes herrn Depence zu Rimmegen gesprochen, daß ber eine vorgegeben, Berr Depence murde ber Berzogin von Belle Schwester beirathen und am bortigen Sofe angestellt werben; der andere aber berichtet, Berr Depence bemube fich, wieder an E. R. D. Hof zu kommen, und weil ber lothringische Gesandte versicherte, bag er am frangosischen Sofe in großen Gnaden mare, ber Religion wegen allein nicht beforbert werden tonne, auch zu Nimwegen bei dem franzosischen Minifter D'Aveaux logire, fo schien dies dem Grafen Bal= lenstein besonders Argwohn zu geben. Ich versicherte dem Grafen; daß ich hiervon nichts wußte, und wegen bes von

'1678 E. A. D. Ambaffabeure aus Nimwegen hierher Berichteten mich bei S. D. erkundigen wolle.

١

Erst gestern habe ich den Prinzen Robert sprechen tonnen, und indem ich ihn an unser vorgestriges Gesprach einnerte, bat ich, mir zu E. R. D. Dienst die nothige Austunft Bu geben; benn nach reiflicher Durchsicht ber nimmegischen Berichte fande ich gerabe bas Gegentheil von bem Gesagten. 3. D. wiederholten ibre Worte mit dem Bemerken, daß E. R. D. Ambassabeure es so nicht verstanden, wie es hier aus gelegt murde; wenn man aber betrachte, daß die zu Rimmegen geführten Reben mehrentheils unrecht aufgenommen und bier vollends verdreht wurden, so ersehe man einestheils die Absicht bes Sofes, und andererfeits, wie febr fich in Acht ju nehmen ware, damit diesem Hofe kein Anlaß zu ben von ihm gewünschten Muthmaßungen - namlich einer Trennung ber Confoderation - gegeben murbe. Der Pring bat mich in ftanbigft, hiervon gegen niemand zu gebenten, benn wenn es bekannt wurde, konnten sie E. R. D. keine Dienste mehr leis ften. Ich habe indessen dies E. K. D. Ambassabeure zu Rimwegen, wie bem Grafen Ballenftein mittheilen muffen, und will hoffen, daß jeder bedacht sein wird, einen der Confoderas tion so nutsichen Fürsten nicht bloß zu stellen. si Juir.

Bonbon, ben 8. Mig.

Bis jest ist im Parlamente nur die Einrichtung der bewilligten Summe zum Kriege gegen Frankreich vorgenommen worden. Es ist ein und das andere in Vorschlag gedracht worden, wie diese Gelder zur völligen Befreiung der Landgüster am füglichsten beigebracht werden konnten. Bu dem Ende sind diejenigen Häuser, welche seit dem Jahre 1656 ohne des Parlaments Einwilligung auf neue Auslegungen gedaut worden sind, auf die Hälfte ihrer jährlichen Rente tarirt; nächst dem ift ein allgemeines Hauptgeld beliebt worden, wodurch dereits ungesähr 600,000 Pf. Sterl. zusammenkommen. Die noch sehlenden 400,000 Pf. denkt man auf solche Sachen zu legen, welche noch nie beigeskeuert haben, und aus welchen die Bahlung innerhalb eines Monats erfolgen kann.

mydefellen ife mangal, da's vaighighed fighi

•



Eben als ich beschäftigt bin, E. R. D. bies zu berichten, 1678 bin ich zufällig benachrichtigt worben, bag biejenigen Englans ber, welche die Manufaktur des Gisendraths einzuführen suden, ungeachtet ber auf mein Memorial erfolgten koniglichen Berfchiebung, von neuem gebeten haben, bag ber frembe Gisendrath : Sandel vigore legis Eduards IV. verboten merde, und foll diese Sache noch heute vorgenommen werben. begab mich bemnach ohne Aufschub nach Hofe, und tam glud. licherweise so zeitig, doß ich mit dem Könige noch vor der Rathssitzung und ben in der Rathsstube versammelten vornehmsten Ministern sprechen konnte. Ich zeigte Gr. Maj. ben toniglichen Driginal-Beschluß, baß bie Sache bis zu Enbe bes Ofter : Termins, welches im Mai ift, verschoben bleiben follte; bat, es um so mehr dabei bewenden zu laffen, weil E. R. D. das Bertrauen hatten, es wurden die in meinem Memorial dargelegten Grunde die Beibehaltung des Handels als noth: wendig feststellen. Die meiften Rathe entgegneten mir, baß der Konig zur Begunstigung des fremden Handels bereits so viel gethan, als sich in Ansehung der hiesigen Constitution thun laffe, indem Se. Maj., ungeachtet ber klaren Worte bes Gefetes, nach benen biefer Sandel verboten fei, ben Raufleuten, welche sich fur diesen Sandel interessirten, ale E. R. D. Gelegenheit und Zeit gegeben batten, fich beshalb an bas Parlament zu wenden, um eine Gefet Beranderung nachzusuchen. Der Ronig habe großen Biderstand gefunden, die Gegenpartei febr beftig auf bie fur fie sprechenben Grundgesetze gedrungen und mit dem Gelde so um sich geworfen, daß selbst ber 26votat, ber von ben bei diesem Sanbel sich interessirenden Raufleuten instruirt und genommen war, gewonnen worden ift. -36 habe es bennoch so weit gebracht, daß die Entscheidung bis morgen verschoben worden ift, und da ich aus ben Unficten der königlichen Rathe vernommen, daß es dem Ronig nicht unlieb fei, wenn die Beranderung des Gesetzes beim Parlament nachgesucht murbe, so habe ich die Raufleute, burch welche bies allein geschehen kann, - indem es mir als fremben Minifter nicht ansteht, im Parlamente zu agiren, - nach Möglichkeit angetrieben, ihre Sache bort anhängig zu machen.

Leiber ist es mir nicht gelungen, sie bahin bringen zu können, weil sie zum Theil die Kosten scheuen, auch außer dem Eisenbrath Danbel noch andere Geschäfte treiben, und die meisten dafür halten, daß der Eisendrath in der nothigen Menge und Eigenschaft hier nicht gemacht werden kann, mithin die eins heimischen Unternehmungen von selbst fallen wurden. Aber auf meine gestern ihnen auf der Borse gegebene Bersicherung, daß sie a parte Regis so großen Widerstand nicht sinden wurden, als sie sich einbildeten, wollen sie morgen sich in Consilio vergleichen, ihre Sachenvertheidigen und den König bitten, das Wert an das Parlament zu verweisen.

Es ist uns hier ein zwischen England und ben Staaten abgeschlossener Traftat zugekommen, welcher allem Unschein nach von Frankreich untergeschoben und verbreitet ift. Bir haben uns demnach bemubt, hinter den mabren Grund ju kommen, und muffen leider besorgen, daß ber Inhalt nur zu authentisch ift. Der Marquis Bourgemanne, welcher bette lagerig ift, ließ herrn v. Beuningen zu sich fordern, theilte ihm den Traktat mit und verlangte seine Zustimmung zu beren. Herr v. Beuningen bielt ihn mit bem Driginal nicht für übereinstimmend, veranderte jedoch dabei Farbe als Daltung, und verrieth sich noch mehr daburch, bag er den Erattat im Allgemeinen sowohl, als die einzelnen Artifel vertheis bigte. herr v. Beuningen sagte, ber Separat-Artifel, fraft bessen Frankreich die in Sizilien gemachten Eroberungen fo lange pignoris loco halten solle, bis ber nordische Friede gemacht, ware nicht festgestellt, sondern nur ein Projekt, welches angenommen oder verworfen werden konne. Allein weil fich Die Staaten im 6. Artifel verbinden, Alles genehm zu halten, . . mas England und Frankreich bes Friedens halber unter fic feststellen, so fann, meinem Ermessen nach, die Allierten von ben Nachtheilen eines solchen Eraftats nichts retten; es mußte benn Eudwig XIV. so verblendet sein, so vortheilhafte Bebingungen zu verwerfen, ober Spanien lieber Alles verlieren, als solchen Frieden einzugeben. - Bu bem ersteren machen fie sich einige gute Hoffnung, weil gestern bie Nachricht einlief, daß Gent belagert und erobert mare; also bag Frankreich die Baf- t and mulfind the say and by the companion of the say and by the say and by the say and by the say and by the say and sa

. •

•

carllorla

Lis Attouland reparation

fanding og så modigiske Playsand and

Je frak els sie constiched Sanch

fen in Flandern gegen den Inhalt bes Traktats gebraicht 1678 und ben breimonatlichen Stillstand gebrochen. Benn bagegen in Ermägung gezogen wird, daß ber Traftat die Wiedere berftellung des so Genommenen mit im Munde führt, und ber hiefige franzosische Ambaffabeur fich in demselben Sinne geaußert hat, so ift bies ganz gleichgultig. Ein von bem Berjog von Billa Hermosa mit einem Schreiben an ben Ros nig eingetroffener Erpresser sagt, die frangosischen Truppen batten mehrere Orte zugleich berennt, aber auf bie Ankunft eines Couriers vom Ambassabeur Bgrillon sich ploglich, ja ber Konig selbst, nach Gent begeben, um mehr Besturzung in Flandern zu verursachen und ben projektirten Frieden zu befordern; also ift alles Beil in der Beständigkeit Spaniens ju suchen. 3ch kann E. R. D. versichern, daß, ungeachtet bes verzweiselten Buftandes in Flandern, die Entschlusse bes Gouverneurs und des hiesigen Ministers noch fest sind. Der Gous verneur, bem die Beschlusse bes Parlaments unbekannt sein muffen, da Frankreich alle englische Briefe anhalt, giebt burch Diesen Erpressen nur eine ganz einfache Mittheilung von bem, was Ludwig XIV. vornimmt, und stellt vor, bag, wenn bie Hulfe feiner machtigen Sand nicht innerhalb zehn Tagen fame, es zu spåt sein murde, und er auf andere Mittel bedacht sein muffe, seines Ronigs Interesse zu retten.

Eine von Oftende bereits vorgestern hier eingelaufene Jacht brachte die Nachricht, daß Gent belagert ware. Hierauf ließ der König den Marquis Bourgemanne zu sich fors dern; da er sich aber zu unpäßlich und schwach sühlte, übers nahm es der Graf Wallenstein, dem Könige auszuwarten. Se. Maj. stellten die Gesahr vor, welche dem Reste von Flansdern bevorstände, und gaben hinreichend zu verstehen, daß nothswendig Mannschaften nach Ostende geschickt werden müßten, und daß es Sr. Maj. lieb sein würde, wenn sich der Marquis dieserhalb morgen vergleichen könne. Der Marquis ist dann ungeachtet seines Unwohlseins im Rathe erschienen, wo das alte Lied von beiden Theilen gesungen worden ist, nämlich daß der Hos sogleich Hüssen Stende schieden will, welche der Marquis ohne geschlossenen Eraktat nicht annehmen wollte.

1678 Endlich ift man übereingekommen, bag 3000 Mann (gestem Abend) durch Oftende nach Brugge geschickt, und daselbft obne . Traftat eingelaffen werben follten. Damit Frankreich nichts bavon erfahre, sollten alle Posten angehalten, und die Radricht burch einen Courier überbracht werden; hierzu murde benn auch alle Anstalt gemacht. Gestern aber, als ber Courier aus Flandern gekommen mar, übernahm es ber Graf Ballenstein, wegen Unpaglichkeit bes Marquis, bem Ro. nige ben Brief bes Gouverneurs zu überreichen, wobei Ce. Maj. die Absendung der 3000 Mann noch in Ueberlegung Bieben wollte, und municht, daß der Courier fo lange jurud. gehalten werbe, bis Ge. Maj. morgen mit bem Marquis felbft gesprochen batten. Zus herrn v. Beuningens Reben, ber mit uns gestern Abend noch gang spat jum Marquis fubr, entnahmen wir, daß barunter eine Finesse verborgen sei; benn bie Mannschaft wurde allein barum zurudgehalten, weil ber Konig besorge, es mochte mit Brugge eben so wie mit Sent fteben, und daß die Mannschaft dann nicht mußte, wo fie bleiben soll, weshalb ber Konig Rucksprache nehmen wolle. Der Marquis antwortete, daß sie dann jedenfalls nach Dip mude geben, und als herr v. Beuningen fortfuhr ju fre gen: wenn auch bies genommen, wohin bann? proponirte bet Marquis Nieuport; wie aber auch dies motivirt ward, entging dem Marquis die Geduld; er sagte, auf diese Art tonnten fie nur wieder nach England geben, benn Oftenbe, worauf es abgeseben sei, sollten sie in Ewigkeit nicht haben; auch wurden die 3000 Mann den Ort nicht retten, wenn bas Uebrige in franzosischen Sanden ift.

Dies Verfahren kommt uns täglich verdächtiger vor; benn das beständige Absehen auf Ostende; die geschlossene Alliance mit Holland; der Mangel an Ernst, Flandern zu retten, — wie der König dem Marquis gestern selbst gestanden, er habe nicht mehr als 3400 Mann zu schicken, — der Traktat mit Spanien geht den Krebsgang, obgleich derselbe vom Könige in so weit gebilligt worden, daß der Sekretair Williamson nur wenig hinzusügen soll. Um Hose ist die Begierde zum Frieden überwiegend, bei Spanien wird die Unterwerfung durch

Jan she gaylang by Sanian and Shankon galong and for the start of the

me des egy talfell mominel mint bys in the bloogs is fair Ains

Some go suffered to he finding the first of the fill o

- range Town

det sint met base fall moin abor liffer."
Small free are anticties without Kindy

eigene Ohnmacht befördert, und nachdem es die Franche Comté 1678 für verloren giebt, ift nicht zu zweiseln, daß sie sich im Uedrisgen ad bene placitum Regis Angliae bequemen werden. Der Marquis, um noch einigen Bortheil zu haben, hat dem Konige ein Mittel vorgeschlagen, nämlich daß die Franche Comté der Schweiz einverleibt würde, und Spanien allein die jura Majestatis und der freie Durchzug bliebe. Dadurch würde die Schweiz mit in das Spiel gezogen und Ludwig XIV. wes nigstens zu einer gänzlichen Eroberung die Thüre geschlossen. Dieser Vorschlag fand sowohl beim Könige als Herrn von Beuningen großen Beisall; man sprach gleich von einer nach der Schweiz zu sendenden Ambassade, jest ist aber alles still davon.

Aus bem Borangeschickten werben E. R. D. erfeben, bag ich Dero gnabigsten Befehl vom 12. Februar wegen ber 211liance nicht werbe ausüben konnen. Bas mir in diesem Befehle - betreffend ben Marquis v. Bourgemanne und bie spanischen Subsidien — anempfohlen, habe ich nachgelebt. 3ch habe bem Marquis bas allerhöflichste Compliment abgelegt und bie Beforderung ber Subsidien aufe beste empfohlen. Er hat diese Gnabenbezeigungen mit großer Chrerbietung und Erfenntlichkeit angenommen, und mich gebeten zu versichern, baß er wegen ber Subsidien schon ofters nach Mabrid geschrieben, auch nicht zweifele, daß der Erfolg bald felbst bavon zeugen wurde. Allein, gnadigster Kurfurst und Herr, da es nicht an dem guten Billen der Minister und des spanischen Sofes, sondern nur an den baaren Mitteln fehlt, so mare zu überles gen, ob man nicht ftatt beffen Gegenstande, welche ben Berth austragen, annimmt. Hierzu maren die spanische Wolle und Das Campesche . Holz — welches in Indien so hoch gehalten ift, baß, wer sich baran vergreift, sogleich gehangen wird am geeignetesten. Wegen ber Bolle murbe in Solland bie beste Auskunft zu erhalten sein, weil der Herr v. Bira seine eigenen Bahlungen, wie einen Theil für die Admiralitat auf diese Art bezieht. Des Holzes halber habe ich mich hier bereits bei einigen Rausseuten erkundigt, welche zwar behaupten, daß augenblicklich kein so großer Bortheil baraus zu ziehen 1678 sei, als vor einigen Jahren, weil die Englander, ungeachtet des gehangen werdens, große Borrathe aufgehäuft hatten; inbessen ware es doch jederzeit so gut als baares Geld.

Nachbem ich bies geschrieben, bin ich noch am Sofe gewesen, wo die beabsichtigte Sendung von Mannschaft nach Oftenbe, - beren Bahl noch vermehrt worden ift, - ungeachtet bas Gebeimniß Bedingung mar, bergestalt offentlich geworden ift, daß Frauen und Kinder davon fprechen. Beim Sinige und bem ganzen Sofe habe ich eine große Berfchlagen. beit gespurt, vermuthlich über die im Unterhause geführten harten Reden. Man hat namlich von dem Staatssekretair Coventry zu wissen verlangt, wie es zuginge, baß man Lubwig XIV. so fortfahren ließe, und warum die Alliance mit Spanien nicht gemacht wurde. Als er barauf antwortete, der Marquis von Bourgemanne bestehe auf so unbilligen Bedingungen, daß man mit ihm nicht einig werben tonne, so wurde ihm entgegnet, menn Dies auf Befehl bes Konigs geschehe, so solle eine Deputation an Se. Maj. geschickt werben, um zu erfahren, warum mit ber Alliance nicht fortgefahren murbe. Inzwischen find burch allgemeine Buftimmung bem Könige außer dem bereits bewilligten Gelbe noch 100,000 Pfund zugesagt worden, bamit ein Mangel bes Gelbes nicht vorgeschützt werbe.

Bonbon, ben 11. Darg.

Den Eisenbrath : Handel betreffend ist am verwichenen Mittwoch im großen Rathe beschlossen worden, das die Conssistation des fremden Eisenbraths auf acht Tage verschaben ist, wo dem Gesetze Eduards IV., welches diesen Handel verbietet, Genüge gethan werden soll. Die bei dem fremben Handel interessirten Rausleute wollen die Sache heute beim Parlament anhängig machen. E. R. D. seben, daß es nicht in des Königs Macht liegt, dies Werk nach Hochderoselben Wunsch zu befördern; im Parlamente wird des Königs Partei zur Beibehaltung des Zolles E. R. D. Interesse vertheidigen. Die am Schusse meines letzten Berichts erwähnte große

Aufregung im Unterhause ist so nachbenklich gewesen, daß man

- Legenflet med Sie Paralingen Sofisioned

fifth fir fil filly fagt for fills and standing the follows

go and fail

+ Janifell ofan

that by barefu ....

mentra

by while distribution of his factor of the life of the

n'absolptant an

von Wasturzung einiger Häupter gesprochen hat. Das Unter. 1678 haus, welches sich vorgenommen hatte, am folgenden Tage auf die Personen, die den Bruch verhindern, zu inquiriren, ist in dem Hauptwerke mit großem Eiser und großem Fleiße sortgesahren. Es ist sestgesetzt worden, daß ihre disher abges handelten Beschlusse wegen einer Million Ps. St. zum Kriege gegen Frankreich und der Berdietung aller französsschen Baaren und Sewächse auf drei Jahre in eine Akte zusammengessetzt werden sollen. Der König, welcher die Mitglieder eines acti nicht trennen darf, wird sich entweder durch Annahme des Geldes zu dem Uebrigen verbindlich machen, oder durch Misse billigung des einen auch des anderen — nämlich des Geldes — unfähig werden.

Es ift in diesen Tagen viel Mannschaft nach Oftenbe geschidt worden, auch ift ber Herzog von Montmouth mit 200 Mann von des Konigs Garbe zu Pferbe - boch ohne Pferde - und einer großen Anzahl vornehmer Herren mit hinüber gegangen; auch wird Anstalt gemacht, mehr Truppen binüber zu schicken, im Fall Brugge noch nicht über ift. -Auch hatte der Konig auf die Nachricht, daß in der Hohe ber Insel Whigt eine Flotte von 25 Schiffen gesehen worden, den hollandischen Ambaffadeur vermocht, daß die hier unter bem Admiral Eversen fertig liegenden hollandischen Schiffe nach bem mittellandischen Meere geben sollen, um sich mit ber englischen Flotte zu vereinigen, und im Fall es franzosische Schiffe waren, gegen biefe zu agiren; als fie aber 'fur hamburgische Schiffe erkannt murden, ift es unterblieben. Endlich find heute die Patente zu neuen Regimentern wirklich ausgetheilt worben, Se. Königl. Hoheit ber Herzog von Port ift Generas lissimus der gandarmee, und der Pring Robert Sochfürstl Durchlaucht zum Abmiral ber Flotte ernannt worden. Auch wird von ber Sendung nach ber Schweiz wieder gesprochen. Ja, als der Marquis von Bourgemanne gestern Abend, turz nach des jungen Rouvigny Ankunft, mit dem Konige uber beffelben hiersein sprach, fagten Se. Daj.: "ber Ronig von Frankreich gebachte fie nur mit guten Worten abzuspeisen, und die Effekterzfür sich zu behalten." Wenn aber bagegen 1678 in Erwägung gezogen wird, daß eben dieser Rouvigny gem gesehen und noch lieber gehört wird; daß die Alliance mit Spanien, ungeachtet man über den Punkt von Oftende gessprungen, dennoch unterbleibt; daß die Kriegserklärung, nach welcher Ludwig XIV die englischen Truppen noch 30 Tage in seinem Dienste halten kann, noch nicht geschieht; und daß man noch so wenig bemüht ist, sich mit den Allierten zu versbinden, — so bleibt ein großer Zweisel.

Was die Alliance mit Spanien anbelangt, so hintertreibt diese Herr v. Beuningen mehr als der Hof selbst; denn der Mylord Schahmeister sagte dem Marquis v. Bourges manne gestern: man hatte ofters mit ihm schließen wollen, allein der hollandische Ambassadeur babe durch wiederholte Eingaben ihr Vorhaben geandert. Ich lasse die Wahrheit des sen dahin gestellt sein, doch hat sich der spanische Minister sehr in Acht zu nehmen.

Diesen Mittag, nachdem ber Konig eine geraume Zeit mit allen confoderirten Ministern offentlich von verschiebenen Nachrichten gesprochen und namentlich erzählt, daß der am Dienstage von Eudwig XIV. abgeschickte Berr v. Rouvigny versichert, Gent habe sich bei seinem Abgange noch vertheidigt, hat der hollandische Ambassabeur den Konig in ein anderes Gemach gezogen. Nachdem er baselbst mit Gr. Maj. langere Beit gesprochen, ift er zu bem Grafen Ballenftein, Mars quis Bourgemanne und mir gekommen, berichtete uns, daß er dem Konige sowohl die Nothwendigkeit der Alliance mit Spanien, als eines Engagements mit dem Raiser und ben übrigen Confoderirten, vorgestellt, und daß 3. Daj. ben Rrieg gegen Frankreich mit Ruhm und nach Bunsch wurden führen konnen, wenn alle Confoderirten mit England vereinigt gegen Frankreich tampften. Der Konig tonne burch Subsidien viel bequemer und wohlfeiler eine machtige Armee wider Frankreich errichten, als sie hier zu schaffen sei; benn nach dem Maagstabe, wie die Staaten in ihren Alliancen abschlos fen, wurden für 1000 Mann 40,000 Thaler Subsidien ge-Da sich nun ber Konig geneigt gezeigt habe, mit Allen einzulassen, so hatte er sich erboten, ein Projekt für einen

bright about a broad wing Solyman broad-

+ Small file alled night for harfiffering to file all - stand the stand of the stand for the stand of the sta

Jeben in sperie zu entwerfen, welches J. Maj. auch geneh. 1678 migt. Auf diese von uns Allen angehörte Rede wurde mit Stillschweigen geantwortet, nur der spanische Gesandte erine nerte: wenn es dem Könige ein Ernst hiermit sei, so könne des Grund dazu durch die Alliance mit Spanien gelegt werden.

Heute Abend ganz spat bat noch ber Marquis Bours gemanne beim Herzog von York Audienz gehabt, wo er vernahm, daß Herr v. Rouvigny noch sehr hoch hinaus will, so daß der Herzog selbst versicherte, es wurde zum Bruche kommen. Se. Hoheit zeigten auch die Liste der Armee, welche sie in Flandern zu kommandiren gedenken, und welche sich auf 20,000 Mann beläuft.

Schließlich glaube ich E. R. D. nicht verhalten zu durfen, baß der Mylord Shaftesbury, welcher seit langerer Zeit gesfänglich gehalten worden ist, weil er deduciren wollte, daß das jetige Parlament nicht gultig sei, endlich wieder auf freiem Fuß sich befindet. Der König wunschte, daß er sich während dieser Sitzung aufs Land begeben möchte, allein er antworstete: er ware so an den Tower gewöhnt, daß er lieber wiesder hineinkomme, als sich entferne.

Bonbon, ben 15. Darg.

Die Eisenbrath: Angelegenheit ist zwar gestern burch bes Königs Partei im Parlamente anhängig gemacht worden, alein ich fürchte, daß das Werk nicht nach E. K. D. Bunsch ausschlagen wird. Bei jetiger Sitzung geht man vorzugs-weise damit um, die einheimischen Manufakturen zu begünstigen, und den auswärtigen Handel, der sich einigermaßen entsbehren läßt, abzuschaffen. Es kann auch des Königs Bollsinteresse, welches sich bei diesem Handel auf 6000 Pf. St. jährlich beläuft, E. R. D. nicht mehr zu statten kommen; indem der König durch das im Unterhause jetzt sestgesetzt Berbot aller französischen wie auch anderer Waaren, als Seide, Kattun zc., jährlich 260,000 Pf. St. verliert, und dies versmuthlich durch eine andere Auslage ersetzt wird. Das Unterhaus hat, um den Ertrag der einheimischen Wolle zu befördern, den Borschlag dazu derselben Akte, in welcher eine Mils

dem Könige bas Berbot bes fremben Hanbels nicht genehm sein sollte, dieselben auch nicht zum Genusse der Million tommen. Morgen wird diese Akte dem Dberhause zur Bollziehung übergeben werden, wo es sich ergeben wird, ob das Oberhaus die Eingriffe des Unterhauses in seine Rechte billigt; benn die Herren vom Oberhause sin seine Anfrage im Kopfgelde auf ein gewisses taxirt, und ausdrücklich bedungen, daß die Insela Jersey und andere — ungeachtet sie nicht den Parlamentsgessehen, sondern allein dem Willen des Königs unterworfen sind — das Gebot wegen der fremden Waaren mit beobachten sollen, indem die verbotenen Güter sich in fraudem legin wieder einschleichen möchten.

So viel ich von bes jungen Rouvigny Anbringen habe vernehmen konnen, so ift Frankreich noch sehr entfernt, bas anzunehmen, mas England vorschlägt; es will nur von ber Wiedererstattung von St. Gilain und Gent und von einem zweijahrigen Stillstande boren. Wie ich unter bem Siegel ber Berschwiegenheit und von sehr guter Band erfahren habe, bat herr v. Rouvigny bem herzoge von Port gefagt, wenn England Bolfer nach Brugge fende, murde es Eud: wig XIV. als eine Kriegserklarung ansehen. Als Herr von Bourgemanne dies erfuhr, sandte er bem Konige unter dem Vorgeben eines Unwohlseins ein Memorial, in welchem er, burch die Uebergabe von Gent bewogen, die Besetung von Brugge febr bringend macht, und unter andern anführt, bag es ben in Oftende liegenden englischen Truppen, besonders bem Herzoge von Montmouth und den vielen vornehmen Bolontairs, eine Schande sein wurde, von bort zuzusehen, wie Brügge belagert und erobert murde. Der Konig hat die Besetzung auch sogleich fur gut befunden, bem Marquis die nothigen Befehle nebst ben Abschriften zugeschickt, welche vorgestern durch einen Erpressen nach Oftende befordert find.

Nach einer schon früher von dem Mylord Arlington in Holland entworfenen Idee ist nach der uns von Herrn v. Beuningen gemachten Anzeige zwischen den Staaten und England eine neue Desensive Alliance geschlossen worden. —

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | , |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Sonst hat mir der Graf v. Wallenstein mitgetheilt, was 1678 der Raiser ihm wegen der schwedischen Minister in Polen, bestressend eine gegen E. A. D. Shre und hohen Ruf gehalstene Rede, allergnädigst anbefohlen. Er soll mit mir überlesgen, wie die Unverschämtheit eines solchen Versahrens gegen ein so hohes und dem Raiser so liebes, werthes und nottiges Glied des römischen Reichs auch hier gerichtlich zu betreiben sei, damit ein solcher Verläumder überall für infam erklärt werde. Der Graf bezeigte zur Vollziehung dieses Besehls eisnen ganz besondern Eiser; wir mussen aber beide beklagen, daß sich uns hier keine Gelegenheit darbietet, dies nach Gesbühr zu ahnden.

In diesem Augenblick, wo ich vom Hose komme, hat mir der hollandische Ambassabeur gesagt, daß er wegen des nordisschen Friedens mit dem Könige und dem Herzoge von York eine lange Conferenz gehabt, in Folge deren in kurzem zu Nimwegen oder im Haag etwas vorkommen wurde. Denn, sagte er, wenn der Krieg gegen Frankreich sestgesetzt werden soll, mussen wir unsere Kräfte beisammen behalten, der nordische Handel wieder in Gang gebracht werden, und wurden E. A. D. jetzt bessere Bedingungen erhalten, als wenn Frankreich durch sernere Bortheile zwingen wurde, den allgemeinen Frieden zu beschleunigen.

Der Herzog von Pork hat nach-einer langen Unterrebung mit dem hollandischen Ambassabeur dem Grafen Wallenstein eröffnet, daß man sich durch ausgedehntere Bollmachten des Staats recht versichern mochte, und dabei gewunscht, dem Kaiser zu versichern, daß er noch diesen Monat mit 20,000 Mann in Flandern zu sein hosse.

London, ben 18. Marz.

Der König ist in diesen Tagen wegen der vielen Gesschäfte im Parlamente so in Anspruch genommen worden, daß ich Sr. Maj. wegen des nordischen Friedens, wie wegen des Eisendrath: Handels nicht habe sprechen können; in Betreff des letzteren habe ich an den König beigehendes Memorial

1678 eingereicht "). - Wir find, zwischen Hoffnung und Furcht, in großer Ungewißheit; so gern ich E. R. D. mit einer angenetmen Nachricht erfreuen wollte, so barf ich mich nicht einmal unterstehen, nur Hoffnung bazu zu geben. + Es bleibt bei ben aften Bertroftungen, daß ber Bruch, die Austheilung ber Patente zu neuen Regimentern, wie die Alliance mit bem Saufe Destreich balb erfolgen soll. E. R. D. werden sich bei biesem Bustande der Sachen nicht wundern, daß es im Parlamente langfamer bergeht, als es follte, und bag der Konig bes Perlaments Weitlauftigkeit und Borficht, fo wie bes Marquis Berhalten in Annehmung ber englischen Truppen in Oftenbe als Ursachen, daß aus dem Kriege nichts werden könne, angiebt. Das Parlament will sicher gehen, und ben Ranig guoyje mede in den Krieg ziehen; der Konig bagegen sucht sich in ber Rube zu erhalten, weil des Parlaments Aufhorität wegen der in Banden habenden Geldmittel in kriegerischen Zeiten febr groß

> Votre Majesté ayant résolu sur un très-humble mémoire que le sousigné Envoyé Extraordinaire de S. A. E de Brandebourg a présenté sur le sujet de l'importation du fil de fer, qu'il ne s'en

Londres, ce 4. du Mars 1678.

a présenté sur le sujet de l'importation du fil de fer, qu'il ne s'en seroit point de saisir qu'à la fin de la session de Paque prochais; a donné lieu à S. A. E. mon Maitre d'espérer, qu'entre temps l'intérêt égal de la continuation de ce trafic se feroit assez connoitre, pour qu'une déclaration en faveur du dit trafic la suivit de bien prêt. Mais comme tout au contraire, je viens d'apprendre que seulement le terme de la saisie est anticipé et arreté pour cette journée. V. M. me permettera de ne la pas faire souveair seulement de l'intérêt essentiel que S. A. E. à au dit trasic et qui a été déduir, au long dans mon premier mémoire mais de lui représenter surtout l'extrême dommage et perte qui deit redonder nécessairement sur les sujets de S. A. E., qui répossant sur la déclaration de V. M. ont apparemment continue leur ancien trafic, et chargé quelques vaisseaux que le vent contraire empeché d'eutrer avant un terme qui ne leur peut être connu. Et comme aussi les marchands intéresser au trafic du fil de ser, ont fait leur adresse au Présent Parlement pour l'explication d'une loix, qui vraisemblablement n'a point de rapport au fil de fer dont il s'agit V. M. est très-humblement priée de vouloir persister dans ses premières généreuses et favorables résolutions; afin de prévenir en même temps une perte si essentielle de ceux qui sont intéresser au trafic et à la charge qui est en chemin; comme aussi de donner l'occasion, qu'une affaire de cette importance soit examinée au fond et reduite à telle sin, qui conviendra au mutuelle intérêt de V. M. et de son A. Electorale de Brandebourg.

Bought of Jaffer will for the first first for the formal of the formal for the formal formal for the formal formal

|   |    |   | 1 |
|---|----|---|---|
|   |    |   | 1 |
|   |    |   |   |
|   |    |   | - |
|   |    |   | - |
|   |    |   | 1 |
|   |    | · | 1 |
|   |    |   |   |
|   |    |   | i |
| • |    |   |   |
|   |    |   | ' |
|   | •  |   | , |
|   |    |   |   |
| • |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   | •. |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    | · |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |

ist, und der Hof bei solcher Conjunttur ad reddendam ratio 1678 nem über viel und gehässige gravamina gehalten werden kann. Sollte der König in Folge der Annahme des Geldes den Krieg wirklich beginnen, so wurde & ud wigs XIV. Erklärung, den projektirten Frieden anzunehmen, den König auch sogleich veranlassen, die Wassen niederzulegen und sich des Geldes anderweitig zu bedienen. In diesem Sinne äußerte sich auch der Staatssekretair Coventry gegen den lothringischen Gessandten, daß wenn es zum Kriege kommen sollte, dieser nicht lange währen wurde. Es könnte dies freilich auch auf die großen Kosten, welche den Engländern ihre Kriege verursachen, und auf die Veränderungen der Gesinnungen dieser Nation gedentet werden.

Bonbon, ben 22. Marg.

Gestern hat mir ber Konig eine Audienz bewilligt. 3ch habe Gr. Maj. vorgestellt, wie angenehm es E. R. D. gewesen, zu vernehmen, daß J. Maj. sich die Noth der allgemeinen Sache angelegen sein ließen, und fich in Berfassung fetten, ber überhand nehmenben frangofischen Dacht entgegen ju geben. Die Christenheit konne durch diesen kraftigen Beiftand auf einen allgemeinen und ficheren Beiftand hoffen. E. A. D. wurden, mas zur Beforderung diefer Absichten gereis den konnte, in Allem mit E. Maj. wetteifern. Der Konig antwortete mir, über biese guten Absichten E. R. D. sehr erfreuet zu fein, und daß Sie um so mehr auf Dieselben Rudficht nehmen murben, weil E. R. D. Aufrichtigkeit und edele Entschluffe bekannt maren. Gine Antwort, welche weber auf ei= nen Bruch, noch auf ben Willen, mit E. R. D. in Alliance zu treten, schließen läßt. Als ich mich ferner gegen ben Ro. nig auf die von herrn v. Beuningen im Namen Gr. Daj. gegen uns gemachten Alliance - Antrage bezog und zu wissen munichte, mas ich E. R. D. hierüber berichten konnte, entgege nete der Ronig, daß er munschen mußte, ben nordischen Fries den auf jeden Fall gemacht zu sehen, und weit der schwedische Ambassadeur täglich erwartet wurde, so hatten 3. Daj. gern geschen, daß herr v. Beuningen Special Bollmacht habe.

15\*

1678 Ich erwiederte bem Könige, daß ein Friede, burch welchen E. R. D. ganz freie Hand bekämen, nicht zu verwerfen sei, und daß E. R. D. ber allgemeinen Sache zum Besten wider ben gemeinschaftlichen Feind agiren wurden. I. Maj. könnten leicht schließen, daß E. R. D. bei ben so sehr erschöpften Landern vern nur durch ganzliche Befreiung so gefährlicher Nachbaren geholsen ware, und die Fortsetzung ber Alliirten Wassen wider Frankreich wünschen müßten. Der König wünschte E. R. D. hierin Gerechtigkeit, könnte aber namentlich wegen bes nordischen Friedens noch nichts Bestimmtes sagen, weil erst nach bes Herrn v. Dlivenkranz Ankunst barüber beschossen wird;

— hierauf verabschiedete ich mich.

Da ich nun wegen eines solchen Friedens keine Instruktionen habe, dies auch nach Nimwegen hingehort, so werde ich allein die Nothwendigkeit vorstellen, daß Schweden aus dem römischen Reiche gebracht wird, und weil von Seiten Danemarks hier eine gleiche Borstellung zu erwarten ist, so wird sich der nordische Friede nicht so über Hals und über Kopf machen lassen.

Die Patente zu ben Werbungen ber 30,000 Mann zu Rog und zu Fuß sind nun wirklich ausgetheilt, eben so auch die Quartiere zur Unterhaltung Dieser Mannschaft angewiesen worben, und geht es mit den Werbungen jetzt tapfer fort. Des Unterhauses Afte wegen ber Million zum Kriege und bem Berbot ber frangofischen Manufakturen ift nicht allein In bas Dberhaus gebracht, sondern von diesem bereits so weit durch. gegangen, bag beute bie lette Sand baran gelegt, und mahrscheinlich schon morgen dem Konige vorgelegt werden wird. Das Buruchalten in Abschließung der Traktate mit Spanien wird damit entschuldigt, daß Frankreich unterdessen in Ungewißheit gehalten wurde, und daß man sich inzwischen in bes sere Berfassung seten tonne noch sehr viel reich beladene Schiffe gu erwarten; wogegen burch eine unzeitige Rriegserklarung Frankreich große Bortheile ziehen konnte. Auch hat der Konig bem Marquis Bourgemanne gestern bei einer Aubieng versichert, daß sie den Frieden nur durch ben Krieg zu befordern bachten. herr v. Beuningen war gestern in einer Unterrebung

Lad gir Rights Rommer mand add might

•

· · · · ·

+ la Sop men significant an Sw Majders go grantella

mit bem banischen, lothringischen Gesandten und mir febr ent. 1678 ruftet und bewegt, daß man sich anstelle, Alles mit Gewalt zu verderben. Als er früher ben Frieden gepredigt, sei ihm Jeber jumiber gemesen, und mare ber Staat fest und unerschutterliche nun ber Bruch erfolgen mußte, fiele ber Duth sowohl hier als bort; ihm maren sonst in einem ganzen Jahre vom Staate nicht so viel Schreiben zugekommen, als jett in einer Boche, welche Alle von ber Unmöglichkeit gegen Frankreich zu reussiren und von ber Noth des Friedens handelten. Jemand von der Gesellschaft antwortete lachend, die Staaten waren sehr aufrichtig in ihrem Thun, sie batten vorher bie Fortsetzung des Krieges begehrt und in diesem Sinne gesproden; jett seien sie bes Rrieges mube und konnten es nicht bergen. Herr v. Beuningen entgegnete: ber Friede mare gewiß, wenn man fich nur anstelle, als solle ber Rrieg fortgelett werden. Er ist besonders unwillig, daß sein Expresser jur Ueberbringung ber hier geschlossenen Alliance und jur Abbolung ber nothigen Bollmacht, um mit bem Raiser zu trattiren, burch ungeftumes Wetter genothigt ift zuruckzukehren, fo daß die gewöhnlichen Briefe eber eintreffen werden.

In diesem Augenblick erfahre ich, daß das Dberhaus die Million zum Kriege und das Verbot franzosischer Waaren ohne Widerrede oder eine Bedingung bewilligt hat. Der Prinz Robert, welchen ich eben bei Hofe sah, sagte mir: "habe ich es nicht gesagt, daß, wenn wir in den Krieg komsmen, wie die Blinden in die Butten sallen wurden." Allein, sagte mir der Prinz ferner im Vertrauen, daß, weil man wisder Willen in den Krieg verwickelt wurde, diesem nicht mehr entgehen könnte, so suche man jest dem Parlamente den Krieg so schwer als möglich zu machen, damit es desto eher nach dem Frieden ruse. — Die Werdungen werden jest dergestalt beschleunigt, daß, um schnell damit fortzukommen, auf den Reiter 10 Pf. Sterl., auf den Dragoner 4 und auf den Fußesnecht 1 Pf. Sterl. gegeben werden, welches bisher in Engeland nicht geschehen ist.

1678

Bonbon, ben 25. Marg.

Da bas Unterhaus gesehen, bag, ungeachtet ber gur Enb: schaft gebrachten Gelbsache, von Seiten bes hofes kein Berlangen gezeigt wird, diese Afte abzufordern und zu vollziehen, so ist nicht allein von des Hofes Thun und Borhaben sehr nachdenklich gesprochen worben, - man sprach von gefährlichen Ungettelungen, weil eine Armee aufgerichtet, aber fein Rrieg erklart murbe, und dag die soften Dilitair-Burben nur Papisten anvertrauet murben, - sondern es ift auch gur Abstimmung gekommen, ob ber Konig nicht burch eine Supplit ju ersuchen sei, diejenigen Rathe, welche zu ber koniglichen Antwort vom 14. Februar auf des Unterhauses Abresse vom 11. Februar gerathen, abzuschaffen. Rur durch funf Stimmen ift dieser Antrag, dem eine Auflosung des Parlaments zur Antwort gegeben sein murbe, nicht zur Ausführung ge-Dagegen ift barauf ein ftimmig beschlossen worben, bem Ronige burch eine Supplit unterthänigst vorzuschlas gen, ben Krieg gegen ben Ronig von Frankreich sobalb als möglich zu erklaren und zu beginnen, damit die Gemuther ber Unterthanen zufrieden gestellt, und die wider Frankreich confoderirten Fürsten ermuthigt werben mogen. Es soll zugleich 3. Maj. versichert werden, daß dies Haus bem Ronige beständig beifteben und die nothige Bulfe, ben Rrieg fortzuseten, nicht versagen werde. Endlich moge Gr. Maj. belieben, Dere Ambassabeure aus Paris und Nimmegen abzuberufen, und ben hiesigen franzosischen Ambassabeur nach Hause zu schicken. Auf Grund dieser Borschlage ist man jett beschäftigt, die Supplit einzurichten.

Die neuesten aus Flandern und Holland eingetroffenen Nachrichten haben über die französischen Fortschritte eine ungemeine Bestürzung erregt, und die Eifersucht des Parlaments, als wolle der König nichts Ernstliches gegen Frankreich unternehmen, noch vermehrt. Nach des hollandischen Ambassabeurs eigener Mittheilung ist man jetzt zu Amsterdam weit verzagster, als noch Ludwig XIV. zu Utrecht stand; die Aktien stes ben augenblicklich 30 Procent niedriger als zu dieser Zeit, kein Kaufmann will sich mehr in einen Handel einlassen, und wie

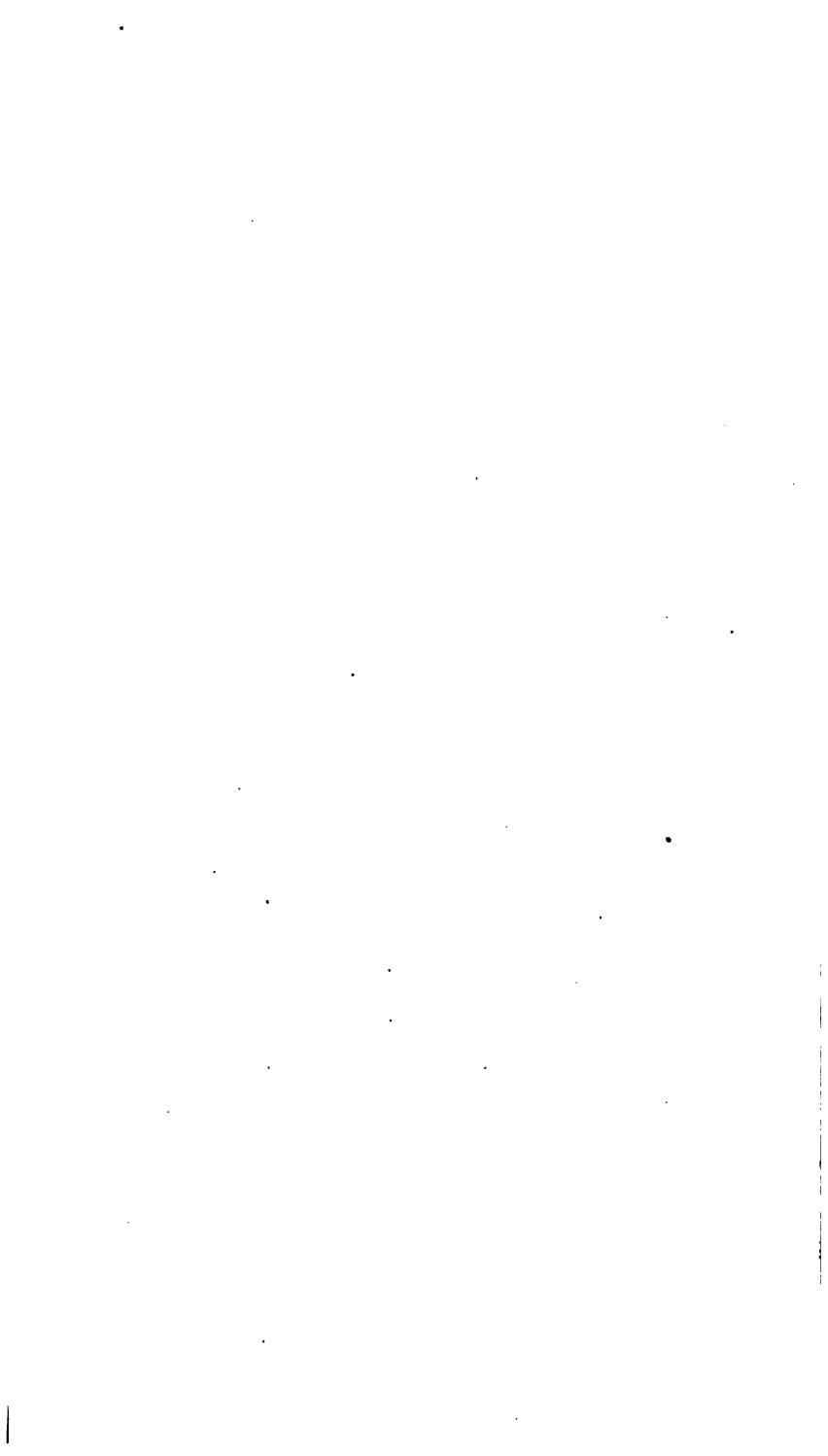

begland

E. R.D. aus bes herrn Blaspeil Relation vom 17. Mary 1678 gnadigft erseben haben werden, fellt ber Pring von Dranien selbst in Zweifel, ob die englische Hulfe nicht zu schwach und su spatefein murbe, und findet sich nicht schlagfähig, einigen Orth, Die Frankreich angreifen mochte, zu entseten. Dies wirb bier und besonders vom Parlamente ganz anders ausgelegt, als es ber That nach fich verhalten mag, benn man schließt daraus, bag bie frangofischen Fortschritte zugelassen werben, um Spanien burch bie Noth zu bem bereits entworfenen Frieden zu zwingen; oder daß es darauf abgesehen sei, den Pringen von Dranien zum Souverain in Holland und hier eine Beranderung in ber Religion zu machen. Wenn dieser Argwohn nicht balb burch eine Rriegserklarung benommen wirb, fo burfte es bier noch wunderlich ausfallen; benn ber Dag biefer Nation gegen ben Hof ist sehr groß und nimmt taglich ju, befonders feit dem Parlamente befannt geworden ift, daß ber Sof, ba er bem Rriege nicht gut ausweichen kann, auf Mittel denkt, diesen so schwer zu machen, bag man bald nach dem Frieden verlangen wird. Im Unterhause hieß es: wenn der Konig den Krieg nur führen wollte, wurde es Ihro Maj. fo wenig an Geld als an Baffer fehlen; wenn aber die Dinifter bas Gelb unrecht anwendeten, so follten fie es mit ibren Salfen bezahlen, und hat man bereits gestern ben Anfang gemacht, die Minister zu graviren und ihnen die Bahne zu zeigen.

In der Eisendrath. Sache ist ungeachtet meines Memorials und der Kausleute Nachsuchen, die dier eingelaufene Fracht auf 1000 Pf. Sterl. belaufend frei zu geben, nicht zu erhalten gewesen. Es steht nun zu erwarten, ob das Parlament darin eine Beränderung vornehmen wird, und sollte dasselbe auch auf das Verbot der Einfuhr des ausländischen Eisendraths des stehen, so darf ich E. K. D. doch versichern, daß Dero Unstenhanen im der Märk nicht zu kurz kommen werden, denn das englische Eisen ist nicht so gut und viel theurer. Die dies der mit dem märkischen Eisendrath handelnden Kausleute werden sich nicht allein bemühen, es durch Einschleichung zu erz halten, sondern selbst die einheimischen Manusakturen diesen

|   |     |   | - |
|---|-----|---|---|
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   | •   |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
| • |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
| • |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     | • |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   | • |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
| • |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
| • |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   | • · |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |

ist, und der Hof bei solcher Conjunttur ad reddendam ratio. 1678 nem über viel und gehässige gravamina gehalten werden kann. Sollte der König in Folge der Annahme des Geldes den Krieg wirklich beginnen, so würde & ud wigs XIV. Erklärung, den projektirten Frieden anzunehmen, den König auch sogleich veranlassen, die Wassen niederzulegen und sich des Geldes and derweitig zu bedienen. In diesem Sinne äußerte sich auch der Staatssekretair Coventry gegen den lothringischen Gessandten, daß wenn es zum Kriege kommen sollte, dieser nicht lange währen würde. Es könnte dies freilich auch auf die großen Kosten, welche den Engländern ihre Kriege verursachen, und auf die Beränderungen der Gesinnungen dieser Nation gedeutet werden.

Bonbon, ben 22. Marg.

Gestern hat mir ber Konig eine Audienz bewilligt. 36 babe Gr. Maj. vorgestellt, wie angenehm es E. R. D. gewesen, zu vernehmen, daß I. Maj. sich die Noth ber allgemeinen Sache angelegen fein ließen, und fich in Berfaffung fetten, ber überhand nehmenden frangofischen Macht entgegen au geben. Die Christenheit konne durch diesen kraftigen Beistand auf einen allgemeinen und sicheren Beiftand hoffen. E. R. D. wurden, was zur Beforderung biefer Absichten gereis den konnte, in Allem mit E. Maj. wetteifern. Der Ronig antwortete mir, über biese guten Absichten E. R. D. sehr erfreuet zu fein, und daß Sie um so mehr auf Dieselben Rudficht nehmen wurden, weil E. R. D. Aufrichtigkeit und edele Ents schlusse bekannt maren. Gine Antwort, welche weber auf eis nen Bruch, noch auf den Willen, mit E. K. D. in Alliance zu treten, schließen läßt. Als ich mich ferner gegen ben Ro. nig auf die von herrn v. Beuningen im Namen Gr. Maj. gegen uns gemachten Alliance : Antrage bezog und zu wiffen munichte, was ich G. R. D. hierüber berichten konnte, entgege nete der Konig, daß er wunschen mußte, den nordischen Fries ben auf jeden Fall gemacht zu sehen, und weil der schwedische Ambassadeur täglich erwartet wurde, so hatten 3. Maj. gern gefeben, daß herr v. Beuningen Special Bollmacht habe.

٠

1678 Ich erwiederte bem Könige, daß ein Friede, durch welchen E. R. D. ganz freie Hand bekämen, nicht zu verwerfen sei, und daß E. R. D. der allgemeinen Sache zum Besten wider den gemeinschaftlichen Feind agiren wurden. J. Raj. könnten leicht schließen, daß E. R. D. bei den so sehr erschöpften Bandern nur durch gänzliche Befreiung so gesährlicher Rachbaren geholsen wäre, und die Fortsetzung der Alliirten Bassen wider Frankreich wünschen müßten. Der König wünschte E. R. D. hierin Gerechtigkeit, könnte aber namenttich wegen des nordischen Friedens noch nichts Bestimmtes sagen, weil erst nach des Herrn v. D liven kranz Ankunst darüber beschlossen wird;

— hierauf verabschiedete ich mich.

Da ich nun wegen eines solchen Friedens keine Instruktionen habe, dies auch nach Nimwegen hingehort, so werbe ich allein die Nothwendigkeit vorstellen, daß Schweben aus dem römischen Reiche gebracht wird, und weil von Seiten Danemarks hier eine gleiche Borstellung zu erwarten ist, so wird sich der nordische Friede nicht so über Hals und über Kopf machen lassen.

Die Patente zu ben Werbungen ber 30,000 Mann zu Rog und zu guß find nun wirklich ausgetheilt, eben fo auch die Quartiere zur Unterhaltung biefer Mannschaft angewiesen worben, und geht es mit den Werbungen jest tapfer fort. Des Unterhauses Afte wegen ber Million zum Kriege und bem Berbot der französischen Manufakturen ist nicht allein an bas Dberhaus gebracht, sondern von diesem bereits so weit durchgegangen, daß beute bie lette Sand baran gelegt, und mabrscheinlich schon morgen bem Könige vorgelegt werden wirb. Das Buruchelten in Abschließung der Traftate mit Spanien wird damit entschuldigt, daß Frankreich unterbessen in Ungewißheit gehalten wurde, und daß man sich inzwischen in bef sere Berfassung setzen tonne noch sehr viel reich beladene Schiffe gu erwarten; wogegen burch eine unzeitige Rriegserklarung Frankreich große Bortheile ziehen konnte. Auch hat ber Konig bem Marquis Bourgemanne geftern bei einer Aubieng verfichert, baß fie ben Frieden nur durch ben Krieg zu befordern bachten. herr v. Beuningen mar geftern in einer Unterrebung

Had Jos Royles Roman mark als might.

the father of might make an In

mit bem banifchen, lothringischen Gesandten und mir sehr ent. 1678 ruftet und bewegt, daß man sich anstelle, Alles mit Gewalt au verberben. Als er fruber ben Frieden gepredigt, sei ihm Jeber zuwider gemesen, und ware ber Staat fest und unerschütterliche, nun der Bruch erfolgen mußte, fiele ber Muth sowohl hier als bort; ihm waren sonst in einem ganzen Jahre vom Staate nicht so viel Schreiben zugekommen, als jest in einer Boche, welche Alle von ber Unmöglichkeit gegen Frankreich zu reussiren und von ber Noth des Friedens handelten. Jemand von der Gesellschaft antwortete lachend, die Staaten waren sehr aufrichtig in ihrem Thun, sie batten vorher bie Fortsetzung des Krieges begehrt und in biesem Sinne gesprochen; jett seien sie bes Rrieges mube und konnten es nicht bergen. herr v. Beuningen entgegnete: ber Friebe mare gewiß, wenn man sich nur anstelle, als solle ber Rrieg fortgelett werden. Er ift besonders unwillig, daß sein Expresser jur Ueberbringung ber hier geschlossenen Alliance und zur Abbolung der nothigen Bollmacht, um mit dem Kaiser zu traktiren, burch ungestumes Wetter genothigt ift zuruckzukehren, fo daß die gewöhnlichen Briefe eber eintreffen werden.

In diesem Augenblick ersahre ich, daß das Oberhaus die Million zum Kriege und das Verbot französischer Waaren ohne Widerrede oder eine Bedingung bewilligt hat. Der Prinz Robert, welchen ich eben bei Hose sah, sagte mir: "habe ich es nicht gesagt, daß, wenn wir in den Krieg kommen, wie die Blinden in die Butten fallen wurden." Allein, sagte mir der Prinz ferner im Vertrauen, daß, weil man wisder Willen in den Krieg verwickelt wurde, diesem nicht mehr entgehen konnte, so suche man jeht dem Parlamente den Krieg so schwer als möglich zu machen, damit es desto eher nach dem Frieden ruse. — Die Werdungen werden jeht dergestalt beschleunigt, daß, um schnell damit fortzukommen, auf den Reiter 10 Ps. Sterl., auf den Oragoner 4 und auf den Fußelnecht 1 Ps. Sterl. gegeben werden, welches disher in Engeland nicht geschen ist.

Bonbon, ben 25. Marg.

Da bas Unterhaus gesehen, bag, ungeachtet ber zur Enbschaft gebrachten Gelbsache, von Seiten bes hofes tein Berlangen gezeigt wird, diese Afte abzufordern und zu vollziehen, so ist nicht allein von des Hofes Thun und Borhaben sehr nachdenklich gesprochen worden, - man sprach von gefährliden Angettelungen, weil eine Armee aufgerichtet, aber tein Rrieg erklart murbe, und daß bie soften Dilitair-Burben nur Papisten anvertrauet murben, - sondern es ift auch gur Abstimmung gekommen, ob ber Konig nicht burch eine Supplik ju ersuchen sei, diejenigen Rathe, welche zu ber koniglichen Antwort vom 14. Februar auf bes Unterhauses Abresse vom 11. Februar gerathen, abzuschaffen. Rur durch funf Stimmen ist dieser Antrag, dem eine Auflosung des Parlaments jur Antwort gegeben sein murbe, nicht zur Aussuhrung gekommen. Dagegen ift barauf ein stimmig beschlossen worben, dem Ronige burch eine Supplit unterthänigst vorzuschlas gen, ben Krieg gegen ben Konig von Frankreich sobald als möglich zu erklaren und zu beginnen, damit bie Gemuther ber Unterthanen zufrieden gestellt, und die wider Frankreich conföderirten Fürsten ermuthigt werben mogen. Es soll zugleich I. Maj. versichert werden, daß bies Saus dem Konige beständig beistehen und die nothige Sulfe, den Rrieg fortzuseten, nicht versagen werde. Endlich moge Gr. Maj. belieben, Dero Ambaffabeure aus Paris und Rimmegen abzuberufen, und ben hiesigen franzosischen Ambassabeur nach Hause zu schicken. Auf Grund dieser Vorschläge ist man jett beschäftigt, die Supplik einzurichten.

Die neuesten aus Flandern und Holland eingetroffenen Rachrichten haben über die französischen Fortschritte eine ungemeine Bestürzung erregt, und die Eisersucht des Parlaments, als wolle der König nichts Ernstliches gegen Frankreich untersnehmen, noch vermehrt. Nach des hollandischen Ambassadeurs eigener Mittheilung ist man jetzt zu Amsterdam weit verzageter, als wech Ludwig XIV. zu Utrecht stand; die Aktien sten hen augenblicklich 30 Procent niedriger als zu dieser Zeit, kein Kausmann will sich mehr in einen Handel einlassen, und wie

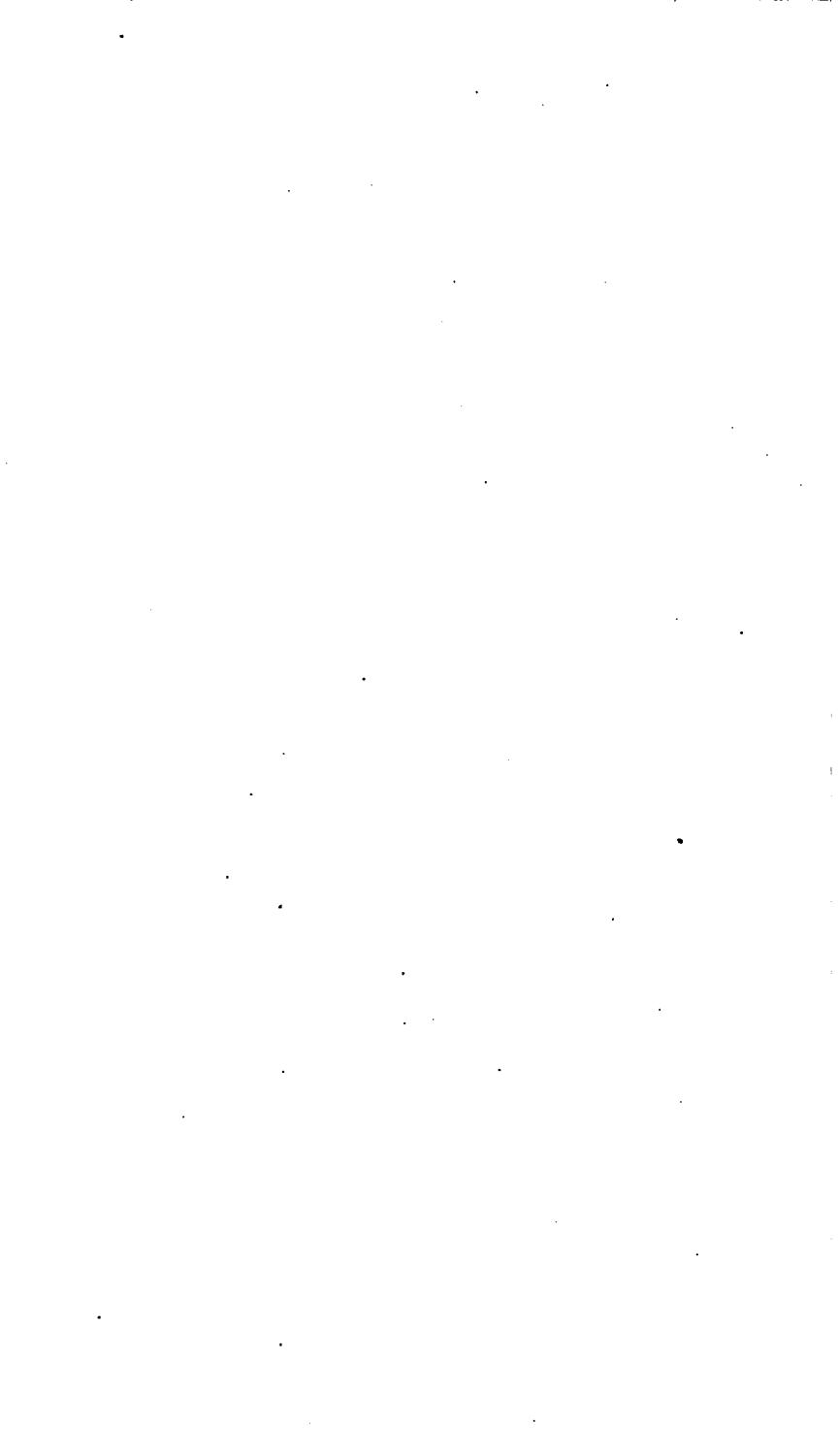

beglant

meden den avleindifund frag megfend.

ender fan einde sinde sind fand been en en e

E. R.D. aus bes herrn Blaspeil Relation vom 17. Marz 1678 gnadigft erseben haben werben, fellt ber Pring von Dranien selbst in Zweifel, ob die englische Sulfe nicht zu schwach und au spatesein wurde, und sindet sich nicht schlagfähig, einigen Ortk, Die Frankreich angreifen mochte, zu entsetzen. Dies wird bier und besonders vom Parlamente ganz anders ausgelegt, als es ber That nach fich verhalten mag, benn man schließt daraus, daß bie franzosischen Fortschritte zugelassen werden, um Spanien durch die Noth zu dem bereits entworfenen Frieden zu zwingen; ober daß es barauf abgesehen sei, ben Pringen von Dranien zum Souverain in Holland und hier eine Weranderung in der Religion zu machen. Wenn dieser Argwohn nicht bald burch eine Rriegserklarung benommen wird, so burfte es hier noch wunderlich ausfallen; benn ber Bag biefer Nation gegen den Hof ist sehr groß und nimmt taglich au, besonders seit dem Parlamente bekannt geworden ift, daß ber Hof, ba er bem Rriege nicht gut ausweichen kann, auf Mittel denkt, diesen so schwer zu machen, daß man bald nach dem Frieden verlangen wird. Im Unterhause hieß es: wenn der Konig ben Krieg nur führen wollte, murde es Ihro Maj. so wenig an Gelb als an Baffer fehlen; wenn aber die Dinister das Geld unrecht anwendeten, so sollten fie es mit ibren Salfen bezahlen, und hat man bereits gestern ben Anfang gemacht, die Minister zu graviren und ihnen die Bahne zu zeigen.

In der Eisendrath. Sache ist ungeachtet meines Memostals und der Kausleute Nachsuchen, die dier eingelaufene Fracht auf 1000 Pf. Sterl. belaufend frei zu geben, nicht zu erhalten gewesen. Es steht nun zu erwarten, ob das Parlament darin eine Beränderung vornehmen wird, und sollte dasselbe auch auf das Verbot der Einsuhr des ausländischen Eisendraths bestehen, so darf ich E. R. D. doch versichern, daß Dero Unsterthanen in der Märk nicht zu turz kommen werden, denn das englische Eisen ist nicht so gut und viel theurer. Die discher mit dem märkischen Eisendrath handelnden Kausseute werzben sich nicht allein bemühen, es durch Einschleichung zu erzhalten, sondern selbst die einheimischen Manusakturen diesen

1678 Reg einschlagen; dies gab mir sowohl der Prinz Robert als der Sekretair William son zu verstehen. Dessen ungeachtet stelle ich jederzeit vor, daß dies einen Anlaß zum Berbot der englischen Waaren geben könne, damit E. K. D. Unterthanen, welche davon leben, nicht das Uebrige um ein Liederliches verkausen möchten.

Den nordischen Frieden betreffend — auf welchen Ben v. Beuningen so beftig treibt, und beffen Rothwendigfeit er noch gestern verschiedenen Ministern bes Sofes vorstellteift wegen ber noch zu erwartenben Ankunft des Grafen Anton und bes herrn Dliven franz keine Eröffnung gemacht worden. Go viel ich aber von bem faiserlichen und banischen Minister vernommen, so bat herr v. Beuningen ben luneburgischen Minister herrn v. Bulow omoibus modis ju überreben gesucht, bag man sich mit Schweden bestmöglichst vergleichen mußte, und als Grund erwähnt, daß der Konig von Danemark bereits baran gehacht und ber Graf Anton biefer Urfache wegen hierher tomme; E. R. D. wurden auch nicht faumen, also bas Saus Braunschweig fich allein fanbe, wenn es nicht auf seinen eigenen Bortheil bedacht mare. Berr von Bulow foll aber herrn v. Beuningen's Absicht, und ju trennen, gemerkt haben, und barauf geantwortet: wenn man sich auch in Ginem und bem Anberen jest nicht recht verftande, so murde man, wenn es jum Hauptwerk tame, bald jusammen figen und einig fein. Conbon, ben 29. Marg.

Aus der Beilage 3) werden E. A. D. ersehen, wie die Abresse des Unterhauses zur Beförderung der Kriegserklärung eingerichtet worden ist. Pamit nun diese Supplik beim Könige einen um so größeren Nachdruck gebe, so hat das Unterhaus dieselbe dem Oberhause — um desselben Mitbewerbung zu haben — zugesandt, um das Werk im Namen beider Hänser dem Könige vorzutragen. / Am Dienstage den 29. d. M. hat man die Abresse des Unterhauses im Oberhause in Ueberstegung gezogen, wobei der Vice- Canzler erinnerte, daß ger

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang. 8 411-

tyre thypeil another for now my

Vanasionag

you this I

bachte Abresse besser eingerichtet werden könnte. Der Mylord 1678 Falkenberg verlangte, daß das Wort "alsobald" aussgelassen werden müßte; denn wenn I. Maj. alsobald den Krieg antreten sollten, so möchten verschiedene Inseln außer Bertheidigung bleiben. Hierauf schlug der Mylord Schatze meister vor, daß das ganze Haus in Commission darüber sitzen und die Worte besser einrichten möchte. Nachdem dies genehmigt worden, stellte man sest, daß die Worte: "declariren" und "alsobald" ausgelassen werden sollen, und daß der König den Krieg antrete, sobald es die Verfassung seiner Affairen zus lassen wird; imgleichen daß I. Maj. Dero Ambassadeur abe sordern sollen, sobald Sie es nothig sinden werden.

Allem Ansehn nach wird sich das Unterhaus in diese Absänderung fügen, indem der Marquis (Bourgemayne) den Mitgliedern desselben vorgestellt, daß es nicht an der Zeit sei, Erbitterung und Mißhelligkeit zu stiften. Ungeachtet dieser seis ner Mäßigung und Sorgfalt, daß sich das Parlament so viel als möglich süge, beschuldigt ihn der Hof doch jederzeit — wie auch jeht, daß er die Abresse bewirft — siner Absilnahme an den parlamentarischen Berhandlungen. Der Marquis hat sich so viel als möglich gerechtsertigt, besonders dem Mylord Schatze meister vorgestellt, daß, wenn nur die Werbungen sortgesetzt, die Mannschaft hinüber geschickt und mit der Alliance sortgessahren würde, so würde es sich mit dem Bruche wohl schicken, des Parlaments Eisersucht auch wohl vergehen. Der Mylord begehrte von dem Marquis etwas schriftliches, welcher bona siede Beigehendes übergab \*). Der Mylord bediente sich des

(sig.) Bourgemayne.

<sup>1)</sup> Les Pays - bas se trouvant tous les jours plus serrez. Je supplie V. E. de représenter à S. M. B. la nécessité qu'il y a de faire passer plus d'infanterie en Flandre, et que les levées se pressent ici, afin que Son Alt. R. puisse passer d'autant plustôt avec son armée à notre secours. Et aussi que l'alliance entre S. M. et le Roi mon Maitre se sasse, asin que cela étant sait S. M. puisse déclarer et continuer la guerre contre la France. Je supplie aussi V. E. en même temps de saire voir à S. M. qu'il seroit nécessaire que S. M. ordonna une consérence dans laquelle les Ministres des Alliées se puissent trouver pour mettre sur le tapis et adjuster les choses qui conviennent au bien de la cause commune. Londres, ce 26. du Mars 1678.

1678 selben im Parlamente, als ob ber Marquis selbft fein Berlangen nach einer Beschleunigung bes Bruchs truge. Dies verursachte im Parlament eine große Bewegung, fo bag verschiedene bes Marquis Sanbidrift zu feben verlangten; ber Mplord hat es aber nicht zeigen wollen, und als er fab, bes zu viel Werth darauf gelegt wurde, geaußert: auf die Borte nicht fo viel Rudficht ju nehmen, weil ber Ginn fo entnem. men werden konnte. Als fich hierauf bas Gerücht verbreitete, der Marquis hielte ben Bruch nicht mehr für nothig, sprach jeber bavon und urtheilte in verschiedener Beise, so hat bet Marquis gestern in einer Audienz dem Konige sein Berwundern über dies Berfahren bezeigt, hat ben Schatzmeifter heute gur Rede gestellt, und zu seiner Rechtfertigung verschiedene Ibfdriften seines Schreibens vertheilt, wodurch die Bahrheit ent bedt wurde. E. A. D. werden mit der gangen Belt hieraus leicht entnehmen tonnen, mit welchen Gedanken man noch bei Hofe umgeht, und wie man ftubirt, ben Krieg ju vermeiben. Auch daß ber Konig, der Gewohnheit nach, die gang fertige Afte wegen der Million noch nicht ratificirt, ift ein Beweis Das Unterhans fand fich hierdurch bewogen, ben im Unterhause sigenden Gebeimrathen aufzutragen, 3. Daj. ju erinnern, daß die Akte fertig und allein des Konigs Ginwilligung bedarf, was bisher noch nie geschehen. Der Konig hat hierauf bem Unterhause wissen lassen, daß 3. Daj. morgen, geliebt es Gott, zur Befraftigung ber Afte erscheinen wollten.

Mit der Alliance zwischen dem Könige und dem Hause Destreich ist es so weit gekommen, daß — weil die Staaten Herrn v. Beuningen die zu diesem Behuf gewünschte Bollmacht nicht eher zukommen lassen wollten, dis sie den Entwurf gesehen — Deselbe heute an den Ambassadeur Heide nach dem Haag geschickt wurd. Weder dem Grafen Ballen stein noch dem Marquis Bourgemanne ist sie gezeigt worden, ja der hollandische Ambassadeur giebt vor, sie selbst nicht gesehen zu haben. Hier muthmaßt man von neuem, daß Frankreich endlich den Frieden annehmen wird, weil das Parlament die Oberhand gewonnen und mit seiner Festigkeit durchdringen möchte. Der Herr v. Beuningen hat deshalb

go salificion mosto abfordist

Left the

Tradina zo izguina.

.

•

•

.

.

-

•

•

heute mit dem Herzoge von Pork gesprochen, welcher ent. 1678 gegnete, daß ihm dis jett nichts davon bekannt ware, er auch nicht wüßte, was Frankreich thun wurde; hieraus erhellt, daß es noch immer in des Königs in Frankreich Macht steht, das Projekt anzunehmen.

Der schwedische Ambaffabeur Dliventrang ift nun angelangt, und hat bereits gestern beim Konige Audienz gehabt. Er foll, wie ich vernommen, den nordischen Frieden, die Gins richtung eines Sandels - Traktats mit dieser Krone, und die Heirath mit der Prinzes Unne 2) suchen. Noch diesen Mors gen versicherte mir ber bollandische Ambassabeur, daß ber Hof um fo mehr auf den nordischen Frieden treibe, weil man finde, daß ohne die nordischen Allierten nichts gegen Frankreich auszurichten sei, und daß diese bann am Rhein agiren mußten. Der Graf Ballenftein, welcher zugegen war, antwortete, daß ohne des Raifers Buftimmung ber Friede mit Schweden nicht gemacht werden tonnte, und bag er versichert fei, es wurde fich ohne des Raisers Worwissen niemand in Traktate einloffen. 3ch erwiederte, daß bergleichen Traftate nach Nimwegen gehörten, und wenn ber schwedische Umbaffadeur ju biefem Behuf bergekommen mare, so batten auch die übrigen Allierten benachrichtigt werden muffen, bamit ein Jeder bie bazu Bevollmächtigten hatte berschicken tonnen; ich tonnte mich dazu nicht einlassen. Herr v. Beuningen meinte, weil ich die Borschläge hatte, so E. R. D. zu nimmegen gethan, fo konnte ich mich wohl auch einlaffen; allein ich zeigte ibm, daß ein großer Unterschied sei zwischen dem, etwas aus Mittheis lung zu haben, und bevollmachtigt zu fein, sich in Eraktate einzulaffen; besonders da E. R. D. auch an Frankreich eine Forberung batten, welche zu Rimwegen mit eingezogen worben. Ich sehe auch die Rothwendigkeit nicht ein, mich ohne besondere Traktate einzulassen, ba die Sachen sich noch verandern und vortheilhafter ausschlagen konnten. - Es ift auch Herr Lindeno, tonigl. banischer Envoyé, bier angetommen,

<sup>1)</sup> Die zweite Tochter bes Herzogs von Yor L

1678 welcher aber noch keine Aubienz gehabt, sondern seine nach wach Spanien bestimmten — Borganger handeln laßt.

Bondon, ben 1. April.

Am 30. Marz erschien Se. Majestat in ber königlichen Rleidung im Dberhause. Nachdem das Unterhaus vorgeforbert worden, trug der Sprecher des Unterhauses Folgendes vor: Das Unterhaus habe fich zu allen Zeiten angelegen fein lassen, Alles von J. Maj. demselben Befohlene und Anems pfohlene schleunigst zu vollziehen, also batte es auch in biefer Sigung seinen vornehmften Fleiß dabin gerichtet, und die Alte wegen des Kopfgeldes zur Unterhaltung J. Maj. Alliancen und zur Antretung eines wirklichen Krieges gegen ben Konig in Frankreich zur Ausführung gebracht; es batte für gut befunden, dieser Afte das Berbot ber frangofischen Baaren und Bewächsebeizufügen, damit das vorhabende Bert um fo leich: ter bewerkstelligt werben konnte. Gie beten also, 3. Raj. mochten Dero konigliche Beistimmung nicht versagen, und versichert sein, daß sie ferner auf das noch Fehlende ober Erforderliche bedacht sein wollten; wie sie denn auch mit ein und dem anderen bald fertig zu sein hofften.

Der Konig empfing bie Afte mit einer Danksagung wegen bes Gelbes, gaben auch Ihre konigliche Bustimmung ju verschiedenen Privatsachen, welche mabrend dieser Sigung jur Endschaft gebracht worden find, und endigten diese Sandlung mit einer kurzen Rebe, in welcher Sie das Unterhaus erins nerten, keine Beit zu verlieren, sondern Alles, mas die Sicherbeit ber Nation erfordere, bald zu reguliren, sonft murbe ein ungewünschter Ausschlag nicht Ihnen, sondern bem Parlamente beigemeffen werben muffen. - Benn gleich biefe Rebe babin gerichtet war, die Nation von bem Ernfte eines Bruches mit Frankreich zu überzeugen, so ist sie bennoch sehr kalt und ohne Beifall aufgenommen worden, indem bas Parlament bei als len Bezehenheiten expressis verbis anzeigt, daß der Rrieg zut Dampfung und Schwächung bes französischen Königs abgefes ben sein sollte, ber Konig aber allein fich auf die Sicherheit der Nation, und folglich auf den projektirten Frieden bezieht.

acrophista?

Trafair Attam

+ richer o min jalo fif Sai and grafting . Es Sa

ge vafteiggivend faife.

somether to großen long if tom go forfranzan to großen dongtweetien is follow

Desgleichen fucht ber Konig bereits vorzubauen und will eine 1678 Gelegenheit suchen, alle Schuld von sich auf bas Parlament ju malzen; benn es wird supponirt, daß ber Konig mit ber Million genug habilitirt sei, den Krieg anzutreten, und bis Parlamentes Berficherung wegen ferneren Buschubs außer Breis Allein das Mißtrauen des Parlaments ift zu groß, es will nicht eher an den Krieg glauben, bis es den Bruch fieht; so lagt fich bas Unterhaus burch so leere Bertroftungen und gute Worte nicht storen, sondern treibt auf den Effeft; wie es benn mit den furglich von dem Dberhause übersandten Erinnerungen wegen Beranderung der Adresse, burch welche der Konig ersucht werden soll, den Krieg alsobald zu erklaren und die Minister respettive zu bimittiren und zurudzufordern, nicht zufrieden. In Folge beffen hat das Unterhaus biefen Morgen dem Dberhause seine Grunde zugeschickt, marum es in bem Entwurf ber Adresse keine Abanderung billigen tonne; bierauf wird es vermuthlich zwischen beiben Sausern zu einer Conferenz und mundlichen Debattirung tommen.

Inzwischen hort von nun an per legem nicht allein aller Sandel mit Frankreich in drei Jahren auf, sondern dies Gefet verpflichtet ben Ronig, ben Rrieg gegen Frankreich anzutreten, und bas Geld zu keinem anderen Rugen zu verwenden, also daß nothwendig etwas daraus werden muß; es sei benn, daß ber Konig von ben Staaten gezwungen wird, ben Frieden zu machen, was hier die allgemeine Sage ift. Der großen Besturzung in Holland zu einer Zeit, wo sich die beste Hoffnung eines Bruches in England ereignet, nicht zu gedenken, so will auch Eudwigs XIV Benehmen, ber nach ber Ero. 23berung von Ipern — nämlich sich Gent's und Ipern durch Eroberung anliegender kleiner Derter zu versichern - nach Frankreich zurudgekehrt ift und ein großes Detachement gegen den Herzog von Lothringen geschickt hat, bergestalt ausgelegt werben, als ware es in Uebereinstimmung mit ben Staaten geschen, besonders weil es hier bei Dofe noch vor ber Eroberung von Ipern gesagt worben ift. Dazu tommt, bag man in die geftrige Courante gesett, daß Berr Gobolfin als Envone des Konigs in England mabrend dieser Campagne beim

1678 Prinzen von Dranien bleiben werde; ba berseibe aber gestem Abend wieder hier angelangt ist, so besorgt jeder, daß von Seiten ber Staaten etwas angenommen, und herr v. Ron: vigny bald wieder nach Frankreich werde abgefertigt werden.

Die Alliance mit bem Saufe Destreich ift auch in fieri und wird dazu taglich der folgende Tag angestellt, aber zur Sache nichts gethan, außer daß ber Ronig drei andere Commiffarien ernannt, namlich den Mylord Effer, Mylord Bridgewater und Mylord Faltenbridge. — Souf werben E. R. D. bereits vernommen haben, bag man in Spanien bem Marquis v. Fouentes die vierte Stelle nach Nimmegen bestimmt hat, um die für ihn hierher bestimmte Ambassade mit Ehren los zu werden; weil aber bie spanische Arone zugleich nothig gefunden, ben Konig in England, weicher indefinenter und heftig über ben Marquis Bourge. manne geklagt, einige Satisfaktion zu geben, fo ift ber Graf Egmond als Ambaffabeur hierher bestimmt worben. Bugleich ift bem Marquis anbefohlen, - wobei ibm alle gegen ihn eingebrachten Rlagen mitgetheilt find, - ungeachtet beb Ambaffadeurs Ankunft unter dem Bormande einer Unpaglichkeit bier zu bleiben, indem Graf v. Egmont bie Drore bat, ohne des Marquis Biffen und Gutfinden nichts zu thun ober ju fprechen. Sollten die Friedensgedanken die Dberhand gewinnen, wird der Hof den Marquis hier langer schwerlich · 2. - 16. bulden.

London, ben 5. April.

E. A. D. übersende ich unterthänigst die Ursachen \*), welche das Unterhaus dem Oberhause zur Vertheidigung ihrer Abresse wegen wirklicher und baldiger Kriegserklärung übergeben hat; aus denselben wird der Ernst und der Eiser des Parlaments zur Genüge befannt. Das Oberhaus ist zwar jett im Begriff, die Gegengrunde aufzuseten, wodurch aber schwerlich etwas anderes als Zeit gewonnen wird; denn das Unterhaus will sich nicht weisen lassen, und giebt hinreichend zu verstehen, daß, ehe der wirkliche Bruch erfolgt, die Hand

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang.

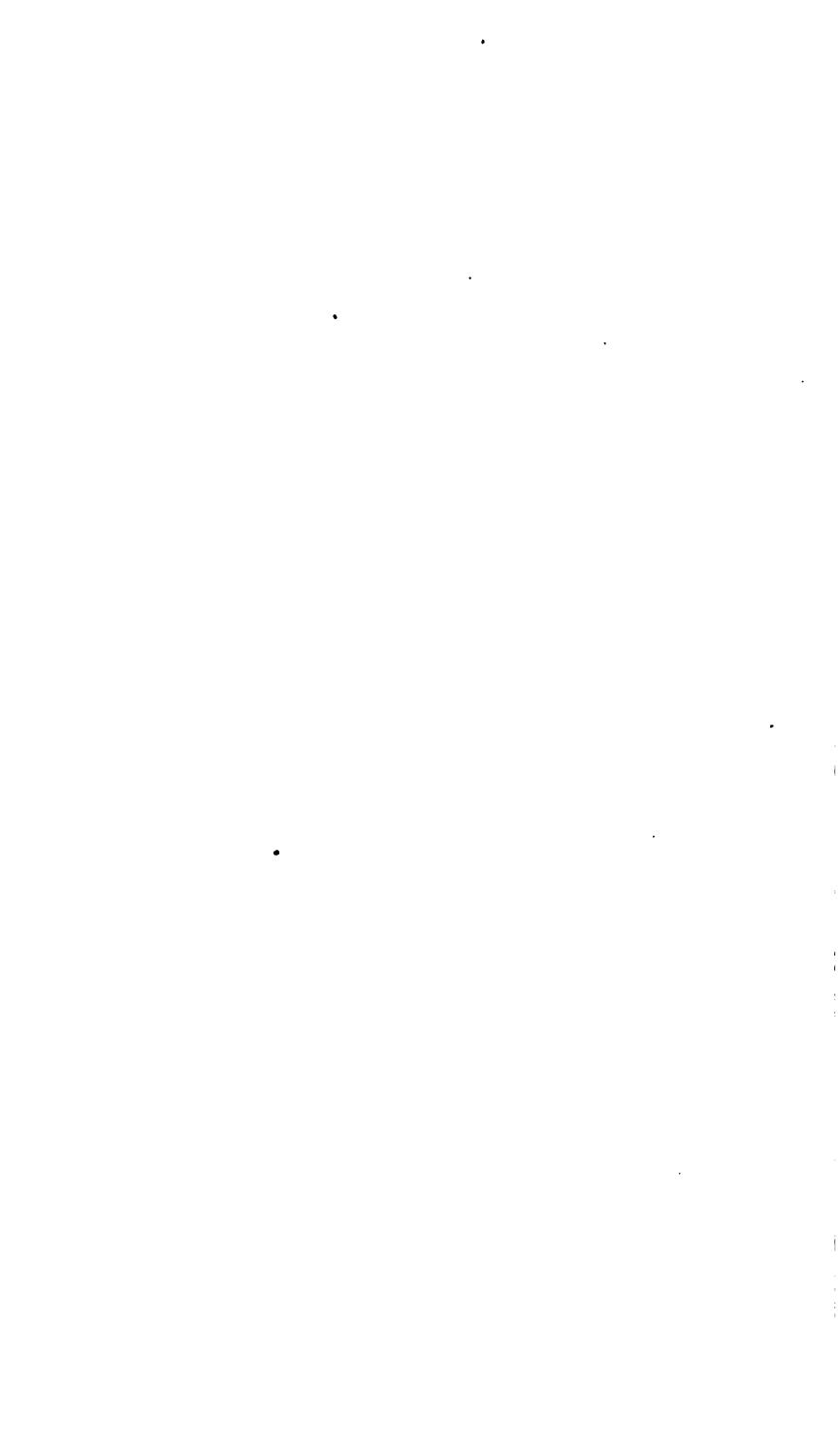

Marchany

+ in Franking

an nichts mehr gelegt werben soll. Auch ift bie Atte wegen 1678 des Ropfgeldes und des Berbotes frangofischer Baaren bergeftalt claufulirt, daß es rein unmöglich ift, das Gelb zu einem anderen 3med, als jum Kriege gegen Frankreich, ju verwenben. Bon dem Reichsschahmeister an bis zu dem geringften Empfanger ift ein Jeder angewiesen, bem Unterhause nicht allein Rechenschaft abzulegen, daß es nur zum Rriege verwandt; sondern auch ein jeder pro rata besjenigen, so er ans berweit - es sei unter wessen Beranderung es wolle - wurde ausgegeben haben, verantwortlich bleibt; auch ferner aller Bedienung untuchtig sein, und die zur Ungebühr verwandte Summe aus eigenen Mitteln zu erstatten schuldig ift. Beil nun bie Geldnoth und die Bedürftigfeit den Konig verpflichtet, eine so nachtheilige Afte zu vollziehen, so ift auch nicht au aweifeln, es wird auch ber Bruch, als eine unumgangliche Folge berfelben, vom Parlamente geforbert werben, und ba fonnenklar erhellt, was das Parlament vermag, so ift zu be-Magen, daß man es nicht bereits vor zwei Jahren befordert. Entweder muß ber Ronig ben Rrieg antreten, wenn er auch teine Confoderirte mehr finden follte, ober er muß durch Borziehung des Friedens für sich selbst eines fehr gefährlichen Ausschlages gewärtig fein.

Der schwedische Ambassabeur Dlivenkranz hat bis jest nur beim Könige und dem Herzoge von York Audienz gehabt; her Staatssekretair-und der Mylord Arlington sinden sich nicht wenig beleidigt, daß er ihnen nicht das Geringste wissen läßt. Er soll sonst stark auf die Heirath treiben.

Die englischen Haupt Dissiere, welche bei ben in französischen Diensten stehenden Truppen sind gebraucht worden, haben ihre Entlassung bekommen und sind vorgestern hier einsgetroffen. Alle geben vor, daß auf den Frieden ganzlich Staatgemacht wird, welches denn immer mehr Eifersucht beim Parslemente verursacht; gleichwohl heißt es jederzeit, die Minister der Confoderirten wiegelten das Parlament auf.

Der Marquis Bourgemanne hat in einer Audienz beim Könige ein sehr bringendes Memorial zur Kriegserklarung übergeben, hat auch Sr. Maj. bekannt machen wollen, 1678 baß, weil Dero Ambaffabeur ju Mabrid so heftig über feine Zührung geklagt, ber König in Spanien ben Grafen Egmont statt seiner als Ambassabeur bestimmt habe; allein ber Konig bat ihm burchaus nicht gestattet, seine Rebe auszuführen, if von einer Materie auf die andere übergehend bem Marquis ftete ine Wort gefallen, und zuerst von ihm getreten. In Die sem Gespräch ist man unter anbern auch auf ben nordischen Krieden gefallen, da J. Maj. große Neigung zur Beforberung besselben bezeigt; der Marquis hat aber dargethan, daß beren nicht gebacht werben mußte, - es sei benn, daß bie norbis schen Confoderirten vollige Satisfaktion bekamen, - und fo viel ibm von bem Projekte bes Friedens bekannt mare, fo fame Spanien dabei sehr zu kurz, indem Sicilien bis zur Schließung beffelben in frangofischen Banben bleiben solle. Der Ronig soll hierauf geantwortet haben: es sei bies nur ein Projekt, und konne biefer Artikel wohl ausgelassen werben; welches ben Marquis in ber Meinung bestätigte, ber verbreis tete Traftat fei ber rechte.

Im Oberhause ist man mit den Gründen gegen das Unsterhaus nichts terhaus nicht fertig geworden, und weil das Unterhaus nichts vornehmen will, dis der Krieg erklärt, so hat es den König ersuchen lassen, eine kurze Trennung des Parlaments zu vergönnen; worauf vermuthlich eine Vertagung dis nach den

Seiertagen erfolgen wirb.

Die königlichen Commissarien sind diesen Abend um 6 Uhr mit dem kaiserlichen, spanischen und hollandischen Minister zussammen gewesen, und sind die Bollmachten gezeigt worden; weil aber der hollandische Minister keine gehabt, indessen doch bei den Traktaten sein wollte, so hat der spanische Minister verlangt, daß Herr v. Beuningen entweder sein Wort gesben müßte, daß die Bollmacht in kurzem erfolgen sollte, oder daß die Traktate ohne ihn festgestellt, und allein ein Artikel offen gelassen wurde, kraft welcher der Staat mit in die Alzliance begriffen werden könnte. Der Graf Wallenskein bez zeigte, daß, wenn man in Erwägung zoge, auf welchem Fuße die Staaten bereits mit dem Hause Destreich engagirt waren, nämlich keinen Frieden ohne des anderen Wissen zu machen,

Solfan discours

som in his derfordination je girfin Amount men self and the line linearing bot boylen morth,

June

pro verentato praesatiae suae agos.

und bann, baß es einem Jeben frei ftanbe, noch Andere in 1678 biefibe Mliance zu ziehen, - so ware unnothig, daß bie Stagten in ber Projektirung ber jetigen Alliance übereinstimmten, weil es allein darauf abgesehen, ben Konig mit ben Confobes rirten zu vereinigen. Wenn man auch ber Stagten Aufrichtigkeit auf sich wolle beruben lassen, so könnte man wohl zus geben, daß ber Ambassabeur ohne Bollmacht babei mare, weil das Interesse gemein ware; allein nachbem ber Staat bie obligationem foederis unlängst an die Seite geset, und einen mit diefer Krone aufgerichteten Eraktat noch diefe Stunde nicht mittbeilen wolle, so mußte man naturlich etwas behutsam geben. Der Ambassabeur entschuldigte ben defectum mandati war bamit, baß bas Berbot ber Commercien mit in die Alliance kommen konnte, und ba dies alle Provinzen anginge, so wolle man in Holland auf die Ingredienzen der Alliance sehen. Zugleich hat er, burch die gegenwärtige Nothwendigs feit bazu veranlaßt, erwähnt, baß bas Haus Destreich ben König in England gegen Frankreich, und besonders zur Bertheidigung bieser Rusten, nicht mit Schiffen beifteben konnte, bies also auf bie Staaten ankommen wurde, so mußten sie auch babei concuriren. Allein ber Marquis bestand barauf, man mußte seben, ob es ben Staaten ein Ernft fei, die Alliance fortzusetzen, und daß also die Wollmacht beigebracht werben mochte. — Die königlichen Commissarien haben es einstimmig gemißbilligt, baß der Ambassabeur, welcher am meifien bazu getrieben und Beit genug gehabt hat, jest nicht fertig ware. Sie haben es übernommen, bem Ronige Bericht bavon zu geben, und wird die Zeit die Folgen seben laffen.

Unterm 8. April berichtet Herr v. Schwerin, daß der König vermittelst einer Proklamation alle englische Matrosen oder Seeleute, die sich in fremden Diensten besinden, abberussen, auch verboten, serner fremde Dienste anzunehmen. Mir ist dabei berichtet worden, setz Schwerin hinzu, daß alle Schiffe, die auf dem Strome liegen, angehalten worden sind, um nothigenfalls die Bootsgesellen von denselben zu nehmen und auf die Flotte zu legen.

Conbon, ben 12. April.

4.\_

Der Marquis Bourgemayne hat ben toniglichen Com: missarien, welche zur Einrichtung ber vorhabenden Alliame mit dem Hause Destreich bestimmt find, ein Memorial über geben, in welchem er barthut, bag ber Mangel ber bollandis schen Bollmacht diese Traktaten nicht hemmen barf. Rach den aus Holland eingetroffenen Briefen wird die gewisse Batroffung gegeben, bag bie fur herrn von Beuningen ge wunschte Bollmacht gegen Ende ber Woche hier sein soll. Wegen ber Feierkage, als wegen bes Königs Abwesenheit der diesen Morgen nach Bindsor gereist ift und morgen Abend wiederkommen wird — wird ohnedem nicht zu den Arakteten geschritten. Dazu kommt, bag übermorgen, will's Gott, in febr feierlicher Aft, bas Richteramt bes Mylord Pembrode, welcher Jemand umgebracht, gehalten wird. Benn es fonk nur jedem Theile ein Ernft ift, so werden die Schwierigfeiten bald gehoben sein; das Parlament will durchaus den Krieg haben, und der König kann benselben nicht besser antreten, als durch eine gute Alliance mit bem Hause Destreich. niglichen Minister lassen sich vernehmen, daß die Grunde, welche ben König vorher bewogen, den Krieg nicht zu ertie ren, jest nicht mehr beständen; auch sei die Erheblichkeit ber selben von der Art, daß, wenn sie den Allierten eröffnet wurben, diese fie nothwendig allgemein billigen mußten. Der My lord Schahmeister gab gestern bei Hofe in Gegenwart eller eonfoderirten Minister — ausgenommen des hollandischen nicht undeutlich zu verstehen, daß man der Abresse des Pap laments durch eine wirkliche Rriegserklarung zuvorkommen werde, besonders weil die inzwischen eingelaufene Rachricht ber Abtretung von Messina bem Sofe alle Hoffnung eines Erfolges in ber Friedenshandlung benimmt, und hinreichend beweift, daß Frankreich alle Krafte zusammen zieht, sein Beil auch gegen diese Krone zu magen. Die Schuld, warum ber Rrieg nicht früher erklart, wird wahrscheinlich den Staaten beigemessen werben; benn ber Staatssefretair beschwerte fic sehr heftig, daß bes Pensionairs Fagel und bes hiefigen 2m. bassadeurs Gesinnungen jederzeit verschieden und im Bidernin gas folianas Arli'l tis L'hinder

beband in no 'no 'ng

+ son's fix fix last of good compactions.

fpruch waren. Zum Beweise erwähnte er, baß Herr v. Beus 1678 ningen nicht allein die erste Eröffnung wegen des Berbotes der französischen Waaren gethan, sondern feit einigen Jahren nichts anderes gepredigt; nun er es hier erhalten, so schiene es, als wolle man in Holland nicht folgen. Go würden auch wegen ber Fortdauer des Krieges in Holland folche Schwies rigkeiten gemacht, baß man nicht wüßte, wie man mit ihnen baran mate.

Dben gebachte Ursachen, welche bie Miance mit bem Sause Destreich verzögern, halten vermuthlich auch bie Trattate bes nordischen Friedens, mit benen man sehr schwanger geht, zurud. Ich tann E. R. D. versichern, bag bies jest Herrn von Beuningen's größter Fleiß ift, wenn gleich -Die hiefigen allitren Minister aus bem Haag die Nachricht Lean erhalten, daß, ad instantiam E. R. D. Minister baselbst, bem herrn v. Beuningen ber Befehl gefandt worden, fich nicht eber in den nordischen Frieden zu mischen, bis alle bier gegenwärtig befindlichen Minister ber Alliteten Befehl bekommen batten. Diese Nachricht ist entweder ungegrundet, ober ber Ambaffabeur fahrt fort, sich an die habende Ordre nicht zu kehren; benn ber banische Gesandte hat mir versichert, bag herr v. Beuningen ben Konig und bie Minister taglich jur Beforderung bes nordischen Friedens anfeuert, und sich selbst erboten, ein Projekt, wie er gemacht werden soll, zu ents werfen, deffen Inhalt babin geben foll, bag Danemark bas Eroberte behalt, ober gegen Wiedererstattung der Stadt Wismar und einer Insel - beren Ramen mir entfallen - gang Schonen bekommen foll. E.R.D. sollen bas ben Schweden in Dommern Genommene behalten, bas Uebrige aber ben Someben bleiben; und endlich sollen die Herzoge von Braunschweig, wie ber Bischof von Münster das Bremesche behalten. dies leichter zur Aussührung zu bringen, und durch fernere Fortschritte gegen Schweden nicht schwieriger zu machen, wird ein Baffenstillstand zwischen ben triegführenden Theilen vors geschlagen. Der König außerte sich fürzlich gegen ben Marquis selbst, daß zur befferen Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich der nordische Friede sehr dienlich, und zu

1678 Beförderung ein Stillstand sehr nothig sein wurde. Der Marquis soll hierauf geantwortet haben, daß ein Friede im Rowden, durch welchen die nordischen Allierten freie Hände und sichere Gelegenheit bekommen könnten, gegen Frankreich zu agiren, nicht zu verwerfen sei, sonst aber nicht daran zu denken. — Diese Antwort soll dem König nicht allzuwohl gesalten haben, denn man glaubte, Spanien wurde nur blindlings seine Partei gegen Frankreich in Flandern oder am Rhein zu verstärken suchen.

Dieser Hof interessitet sich bes norbischen Besens weiter nicht, als er von dem hollandischen Ambassadeur bazu überredet wird, sieht darin nur burch dessen Augen, und spricht nichts, als was diefer Minister ihnen in den Mund gelegt bat. Also daß Schweden, welches sein Heil allein in der Gunft bieser Krone sucht, sich bald von selbst fügen murbe, wem bier nur laut gesprochen und zu keiner Begunstigung hoffnung gegeben wurde. Beil aber sowohl ber hollandische Ambaffabeur als der König selbst auf den nordischen Frieden zu fruh treiben, ich aber nicht absehen kann, wie E. R. D. bie nothige Sicherheit bei Schweben, geschweige billige Satissattion finden konnen, fo suche ich in Erwartung E. R. D. Special : Befehls allen Eroft in ber Zeitgewinnung. Herr von Beuningen fieht fehr wohl ein, daß England ben nordis fchen Allirten gunftiger fein muß, wenn es fich felbft engagirt findet; wiewohl er allein vorgiedt, baß es geschieht, um England besto leichter zur Partei ber Aufirten zu ziehen, welche nach bem nordischen Frieden sehr machtig sein wurde Allein außer dem Willen bes Parlaments ift nichts, was ben Ronig jum Bruche überreben fann; wenn es aber um E. R. D. Eruppen zu thun ift, und bag man biefe nicht entbebren kann, so ist es billig, daß E. K. D. die Zeit mahrnehmen, dieselben gegen billige Satisfaktion zu überlassen. Bie man jett bereits auf E. R. D. Truppen rechnet, und biefe unter die 180,000 Mann, so man gegen Frankreich zu verwenden hofft, stellen kann, so wird man nach bem Bruche auf den nordischen Frieden stärker und heftiger als jetzt treiben. Anstatt, daß man jetzt Schweben beistehen ober andere Mittel

Ac.

+ foggsaller Tofen

100,000

Asis enfell left man jage viglen hann, Granke.

fundam der fyrnilier fra. af v. go. Lefter

John of Support of the sound of

gebraucht, ben nordischen Frieden zu erzwingen, so wird man 1678 alsdann gute Worte geben und E. K. D. Beistand suchen mussen.

Aus biefen Ursachen vermeibe ich selbst bie Gespräche über ben nordischen Frieden, bamit weber eine kalte Antworts einaganglichen Unwille-jum Frieden, noch ein Gifer bie Bebingungen zu vernehmen / eine unzeitige Begierbe jum Frieben andeute, sondern E. R. D. allezeit eine offene Thur bleiben Ich werde darin fortfahren, bis ich von E. R. D. eine andere Beisung erhalte, wiewohl die hiesigen Minister der Allierten sich nicht überreben lassen wollen, daß ich mich in der That in nichts Hauptsächliches, den Frieden und den Baffenstillstand betreffend, einlassen barf. Besonders seitbem von Nimmegen die Nachricht gekommen, bag E. R. D. eine neue Mliance mit bem Staat gemacht, und bag die vornehmste Urfache, warum ber Pring von Dranien Beren Blaspeil zu E. K. D. schicke, darin bestehe, um E. R. D. ben zwis fchen biefer Krone und ben Staaten gut befundenen Baffen-Killstand im Norden gnnehmbar zu machen. Weil nun die nimwegischen Rachrichten mehrgebachten Traktat als vollzogen nennen, und dabei anzeigen, daß man hofft, E. K. D. zum Stillftand zu verleiten, fo find meine Remonstrationen allerbings nicht befriedigend gewesen. Wegen ber Alliance meinen fie, daß biese entweder der vorigen gleichlautend ober verschie= den; im ersteren Falle hatte es feiner Erneuerung bedurft, benn wenn die Staaten ben geheiligten Bundniffen nachzuleben nicht rathsam finden, so wird ein neuer Datum und eine neue Unterschrift es nicht verhindern; im anderen Falle maren alle Confoberirten interessirt zu wissen, ob ihre conditio baburch beffer ober schlimmer geworden. Besonders weil von einigen gebeimen Artikeln gesprochen wurde, und weil ber Pring von Dranien die Hoffnung machte, E. R. D. jum Baffenstillstand zu bisponing hatte man Urfache, eine Beranderung zu muthmaßen. Ich Rabe barauf gezeigt, daß E. K. D. die Mittheilung nur ben Prinzipalen schuldig waren, dieselbe auch wohl bereits erfolgt fein wurde; bann, daß ich weber von ber Alliance noch vom Borschlage zum Stillftande etwas wüßte, -

1678 baraus ware keine Finesse zu schließen, da beide Punkte mit meiner Unterhandlung nichts gemein hatten. Weil aber die Fortbauer eines guten Vertrauens und genauer Correspondence zwischen den hiesigen Ministern nottig ist, und man glauben könnte, daß ein großes Gebeimniß dahinter steckt, so stelle ich es E. R. D. unterthänigst anheim, ob es nicht nothig, daß mir der Grund beider Punkte bekannt wird.

Condon, ben 19. April.

Berschiebene, E. R. D. unbekannte, aber Ihro Majestät febr familiaire Personen gefteben ohne Scheu, bag bie vornehmste, ja die einzige Ursache, warum sich ber Konig noch nicht in ben Krieg einlassen kann, diese sei: Dan sei namlich ber Staaten nicht verfichert, und konnte bei benselben keine Reigung zur Fortbauer bes Krieges fpuren; vielmehr wurben von diesen alle Mittel ergriffen, ben Frieden zu erreichen. Richt allein daraus, daß die für herrn v. Beuningen nothige Bollmacht, um in die Alliance mit dem Sause Deftreich zu treten, so lange aufgehalten wurde; sondern auch aus ber Schwierigkeit, die frangosischen Manufakturen zu verbieten, erhellt es. Die Bollmacht ist noch nicht eingetroffen, und wahrscheinlich ist das Berbot der französischen Baaren, welches in der Alliance mit einbegriffen ift, in Holland keine Billigung findet, die Ursache bavon. Dem Prinzen Robert ift es nicht aus bem Sinne zu bringen, daß bie Staaten allein ben Rrieg hindern, und daß die Sorgfalt, welche die Stadt Amfterdam hat, ber Prinz von Dranien mochte zu machtig und furchtbar werben, sich auch vielleicht mit hiefiger Krone verfieben, alles dies Migtrauen und Unheil verursacht. Der Pring versicherte, barüber gute Nachricht zu haben; zweifelte aber nicht, daß wenn Spanien nur fest balt und sich zu keinen Traktaten verstehen will, so werde der Krieg gleichwohl erfolgen muffen. Insofern aber Spanien, ober einer der ankeren Allierten, Die geringste Neigung zum Frieden zeigen sollte, so wurde ber Staat und dieser Sof leicht beitreten, und wurde man dem Parlamente alsbann zeigen, daß die Allitten felbst den Frieden der Fortsetzung des Krieges vorziehen. Der Friede, wel-

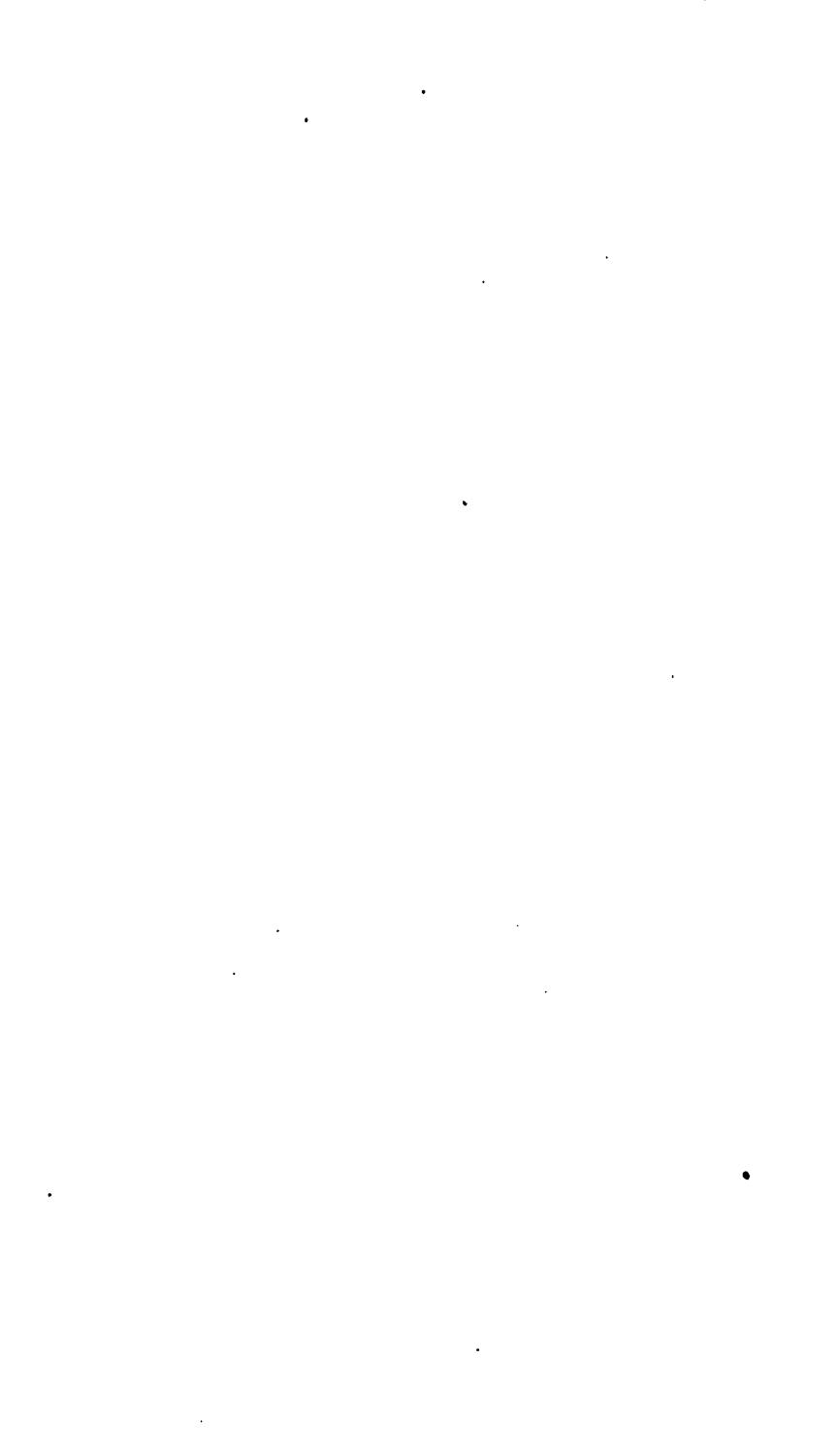

|   |   | •   | • |   |
|---|---|-----|---|---|
| • |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   | · • |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   | • |
|   |   |     |   | · |
| • | , |     |   |   |
|   |   |     |   |   |

der jest von Frankreich zu erhalten ist, kann ja nichts tau: 1678 gen, und ans der Bereinigung von England ist wenigstens ein Besseres zu hoffen. Die Jalousie wegen des Prinzen von Dranien beruht auf schlechtem Grunde, benn Se. Hoheit selbst sollen mehr nach dem Frieden als Kriege verlangen.

samteit damit entschuldigt, und haben 3. Maj. Herrn von Beuningen gestern in den Rath fordern lassen, von ihm zu vernehmen, ob seine Bollmacht gekommen, und weil sie nicht eingetrossen, ausgetragen, durch einen Erpressen (welcher auch gestern Abend abgegangen) danach zu schieden; denn 3. Maj. müßten des Staats eigentlichen und endlichen Beschluß wissen. Inzwischen sind die kaiserlichen und spanischen Miniper diesen Morgen von dem königlichen Commissarius wieder zur Conferenz gesordert worden, bei welcher der hollandische ob desectu mandati nicht gewesen ist; eben so ist auch der Mosord Schahmeister seiner Unpässichkeit halber nicht erschieznen, so daß allein berathschlagt worden, ob die Alliance ohne den Staat gemacht werden könnte. — Von dem nordischen Frieden höre ich nicht mehr sprechen.

Man glaubt, der Herzog von York werde in diesen Tasgen eine Reise nach Flandern unternehmen, um sich mit dem Prinzen von Dranien zu unterreden und Alles selbst in Ausgenschein zu nehmen. — Der dänische Gesandte Herr Gien hat seine Abschieds-Audienz bei Hose genommen, und gedenkt die Reise nach Spanien ehestens anzutreten; dagegen hat sein Rachfolger Herr Linde now gestern seine erste Audienz beim Könige gehabt. Auch wird der Graf Anton in kurzem hier erwartet, da bereits eine Jacht zu seiner Abholung bestimmt ist.

London, ben 22. April.

In der gestrigen Sitzung des Parlaments hat das Unterhaus einen neuen Sprecher gewählt, weil der vorige seiner Umpäslichkeit halber sein Amt nicht thun konnte. Da nun der neue Sprecher dem Könige erst künstigen Montag vorgestellt werden soll, so ist das Parlament dis dahin wieder vertagt worden. Indessen ist die Vollmacht sür Herrn v. Beunin: reich angelangt. Hierauf hat benn auch gestern eine Conserenz stattgefunden, in welcher sämmtliche Bollmachten vorgelesen und gewechselt sind; im übrigen aber ist nichts geschehen, als, daß die kaiserlichen, spanischen und hollandischen Misnister es übernommen haben, sich über das Projekt einer Alliance zu vergleichen. Zu diesem Zwecke sind die Minister heute bei Herrn v. Beuningen wersammelt gewesen, welcher sich aber zu nichts hat versiehen wollen, und sie damit entlassen, daß er sich bedenken wolle, die Punkte sestzustellen. Der Graf Wallen ste in hat sich hierhei etwas hinreißen lassen und ein großes Misvergnügen bezeigt, daß man von Seiten der Hollander nur eine Bollmacht pro sorma producire, und in der That keinen Besehl habe, sich einzulassen, welches zu seiner Zeit wohl empsunden werden könnte.

Der König zeigt inbessen keine Lust sich zu rüsten, welches sich sowohl aus des hollandischen Ambassadeur Conduite, als aus den hollandischen Nachrichten ergiebt, daß der Steat durchaus den Frieden haben will. Der König hat diesen Abend sehr spät noch die kaiserlichen und spanischen Minister durch den Staatssekretair Williamson suchen und zu sich in den Cadinetsrath führen lassen, wo ihnen eröffnet, daß sie wohl selbst sehen, wohin des Staats Absicht ginge, und daß See. Maj. um so mehr besorgten, es würde Holland mit dem Frieden durchdringen, weil die in Holland gegen den Prinzen bestehende Partei die Oberhand gewönne. Da I. Maj. num nicht wüsten, was dei solchen Conjunkturen anzusangen, so verlangten sie ihren Rath zu hören; — wahrscheinlich wird morgen darüber berathschlagt werden.

Bonbon, ben 26. April.

Ich habe gehofft, E. K. D. diesmal mit einer guten Nachricht zu erfreuen, allein als wenn die Unbeständigkeit des Monats, in dem wir jetzt leben, auch in den schwebenden Beschlüssen seinen Einfluß hatte, so verschwindet die gute Hossenung eben so schnell als sie kommt. Man konnte aus mehreren Gründen hoffen, daß der König sich endlich unumwun-

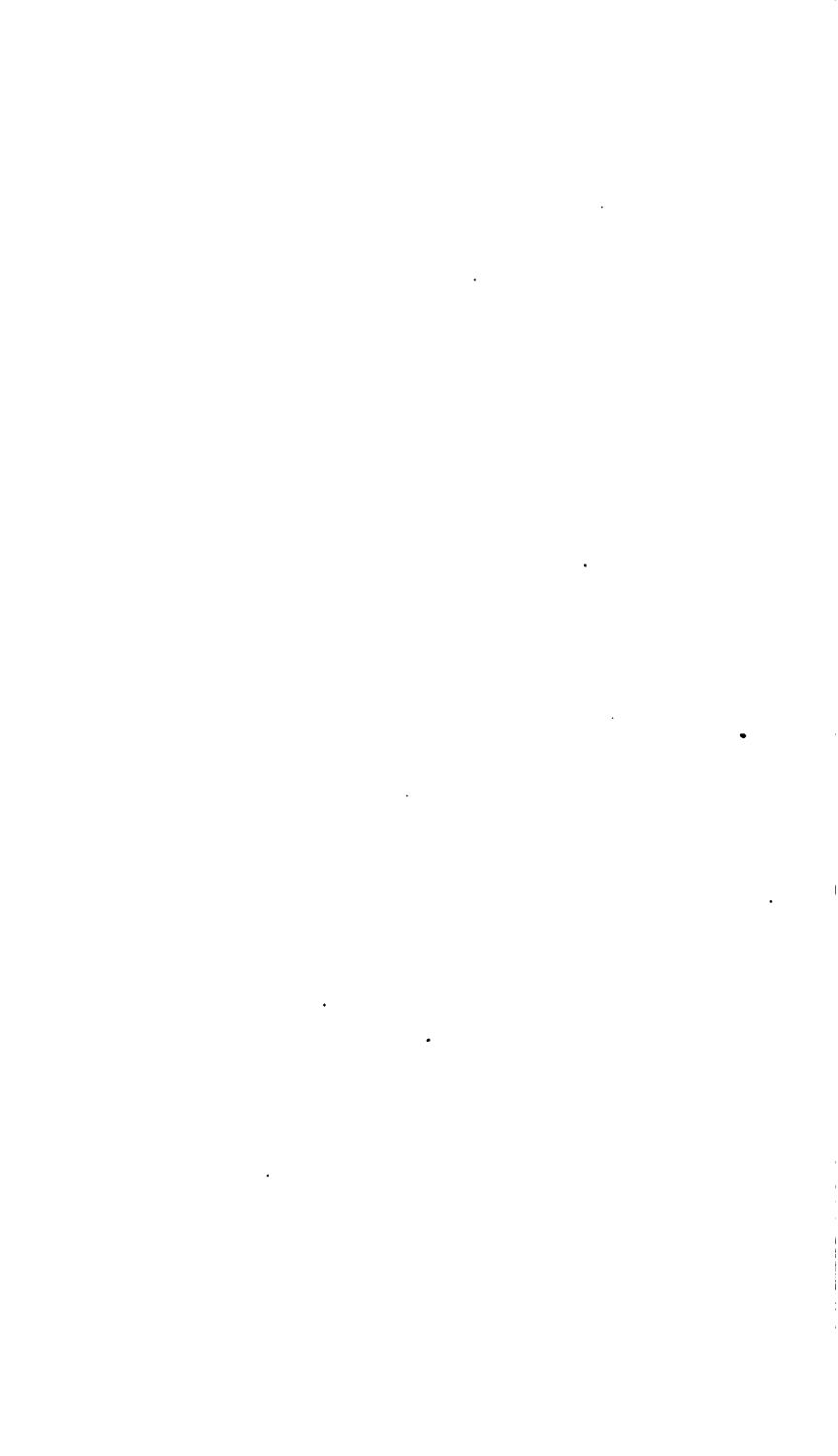

minnefl faller den den Starten Soveren nombil den dem ett gregordierlen der den den Job haforden

ben für die Noth der Alliten erklaren würde, besonders 1678 wenn in Betracht kommt, daß der König und der ganze Hof herrn v. Beuningen und seine Prinzipalen beschuldigt, bag der Bruch allein von ihrer Seite verhindert murde. Grafen Ballenstein und Marquis Bourgemanne ist zur mehreren Ueberzeugung bieses Sachverhaltniffes ein Schreis ben bes Ambassadeurs Montagu gezeigt und vorgelesen, in welchem biefer melbet, baß zu St. Germain in bes Konigs Kabinet viel vom Frieden gesprochen werbe, weil der Berzog von Billa Hermosa sich auf das englische Projekt naber erklart haben soll; allein wie des Ambassabeurs Worte sein sollen: "que le Roi de France n'avoit garde de s'y entendre puisque S. Maj. espéroit beaucoup davantage par Messicurs les états." - Dessen ungeachtet hat sowohl ber König als beffen vornehmste Minister sich verlauten lassen, nicht allein ohne Holland zu traktiren, sondern selbige zur versprochenen und schuldigen Folge zu verpflichten.

Anstatt nun die Folgen bei der gestrigen Eröffnung des Parlaments zu sehen, so giebt vielmehr beffen Bertagung auf 14 Lage zu großem Nachbenken Anlaß. Es ift gewiß, baß ber Staaten Unwille zur Fortbauer des Krieges die hiesige Erklarung nicht zurüchalten wirde wenn man nicht selbst diese Hinterthure sich offen erhielts. Sowohl die Alliance mit allen Confoderirten, als auch die kurzliche, mit England und den Staaten abgeschioffene, verpflichtet die Bur Bereinigung. Wie benn herr v. Beuningen vor kurzer Zeit sich wohl ruhmen zu tonnen glaubte, daß, weil gubwig XIV. bas Friedensprojekt nicht angenommen, es in ber Staaten Macht ftande, biese Krone zur Kriegserklarung anzuhalten. Dem Marquis von Bourgemanne, welcher bies in ber jungft gebachten Conferenz à propos anzubringen nicht unterließ, haben Ihro Maj. gestehen mussen, daß auch sie reciproquer den Staat zur Fortbauer des Krieges anhalten tonnten. - Derr v. Beus ningen laßt sich wohl noch vernehmen, daß, wenn in bet vorhabenden Alliance mit dem Hause Destreich zugleich ein Plan des Friedens abgehandelt werden follte, so wolle er sich wohl einlassen; allein weil dies weber des Hauses Destreich,

1678 noch weniger des Parlaments Absicht ift, und Herr v. Bew ningen besorgen muß, daß durch den Beitritt dieser Arme der Arieg nicht allein lange fortdauert, sondern den Staaten die Hände gebunden werden möchten, nach Belieben aus demselben zu treten, so würde er Alles versuchen, den Bruch zu verhindern.

Bu bem Enbe macht herr v. Beuningen ben hof je langer je schwermuthiger, wie aus einer Unterredung des My lord Schahmeisters mit bem nach Spanien gehenden banischen Gesandten gestern erhellte. Der Mysord brachte namlich zur Rechtfertigung ber hiefigen Unentschlossenheit folgende Dbjett bei: 1) Das Holland eine so starte Miliz unmöglich länger bezahlen könnte, und daß also nothwendig eine Reduktion erfolgen mußte. 2) Der Staat wolle sich lieber allein mit Frankreich setzen, als den Krieg langer führen. 3) Frankreich hat sich bereits erboten, die Stadt Antwerpen den Staaten ein auverleiben. 4) Giebt ber Staat an, daß teiner der Allüsten den aufgerichteten Traktaten genau nachgelebt habe, und alfo der Staat an selbige nicht langer gebunden ift. 5) Daß die Louvesteinische (?) Partei ftart und ber Pring von Dranien fehr gravirt murbe. 6) Sat G. Sob. ber Pring von Dranien felbst nach bem Frieden verlangt, weil Dieselben bes Staats Unwillen spurten; endlich 7) Spanien, welches bis jest selbft nichts jur Sache gethan, murbe auch ferner Alles vernachle gigen. Hieraus folgert der Mylord, daß diese Krone ohne Bereinigung sich in teinen Bruch einlassen tann, wenn fie sich nicht ber Gefahr aussetzen will, ganz allein zu fteben.

Allein diese Objekte können sehr leicht gehoben werden; es erhellt aber zur Genüge, daß der hollandische Ambassadeur die geringe Ersahrung der hiesigen Minister in ausländischen Sachen benutzt, und ihnen was er nur will weiß macht, wie er sich dessen schon öfters gerühmt hat. In 14 Zagen muß sich das Nähere ausweisen, weil der König in öffentlicher Parlamentsversammlung als Ursache der abermaligen Bertagung allein auf den Mangel der Instruktion des hollandischen Ambassadeur geworfen, und vertröstet, daß inzwischen Alles serig sein solle. Ich glaube, E. A. D. werden aus dieser abermaligen Berzacherung nichts Gutes auguriren, wie denn auch hier

| • |   |
|---|---|
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
| ı |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| · |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Those by free former former Marine

Son god safinations

in ber That sehr nachbenklich bavon geurtheilt wieb. Wenn 1678 indessen wieder in Betracht gezogen wird, wie weit sich der König bereits in gewisser Hinsicht mit dem Parlamente und der schon errichteten Armee und Flotte eingelassen hat, so dürfte man wieder Hossung schöpfen. Es sind bereits 700,000 Dfund ausgegeben, und vom Parlamente nur 300,000 wirks lich erlegt worden; auch hat das Unterhaus eine Deputation an den Mylord Schahmeister geschickt, um J. Maj. bekannt zu machen, daß sie sich dei der Nase nicht wollten leiten lass sen, und weil sie die von Seiten des Staats gemachten Schwiesrigkeiten nicht anders als für eine angelegte Karre ansehen könnten, so möchte er den König versichern, daß es J. Maj. bei einem ernstlichen Versahren gegen Frankreich an nichts in der Welt sehlen soll; also wollten sie sich auch im entgegenges sehten Vall zu nichts in der Welt versiehen.

Bei so bewandten Umftanden und ba es fich in Schotts land auch zu einer Unruhe anläßt, sebe ich nicht ein, warum bem Konige der auslandische Friede so angelegen sein sollte, und biesem einer einheimischen Unruhe vorziehen. Der Bergog von Port, welcher fich bem Bruche am meiften widerfett hat, gesteht gern, daß ber Konig ohne denselben verloren ift. Die Minister ber Alliirten, welche man fruber mit fo scheelen Augen angesehen hatte, und nun ganglich haffen follte, weil sie allein den Bruch bearbeitet, werden jest die liebsten, und ber hollandische darf sich taum seben laffen. Auch durfte meis nem Ermessen nach bas von Frankreich fürzlich zu Rimwegen ausgelieferte, zuvor aber unter ben Stadten Hollands verbreis tete Projekt eines Friedens, welches den 20. Mai als peremtorischen Termin festsett, zu ber fich hier außernden Gehäffige 20 April feit nicht wenig beitragen.

Bonbon, ben 3. Mai.

Wenn gleich ber König mit aller Aufrichtigkeit versichert, daß ber kurzlich nach dem Haag abgesertigte Gobolfin aus keiner anderen Absicht übergegangen, als um die Staaten zum Bruche zu infinuiren und zur Fortsetzung des Krieges zu vermögen, so will es doch bedenklich fallen, daß I. Maj. bei der letten Conferenz mit dem Grafen Ballenstein und Mar-

1678 quis Bourgemanne vorgeschlagen, - weil man in Erwar tung ber hollandischen Beschlusse mit ber Alliance nicht fon: tommen kann, - inzwischen das Friedensprojekt burchzugeben, und was bei bemselben zu thun zu überlegen. Hiernach ift zu besorgen, daß man schon unterrichtet, daß Holland ben Rrieg nicht fortsetzen wird, oder baß sich biese Rachbaren gang Der Graf Wallenstein soll auf mit einander verstehen. biesen unvermutheten Vorschlag sehr wohl geantwortet haben und entgegnet, daß seine Bollmacht nur auf Kriegs : Bedin: gungen gerichtet ware; baß bies allen Confoberirten gleich auginge, also ohne diese nicht abgehandelt werden kounte, und endlich, baß Nimmegen zur Berhandlung bes Friebens bestimmt sei. Er wolle mithin seinen Ruf nicht bloß stellen, von dergleichen unbilligen Bedingungen zu reden und fich barouf einzulassen. Mithin ift es nur bei diesem Berfuche geblieben; obgleich in ben zu dieser Alliance ernannten Commiffarien eine unvermuthete und nachdenkliche Beranderung geschehen ift, inbem der Mylord Arlington, welcher den Mylord Schatmeister nicht allein aus allen Berathschlagungen und Geschiff ten gehalten, auch sonft sehr verfolgt, jett nebst dem Mylord Schatmeifter auch jum Commissarius ernannt worben ift, und den letten Conferenzen mit beigewohnt hat. Beil biese beiden Minister noch in keiner Weise versöhnt sind, des Schakmeis fters Crebit auch nicht geschmalert, so ist zu besorgen, als hatte ber Schahmeister, welcher so lange gute Doffnung gum gludlichen Ausschlage gegeben, und an bem guten Berftandniß zwischen dem Könige und dem Parlamente gearbeitet, den Mylord I: lington jest barum zugelassen, damit auf allen Fall die Sould auf ihn geworfen werde. Dbgleich bies Berfahren mit bem Englischen und besonders mit bes Schatmeisters Genius genugsam übereinkommt, so halte ich boch dafür, daß bes Mylords Arlington große Fähigkeit und besonders dessa Bekanntschaft mit den fremben Sachen, - welche diese Eis fersucht bei den Anderen erweckt, daß man ihn ganz zu unterbruden sucht, — ihn jett, da man nicht weiß, bei welchem Ende bas Werk anzugreifen, wiederum so nothig macht, bas ibn seine Feinde selbst bervorsuchen muffen.

|   |   |   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

Sand follow of suffer fallows gran His regainto the best for minute follows the following the foll

Modern

sal Anot you any adiron

Dergleichen Kinessen halten gegen die genaue Ueberlegung 1678 eines so sehr bewegten Parlamentes keinen Stich. Wenn der Ronig oder dessen Minister Da das Wert so weit gediehen ist, die Bolker mehrentheils bessammen, — von der bewilligten Million nur 300,000 Pfund zur richtigen Zahlung gebracht, das Uedrige aber noch nicht repartirt worden ist, — Ausstüchte sollten suchen, so sehe ich weder für den Einen noch für den Andern ein gutes Auskommen. Es ist diesem Hose also zur Rothwendigkeit geworden, die Hollander zur Fortsehung des Krieges zu bewegen, und wenn Spanien dei seinem früheren Entschluß bleibt, lieber ganz Flandern zu verlieren, als einen schändlichen Frieden zu machen, so dürfte es in der Hollander Willen auch nicht stehen, den Frieden gegen der Spanier Willen und Dank zu machen.

١

Rach einem Schreiben bes englischen Ambaffabeur Beibe aus bem haag an ben Staatsfefretair Williamson ift ber Rathspenfionair Fagel in großer Bestürzung zu Herrn Heibe gekommen, hat ihm bes Staats unbeschreibliche Begierde jum Frieden eröffnet, welche so groß, daß bei ben meiften weber -Conjunctur noch Interesse, weber Alliance noch guter Ruf verfangen wolle. Er komme, sich bei ihm (bem Ambassabeur Seide) Rath zu holen, ob bei so bewandten Umftanden dem Prinzen von Dranien zu rathen, fich in der Berfammlung einzufinden; indem es Se. Hoheit nicht vortheilhaft finden, den Frieden auf solche Weise zu schließen, und bem guten Rufe nachtheilig, die Fortbauer des Krieges, ohne durchdringen zu tonnen, zu versuchen. Herr Heibe foll vorgeschlagen haben, Einen und ben Anderen bes Staats zu sondiren und Gr. Hobeit solches zu hinterbringen. Da nun der Prinz sich darauf versönlich eingefunden, so ist zu vermuthen, baß man vorher binreichend Disposition gefunden hat, bas Werk zu erlangen.

E. A. D. verhalte ich ferner nicht, daß der königl. das nische Ambassadeur Graf Anton gestern hier angelangt ist; mit ihm ist zugleich Herr Spanheim von Seiten des Kursursten von der Pfalz hier eingetroffen. Der Graf Anton wird morgen seine erste Audienz beim Könige haben, worauf alsbann auch die Notisikation seiner Ankunft bei den fremden ante cossum jemand gebeten, sich zu erkundigen, wie es mit der Oberhand im Hause gehalten werden soll; denn es un lautet, der Graf Anton habe Besehl, keinem Envoyé die Hand (Oberhand?) zu geden, und dagegen hat der danische Envoyé Besehl, einem Ambassadeur in seiner Behausung nicht zu weichen, also daß von dem anwesenden danischen Riniske rium kontraire Dinge behauptet werden. Ich werde mich nach E. A. D. Besehl nach dem Beispiel der übrigen kaiserlichen und königlichen richten; sonst ware wohl zu wünschen, das, wie in England und Frankreich die Minister für immer angewiesen sind, daß die Ambassadeure die Oberhand in ihm Häusern behalten, und die Envoyés zu weichen keine Schwierigkeit machen sollen.

Der schwedische Ambassabeur Dliventrang bat feit feiner Unwesenheit nur eine Audienz beim Ronige gehabt, tommt auch gar nicht aus seinem Sause, wohl barum, weil Suf Drenftierna Befehl erhalten hat, fich von Rimwegen bin: ber ju begeben. — Go eben ift ein Expresser an herrn von Beuningen eingetroffen, mit bem Befehl, Ihro Daj. ju ersuchen, sich bei Frankreich zu verwenden, daß der auf den 10. Mai zum Friedensprojekt angesetzte Termin auf zwei De nat verschoben werden mochte. Der Konig ift über diesei Borschlag sehr ungehalten gewesen, hat es nicht allein abgeschlagen, sondern dem Ambassadeur hart verwiesen, daß er a allen diesen Engagements Sould ware, und daran, baf fic ber Staat zu nichts verfteben wolle. Man hat diesen moden procedendi hier febr befrembend gefunden, denn in dem Augenblicke, da der Expresse abgefertigt worden ift, hat Herr Fagel an ben Ambaffabeur Seide ein Billet geschickt, burch welches er ihm mittreilt, daß in ber Bersammlung nichts beschlossen ist; — dies Billet ist in originali hierber geschick worden. Ferner foll der hollandische Ambassabeur Bemet: ning febr eilig nach Nimmegen geschickt fein, mit bem Befehl, die Berlangerung des Termins durch die Friedensvermittler nachzusuchen, und insofern biefe nichts thun wollten, birett zum französischen Gefandten zu geben und bemselben

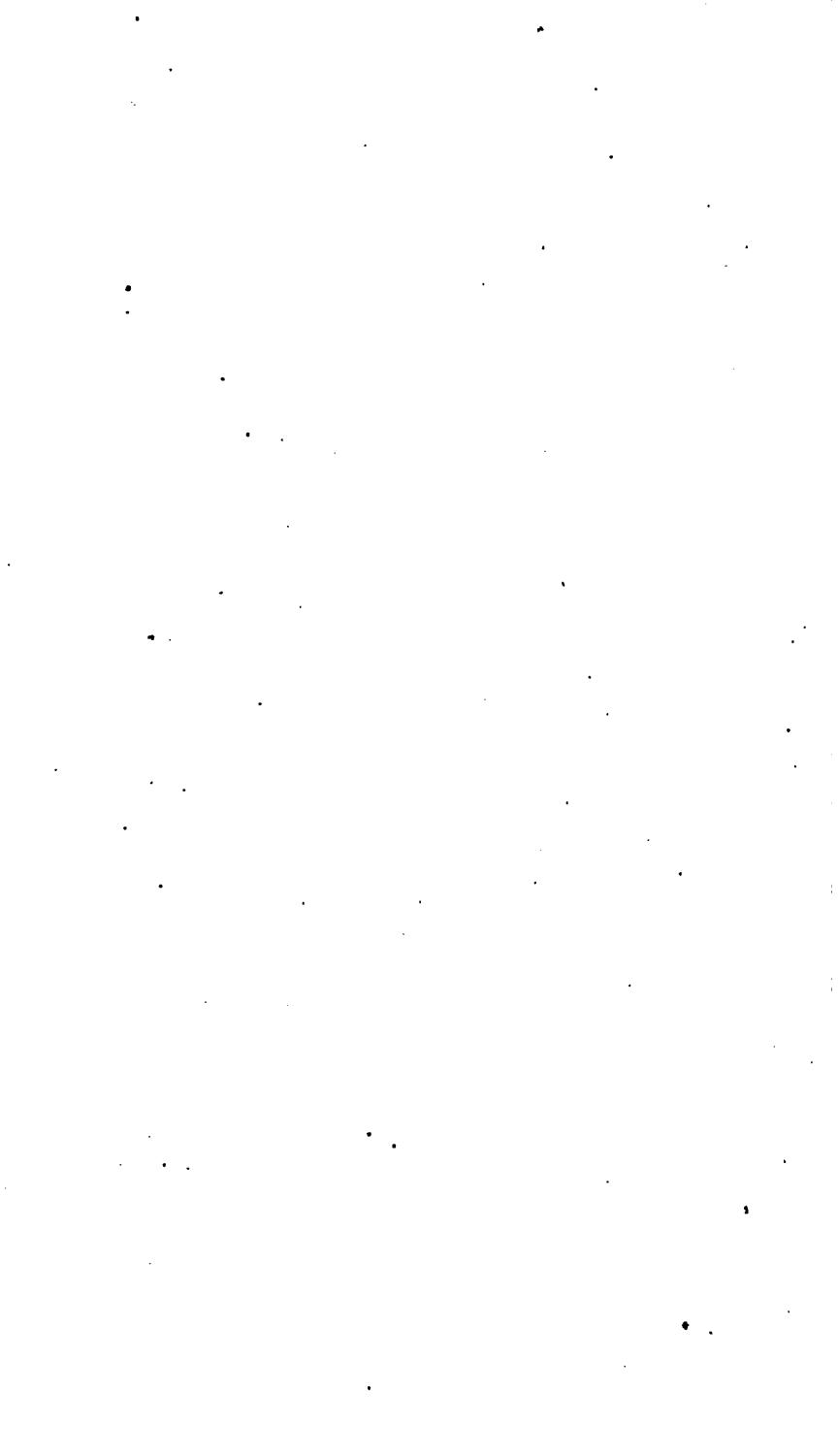

fis offerd also by griffen den brinder

grif befinder ham as fel ifn about the

laften of 30 land gang ham the

file of the brinder had alm mig it of a second is

shirt might free noft gaffen ment.

Low to fraf to the formand for his father in

Dies Alles hat den hiefigen Hof über alle 1678 Raßen perpler gemacht, denn man besorgt deshalb hier große Ungelegenheiten, und soll morgen Rath gehalten werden. Dem Herrn v. Beuningen ist auch nicht wohl dabei zu Ruthe, er weiß nicht, was er sagen soll, deshalb muß ich es seiner Bestürzung zuschreiben, daß er die Ankunst des Expressen gegen mich läugnete.

Bonbon, ben 10. Dai.

E. A. D. gnabigstem Befehl vom 14. April werbe ich in allen Punkten nachleben, und mich bemühen, die Vertrauslichkeit mit dem neuen danischen Minister zu bewerkstelligen, auf daß der von beiden Seiten beabsichtigte Zweck befördert werde. Um den etwa entstehenden Ceremonie, hindernissen aus dem Wege zu gehen, habe ich mich — auf geschehene Mittheilung seiner Ankunft — gestern sehr früh zur ersten Vissite angeben lassen, damit, wenn er mich ungekleidet oder im Bette zu sich hatte kommen lassen, die Schwierigkeit wegen der Oberhand nicht stattgesunden; oder wenn er sich entschuls digen ließ, wie es geschehen, dies als die erste Visite angeses den werde. Der Graf entschuldigte sich bei mir bei Hose, daß er noch geschlasen habe, versprach baldigen Gegenbesuch und bat mich, mit ihm ohne Umstände zu leben.

Das Parlament halt nun wieder Sitzungen. Der Ersfolg der jetzigen Berathschlagungen ist um so wichtiger, da der König eine starke Armee und wenig Geld hat, und da er die Staaten zur Fortsetzung des Krieges nicht bewegen kann, so dat Se. Maj. dem Parlamente durch den Kanzler gestern weitsläustig vorstellen lassen, wie sie des Parlaments Rath und Gutachten in einer so wichtigen Sache nothig hatten, mit dem Bersprechen, das, was beide Hauser gut sinden wurden, in Aussührung zu bringen. Das Nähere werden E. K. D. aus der beisolgenden Rede ersehen 2). Bon Seiten des Hoses bes müht man sich sehr, die Parlamentsglieder zu überreden, daß ohne Holland gegen Frankreich nichts auszurichten, und wie

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang: "bes Reichstanzlers Rebe, gehalten ben 8. Mai 1678."

per Alliance bleiben muß, wenn dieser Krone der Bruch ein Ernst sei, so bleiben die meisten dennoch davon eingenommen. Auch glaubt man, daß der hier eingetroffene außerordentliche Gesandte des Staats, Herr v. Loeven, dies im Namen des Staats erklaren wird, und so mochte der von Frankreich zu Nimwegen vorgeschlagene Wassenstüllstand auf 6 Monat von den Staaten angenommen und als nothwendig dargestellt werden.

Bonbon, ben 13. Dei. Won ben Hollandern wird sowohl im Parlamente als fonst febr nachtheilig gesprochen, und wenn gleich Berr von Beuningen burch bes Reichskanzlers Rebe nicht gebruckt worden ist, so bat boch die hierdurch vermehrte Reugierde verursacht, daß viel Abschriften davon verbreitet find. Da aber im Parlamente die alten Muthmaßungen, als verstände fic ber Hof mit Holland, nicht geschwunden sind, so ift namentlich vom Unterhause bes Konigs Anerbieten, die mit Holland abgeschlossene Defensiv : und Offensiv : Alliance mitzutheilen, gleich begehrt worden. Nachdem diese gestern überlegt worden ift, so hat man gleichfalls bes Mylord Feversum vber Du= ras Instruktion an den Konig von Frankreich und beffen Antwort durch ben Sefretair William son vom Konige verlangt. Der König hat dies Berlangen unter bem Vorwande, daß beshalb nichts schriftliches eingelaufen, abgeschlagen. Rachbem alsbann im Unterhause bie mit Holland gemachte Offenfiv - und Defensiv - Alliance wie bas Friedensprojekt burchgegangen worden ift, so hat man Beibes gemißbilligt. bem Herrn Downing, welcher fruber Ambaffabeur in Bolland mar, ist erinnert worben, daß solches Berfahren infam unwürdig und bem Rufe Englands zuwider fei; - bas gange Haus hat hierzu applaudirt. Da nun diese Miance gemiß billigt worden ist, so werden wahrscheinlich die, welche daran gearbeitet haben, beurtheilt werden, wovor dem Hofe sehr bange ift. Allein bas Migvergnügen gegen bie Minifter ift zu groß, als baß es verhindert werden konnte, und ift man gegen den Mylord Schatzmeister um so erbitterter, weil

ent southist Sept of a Sullam "my 2?

ently worther " de singunial monto. en abyley and justant som v. Bounding en Ist May the form of the grant of the sound 4 day any med a 1.5 down in alive forder.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   | • |
| , | • |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   | • |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
| • | • |
|   |   |
| • | • |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| • | • |
| · | • |
| • |   |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
| · |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
| • |   |

er sich vorgestern burch einen Miethsstuhl in ein Haus hat 1678 tragen lassen, in welchem die französischen Minister gewesen, um dort einige Stunden mit ihnen versteckt zu berathschlagen; — worauf Herr v. Rouvigny gestern mit der Post nach Frankreich gegangen ist.

Sonst hat sich das Unterhaus auch in Betreff der Parpisten dieser Gelegenheit zu bedienen gesucht, und da die früsberen Erinnerungen zur Dämpfung dieser Religion vernachlässigt, ja die gemachten Gesetze nicht ausgeübt worden sind, so sind vom Unterhause einige Ursachen projektirt, welche — bei einer vorhabenden Conferenz mit dem Oberhause — als Mitetel vorgeschlagen werden sollen, gedachte Religion in diesen Landen zu tilgen oder wenigstens zu schwächen. Des Unterhause Beschluß geht dahin, so lange ihrem Sewissen diese Satissaktion nicht gegeben würde, sie es für unverantwortlich hielten, die Unterthanen mit mehr und schwereren Taren zu belegen.

Ueber bes jungst eingetroffenen hollandischen Gesandten Absichten wird verschieden gesprochen, Einige geben vor, daß er die Unmöglichkeit, den Krieg fortzusetzen, vorgestellt habe, Andere, daß er allein in den Kriegslasten Erleichterung suche. Der König hat dem Marquis Bourgemayne selbst beztannt gemacht, daß der Gesandte bald eine Unmöglichkeit, den Krieg fortzusetzen, bald den Entschluß, bei den Alliancen zu bleiben, bezeige. Aus diesem Widerspruche scheint hervorzugezhen, daß man hollandischer Seits eigentlich zu wissen such, ob es dieser Krone ein Ernst ist zu brechen.

London, den 17. Mai.

Bei der dem hollandischen Gesandten Loewens gegebenen Bisite kam das Gespräch auf den jetigen Justand der Sachen, und namentlich auf des Kanzlers gehaltene Rede. Da nun aus derselben hervorgeht, daß der König wegen der Staaten Beigerung, den Krieg sortzusetzen, Bedenken trägt die Kriegsextlärung ergehen zu lassen, so habe ich dem Gessandten vorzeskellt, wie durch England ein so großes Ueberges

1678 wicht ben Staaten zufiele, und wie burch Trennung ber A liance einem kunftigen Kriege die Thure geoffnet wurde. Den Confoderirten und besonders E. R. D., welche fich ber Roth der Staaten so getreu ungenbimmen, selbst in Dero eigenen Landen deshalb feindlich angegriffen worden sind, wurde be burch febr zu nahe getreten. Herr Loevens außerte eine große Verwunderung über bes Ranzlers Rebe, daß ber Konig alle Schuld auf die Staaten werfe, welche diefe Beschuldigung mit großem Rechte zurudgeben konnten; bann, daß ber So. nig bas Parlament um Rath fragt, ba Ge. Daj. boch fun vorher empfunden, daß das Parlament fich in die gemachte :Alliance mischen, und bem Konige sein Berhalten babei ver-· schreiben will. Alsbann berührte er die große Armuth bes Staats, der Spanier eigene Regligence, und den Unwillen bes gemeinen Bolts in Holland, welchen ber Staat eben fo ju menagiren Ursache hatte, als ber Konig fein Parlament; versicherte, daß ber Staat das Aeußerste fur die allgemein: Sicherheit thun, ben aufgerichteten Alliancen treu nachleben wurde, wenn die Rriegstoften sublerirt, von Seiten diefer Rrone gengu agirt, und von ben Allirten, besonders Spanien, mehr als bis jetzt geschehen gethan wurde. — 3ch ents gegnete Herrn Loevens, daß ber Mangel bes Geibes und die dem Konige auf dem Halfe liegende große Flotte S. Maj. verpflichtet, fich in bes Parlaments Arme zu werfen, und beg eben ber jungste Friede mit Holland auf gleiche Beife, wie jett ber Krieg gegen Frankreich beforbert werde. Der Ge sandte gestand, - wie er sich auch nachher gegen die übrigen Confoberirten geaußert, - wenn herr v. Beuningen ben Staat auf solche Art, und wie er jetzt ben Sof beschaffen fande, unterrichtet hatte, so wurden in Holland ganz andere Magregeln genommen worben fein, und diese Rrone icon bor zwei Jahren sich im Kriege befunden haben. Dies Benehmen des herrn v. Beuningen ift demfelben im Beifein ber gangen Confoderation, wie auch bes Derrn Boevens vorgeworfen worden, welcher in Wahrheit nicht ein einziges Wort darauf antworten tonnte, fondern mit einem flets wiederholten: ja, ja, Alles beständig anhörte. Dessen ungeachtet erhellt, baß

for fat of morganish light about danfording for high light most mind god or signify of general land of the form of the land substituted from the war of the fill of the land of the fill of the father of the father

fortherisk Arenue

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

ber Staat sich in teinen Arieg einlassen wird, bessen Aermin 2678

nicht in seiner Macht steht.

Zm Sonnabend ben 14. Mai ist im Unterhause Folgendes beschlossen worden. "Des Hauses Meinung ist: 3. Moj. unterthänigst zu rathen und zu ersuchen, recht bald in die gegenwärtige Alliance und Confoberation mit dem Raifer, bem Konige in Spanien, ben Staaten ber vereinigten Riederlande und anderer Fürsten und Stande, zur tapferen Fortsetzung bes Rrieges gegen die Frangosen, und jum Beil und zur Boblfahrt 3. Maj. Konigreiche, zu treten. Insonberheit mußten alle Mittel angewandt werben, die Staaten in ber Confoberation zu behalten. Ferner, daß zwischen allen Confoberirten festgestellt werbe, allen Handel zwischen ihren Unterthanen und den Franzosen oder des Konigs in Frankreich Gebiet zu unterfagen; daß es nicht gestattet sei, Waaren aus Frankreich oder aus desselben Konigs Landen in ber Confoderirten Gebiet zu bringen, es komme her, von wo es wolle. Endlich muffe man sich bemüben, alle anderen Fürsten und Stande, welche noch nicht engagirt find, in gebachte Conféderation ut ziehen, und daß ohne Aller Einwilligung weber Stillstand noch Frieden von 3. Maj. ober einem ber Confoberirten mit Frantreich gemacht und festgestellt werbe." - Die von des Konigs Geheimrath im Unterhaufe figenden Mitglieder find beauftragt worden, dies Er. Maj. im Namen bes garigen Saufes voranfiellen.

Am Montage den 16. Mai hat das Unterhaus, wegen Krankheit des Sprechers Robert Savoper, den früheren Sprecher Seimoner von neuem gewählt, welches vom Könige im Oberhause bestätigt worden ist. Alsbann hat der Setzetair Coventry dem Unterhause folgende Antwort des Königs bekannt gemacht:

"Carolus Rex. Nachbem I. Maj. dieses Hauses um vom 14. d. M. gebracht worden, hat Dieselben sowohl der Inhalt als die Form desselben in nicht geringes Erstaumen gesetzt. Wenn gleich I. Maj. auf keines von beiden etwas zu sagen hat, — weil I. Maj. beider Häuser Rath ber gehrt, — so sinden Sie nicht rathsam, eine Antwort auf ein

17\*

1678 nige biese Materie betreffenben Sachen zu geben, bis 3. Mei. beiber Häuser Gutachten zugleich erhalten haben."

Den 17ten wurde im Unterhause beschlossen, daß eine Abresse an Sr. Maj. übergeben werden soll, damit Sr. Rej. gnädigst belieben mögen, auf des Hauses jüngste Adresse eine schleunige Antwort zu geben. Durch eine zweite Adresse abre Sr. Maj. zu bitten, diesenigen Rathe, welche zu der Antwort der Adressen vom 7. Juni v. J. und vom 1. Februar d. J. gerathen, abzuschaffen; vor Allem den Herzog von Lauders dasse aus dem Rathe zu entfernen, und ihm zu verbieten,

nicht mehr vor dem Könige zu erscheinen.

Diese Parlamentsbeschlusse sind burch ben schleunigen Infbruch des Herrn v. Rouvigny befordert worden; denn als ber Sefretair Billiam fon im Parlament eximmerte, bag ba Ronig beider Saufer Gebanken begehrt, man zuvörderft bei Dberhauses Concurren, suchen muffe, und fich nicht allein an ben König wenden, - antwortete man ihm, daß bick Bergogerung nur gesucht murbe, damit Herr v. Rouvigny, mit welchem verborgener Beife neue Bedingungen abgeham belt waren, Beit zur Ruckfehr gewinne. Diesem vorzukommen könne wohl aus der gewöhnlichen Form getreten werden; dem nach ist dieser Beschluß bem Könige eröffnet worden. Zugleich ift im Unterhaufe die Frage aufgeworfen worden, ob erft über den Werth obet Unwerth der mit Holland gemachten Offenfiv - und Defensiv - Alliance zu urtheilen, ober has begehrte Consilium zu formiren sei. Durch 16 Stimmen ist Ersteres in Betracht gekommen und einmuthig beschlossen, daß dieselbe den Abressen des Parlaments entgegen, dem spanischen Iv teresse zuwider, und dem englischen Rufe nachtheilig; mithin gänzlich gemißbilligt und verworfen worden.

Auf diese Freude ist jedoch Tages darauf ein weit größe ver Kummer gekommen. Ein Expresser des englischen Ambassabeurs Ienkens traf von Nimwegen mit der Nachricht ein, daß die Staaten das französische Projekt in sosern es sie anginge angenommen; wenn gleich die Bedingung hinzugestügt, daß sie ihre Alliancen dadurch nicht gebrochen haben wollten. Wie geschwind dieses Ereigniß sich verbreitet, ist nicht

Sie gewerfulfan Ausen falfan Stafaliking

Starle sind for ningfoffer Jerron It, Sille Starle with and with

Janas land

zu beschreiben. Der König, ber Herzog von York wie alle 1678 Minister bes Hofes haben es mit Fleiß unter die Leute gebracht, in ber Hoffnung, ben Gefinnungen bes Parlaments eine andere Richtung zu geben; benn ber Hof sucht jeden zu überreben, daß ohne eine Alliance mit Holland gegen Frankreich nichts auszurichten ift; dabei wird immer mehr gemuthmaßt, daß ber Ronig mit ben Sollanbern im Ginverftanbniß lebt. - Als mich herr Loevens geftern besuchte, berührte bas Gespräch natürlich ben von ben Hollanbern geschlossenen Separatfrieden, wobei ber Gesandte fich sehr migvergnügt außerte, daß es überall hieße: der Staat habe den Frieden gemacht. Er meint, daß biefer Briede nichts nachbenkliches enthalte; benn ber Staat verlange in particularife nichts Anberes, als die Wiederherstellung von Mastricht und ben Hanbels = Traktat. Ueberdem musse von den Interessenten doch einer zuerft fprechen, und bann hatte man fich vorbehalten, wenn der König in Frankreich die gesuchte Prolongation nicht bewillige, ber Staat auch an biese avance nicht gebunden sein will. Weil der Staat nicht mehr konnte, die Unterthas nen nicht mehr wollten, so hatte man sich entschließen mussen. Doch gab er mir fo viel zu verstehen, daß wenn se ber Konig nach einem gewissen und raisonabeln scopum belli feststellen wollte, bet Staat sich wohl engagiren mochte. Darum wunschte ich wohl, daß E. R. D. die Schweden bald erpebirten, sonft durften G. R. D. burch einen unvermutheten Frieben baran gehindert werden; benn wenn auch des Parlaments Absicht gut und aufrichtig ist, ber Ronig auch all'. fein Heil in Bufall stellt, so bleibt boch zu besorgen, daß die englischen Minister, welche ihre Berbienft kennen, burch Dazardirung bes Konigs sich aus bem Spiele zu wideln suchen, und ben Ronig zu einem gefährlichen und nachtheiligen Beschluß überreben möchten. Dann burfte Ludwig XIV. in Uebereinstimmung mit hiesigem Hofe nichts mehr in Flandern unternehmen, um beim Parlamente keinen größern Allarm zu verursachen; dagegen aber in E. R. D. clevesche Lande fallen ") und also ben Schweben einen Erfatz suchen.

<sup>1)</sup> Wie dies auch später wirklich stattfand.

1678

tragene referirt wurde, beklagten Sr. Maj., daß die Post heute nach Holland ginge, weil die Staaten darauf vollends losschlagen möchten; sagten dabei, daß es schiene, Frankreich, Holland und das Parlament hatten eine Ligue gemacht; denn diese Conduite ware die rechte, um Alles zu verhindern. Als lein die innerliche Freude des Königs auf diese Weise aus dem Kriege zu bleiben, und die Schuld auf das Parlament zu wersen, habe ich nicht allein, sondern noch viele gespürt.

Bonbon, ben 20. Mal.

Aus meiner letten Relation werden E. A. D. vernoms men haben, wie das Unterhaus ganz unvermuthet auf die Minister gefallen ist. Bon Seiten des Parlaments wird jedoch nichts anderes beabsichtigt, als den noch zogernden hof zur Kriegserklarung zu bringen; denn unter der Hand ist genugsam zu verstehen gegeben worden, daß sobald der Bruch erfolgt sei, die Erbitterung gegen das Ministezium ausdoren würde; widrigenfalls solle aber dem Konige der Nation Nisp vergnügen bezeigt, und J. Maj. zur Abdankung der bereits gewordenen Wolker gedracht werden. Bon Seiten des Hofes ist man sehr bekümmert, wie man sich dabei zu verhalten; dem wie der König sich gegen den hollandischen Envoye geäusert: man sehr wohl, was das Parlament vorhätte, wenn er recht angesponnen; aber er werde sich hüten, sich zu engagiren.

Eine Prorogation des Parlaments ware ein zu vehementes und gefährliches Mittel, die beschlossenen Adressen zu vershindern; denn dem Könige ist der Abgang des Jolles durch das Berbot der französischen Baaren, der zu Ende gehenden Wein : Accise, noch nicht gut gethan worden; wogegen ihm Wiausend Mann bereits gewordene Soldaten auf dem Hatse bleiben. Also sucht man das Werk auf andere Beise abzustenten; denn als vorgestern die Abresse wegen Cassisung des Herzogs von Lauderdale verlesen werden sollte, wurde es so eingerichtet, daß man erst den Nachmittag um 3 Uhr zusammen kam, wo die meisten dem Hose übel Gesinnten sich etwas berauscht und ausgeblieben, so, daß als die Sache zur

t finise minima 12 fairland marks

magent protest mark off golds in Gogod

land, shippy so been a made for market

for for shippy of the state of the same of the



Abstimmung getommen, burch Debrheit einer Stimme un: 167& terblieben ift. — Der König bearbeitet bas Parlament sehr heftig, um viel Stimmen zu gewinnen, und hat zu bem Enbe nicht allein ben Mylord Arlington, ungeachtet er bes Berzogs von Lauderdale's und Mylord Schagmeisters ärgster. Keind ift, disponirt, alle seine Freunde im Unterhause bei diefer Gelegenheit J. Maj. zu überlassen. Der Konig hat auch verschiedene seiner Diener, welche gegen ben Berzog von-Lauderbale gestimmt, abgeschafft und geschworen, ben Erften, ber im Parlamente wider Gr. Maj. Interesse und Reigung prechen murde, abzudanken. Hierauf hat jemand von des Konigs kurzweiligen Rathen Ihro Maj. gebeten, diesen einzigen Eid zu beobachten, damit sie sich ruhmen konnten etwas gehalten zu haben. — Des Konigs Gute hat in ber That feine Diener so insolent gemacht, daß wenn sie nicht gleich erhalten was sie begehren, sie es durch Trogen und Klagen bem Ro-, nige abzupochen meinen; wie benn mehrere Abgesetzte, bereueinige 9000 Thaler jahrlich durch ihre Bedienung bezogen, sich aus keiner anderen Ursache der königlichen Partei im Parlamente widersetten, als weil ihnen ein mehreres abgeschlagen worden ift.

Gestern Abend ift wieder eine Conferenz zwischen ben taiferlichen, spanischen, bollandischen Ministern und ben englis fchen Commiffarien gemesen. Es verbreitete sich namlich bas Gerücht, Die hollandischen Minister batten sich erboten, mit 20,000 Mann zu agiren, wenn biese Krone brechen wurde; weshalb benn die konigl. Commissarien zn wissen verlangten, was daran fei, und mas man im Fall eines Bruches ju Baffer und zu Lande zu thun gesonnen sei. Herr Loeven & foll geantwortet haben, daß er gekommen, die außerste Roth ber Hollander zu remonstriren und bem zu Folge ben Fries den porzuschlegen; weil aber der Staat seine Alliancen nicht verlassen wolle, und bieserhalb Jemand nach bem Haag geschidt worden sei, zu vernehmen, was ber Staat bei ber Forts bauer bes Krieges zu thun gesonnen ware, so musse er es dabei bewenden lassen; indessen konne er nicht verhalten, wenn ed dieser Krone vor 6 Mongten ein Ernst zum Bruche war,

1678 es mit bem Frieden nicht so weit gekommen sein würde. Der kaiserliche und spanische Minister haben sich wie billig bes Staats angenommen, und erklart, bag weil man bollans bischer Seits die Alliance nicht brechen wolle, und weil bekannt, welche Starke ber Staat sowohl zu Wasser als zu Lande habe, so lege es nur an biefer Krone, die Eintretung bes Staats zur Fortbauer bes Krieges zu veranlaffen. hen v. Beuningen bat in einem anberen Sone als fein College gesprochen, bes Staats Unvermogen, ber Spanier Schwachheit und Nachläffigfeit, und Bubwigs XIV. herrannahenbe große, schreckliche Macht vorgestellt und damit geschlossen, man musse bem außersten Untergange Flanberns burch einen Frieden juvortommen. hierauf manbte fich herr v. Bourgemanne jum Reichtschatzmeister und begehrte zu wiffen, ob ber Rouig die Konferenz angesetzt, ben Frieden zu bestimmen oder ben Rrieg zu überlegen. Im ersteren Falle maren bie Bollmadten nicht gultig; im anberen bewiesen Berm v. Beuningen's Remonstrationen, daß man nicht faumen mußte, ber spanischen Niederlage zu Sulfe zu kommen.

Bei der heutigen Parlaments Bersammlung ift die Abbantung des Herzogs von Lauberdale wieder auf die
Bahn gebracht worden, und durch Stimmenmehrheit dahin
geandert, daß es nebst den beiden übrigen am Dienstage sests
gestellten Punkten in eine Abresse gebracht werden soll; diese
ist denn auch bereits zu Papier gebracht. Ob der König diese Abresse billigen, oder ihr auf andere Art zuvorkommen wird,
kann erst die Zeit lehren; weil aber Herr v. Rouvigny
heute Abend wiedergekommen und dabei verbreitet wird, das
er neue Friedensvorschläge gebracht, so wird was man vorhat,
wohl bald ausbersten, um so mehr, da Nachricht eingetrossen,
daß Mons berennt sei. Mir steht nicht viel Gutes vor,
denn die Minister fürchten sich zu sehr vor dem Parlamente,
und suchen ihre Rettung in des Königs Untergang.

Conbon, ben 24. Dei.

]4

Nachbem ber König gegen alles Bermuthen sein Parlament anticipando hat kommen lassen; auf bessen Gutsenden

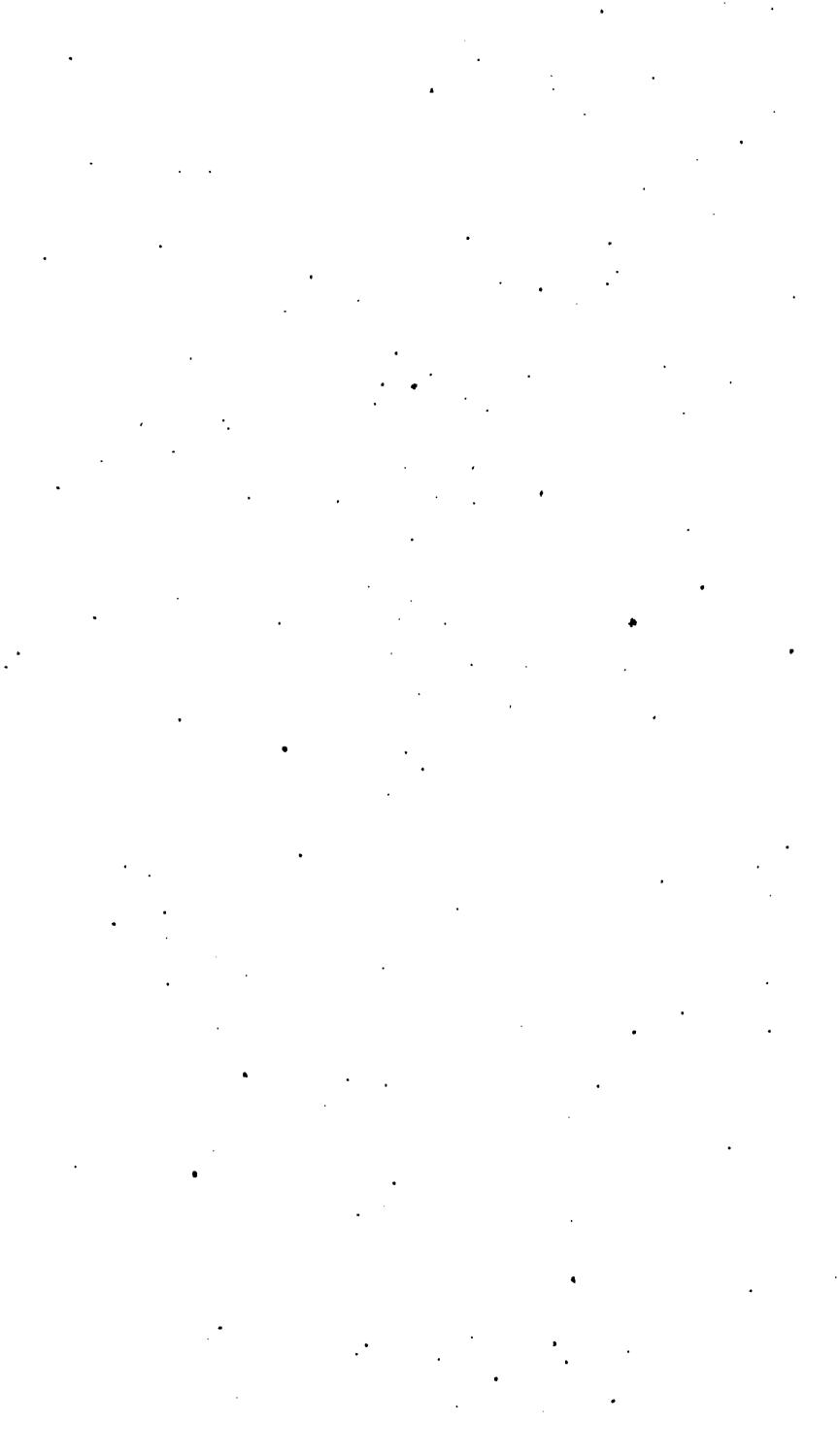

ab and faine of it say enflat anyon again the.

John mound of grouphly wings on since fin own.

Jacker him you grouphly wings the flag in gar

morphil months danks find farm forther

grinparted danks find farm forther

•

.

•

•

eine Armee von 30,000 Mann geworben; das dazu bestimmte 1678' Seld angegriffen; Mannschaften nach Flandern geschickt; den kaiserlichen und spanischen Ministern versichert, daß der Bruch erfolgen solle, und gewünscht, ihren Herren zu hinterbringen, taß der Herzog von Vork noch in diesem Monat mit der Armee in Flandern sein würde (je nachdem mit dem Marquis Bourgemanne ein Aktord wegen des Kommandos der Armee gemacht); endlich das Parlament um Rath gefragt und die Folge seierlich versprochen — so weiß ich nicht, ob and diesen Ursachen an einer aufrichtigen Absicht zu zweiseln; aber leider ist dem so. Man-streitet sich, ob Holland ober England zu den unverhossten Beschlüssen am meisten beigestragen hat, und wirft der Eine die Schuld auf den Andern; hierburch aber ist der Brunnen, in welchem das Kind bereits ertrunken, nicht gebeckt.

Die Abresse wegen Abdankung einiger königlichen Rathe, und namentlich des Herzogs von Lauberdale, ift am Gonnabend Rachmittag bem Konige vom Unterhause übergeben worben. Der König antwortete im Allgemeinen, daß biese Abresse so impertinent mare, daß sie nicht rathsam fanden, so-. fort eine gebührende Antwort zu geben. Es ift benn auch zu ber Ertremitat gekommen, daß der Ronig bas Parlament bis zum 23. d. M. prorogirt bat. Wenn nun auch Kraft einer Prorogation die in der letten Situng angefangenen Sachen nicht fortgesetzt werben burfen, so wird boch ber Lauf der Erbitterung baburch nicht gehemmt, und bas Parlament wird in kunftiger Sigung wohl Rath finden, ben Konig zu befobligiren; besonders weil für gewiß gehalten wird, daß die 50,000 Piftolen, welche herr v. Rouvigny mitgebracht, Dies sen Beschluß beförbert haben. Die Sorge eines heimlichen Berftanbniffes mit Frankreich und die nachtheilige Abficht, Die geworbene Mannschaft anbers zu gebrauchen, wied je langer je größer.

E. A. D. wissen, daß der König in Frankreich in Flandern mit einer solchen Macht sieht, daß ihm kein Ort entges ben kann, und vielleicht die übrigen Städte bereits überges, gangen sein würden, wenn nicht die Hossung, daß. England tiam der hollandischen Minister ") in einen Stillstand auf 6 Wochen gewilligt; hollandischer Seits ist man dagegen durch Endwigs XIV. Schreiben mehr und mehr entmuthigt worden, bei den Friedensgedanken zu bestehen. Hiernach ist leicht abzunehmen, daß durch einen Beschuß dieses Hoses Ludwig XIV. Zeit und Gelegenheit gegeben wurde, die Uebers rumpelung des Restes zu hindern, die verzweiselten Gemuther der Spanier zu beruhigen, und die Hollander durch selbsteigene Rettung zu Separattraktate gebracht werden könnten.

In einer gestern bei bem Grafen Ballenftein stattgehabten Conferenz haben die hollandischen Minister ein Demorial an ben König mitgetheilt, aus welchem erhellt, daß fie auf ben englischen Bruch keine Rechnung mehr machen; indem fie gang einfach die Beforderung des Stillftandes und bie Beschleunigung bes Friedens suchen; gesprächsweise aber geftanden, beg ohne Frieden gur Sache nichts mehr zu thun, und ein Jeder ju sorgen, wie er am besten fortkomme. Der eigentliche 3weck dieser Conferenz war, die hohen Alliten dabin zu bisponiren, daß man bem Konig als Mediator die Beforderung eines Stillftandes an die Hand gebe, und baburch ben Lauf der frangofischen Waffen bemmen mochte. Da inbeffen der Stillstand für gefährlicher als die Fortbauer des Rrieges angesehen wird, so bat sich niemand darauf einlaffen Ungeachtet ber von mir gemachten so begründeten Borstellungen konnte ich die hollandischen Minister nicht überzeugen. Allein gnabigfter Aurfürft, und herr, es liegt etwas Anderes verborgen, warum der Staat lieber Alles eingeben, ats sich mit England in ben Krieg einlassen wird. bat auch der Marquis Bourgemanne - welcher wohl fieht, daß die Mittel Flandern zu retten so weit nicht sind, als man fie weifet - nicht fur rathfam gefunden, ben Gouverneur jur fernern Beständigkeit anzufenern; sondern, nachdem er ben Herzog von Willa hermosa einsach berichtet, wie es bier

<sup>1)</sup> Sateb Bernet unb De Meebe.

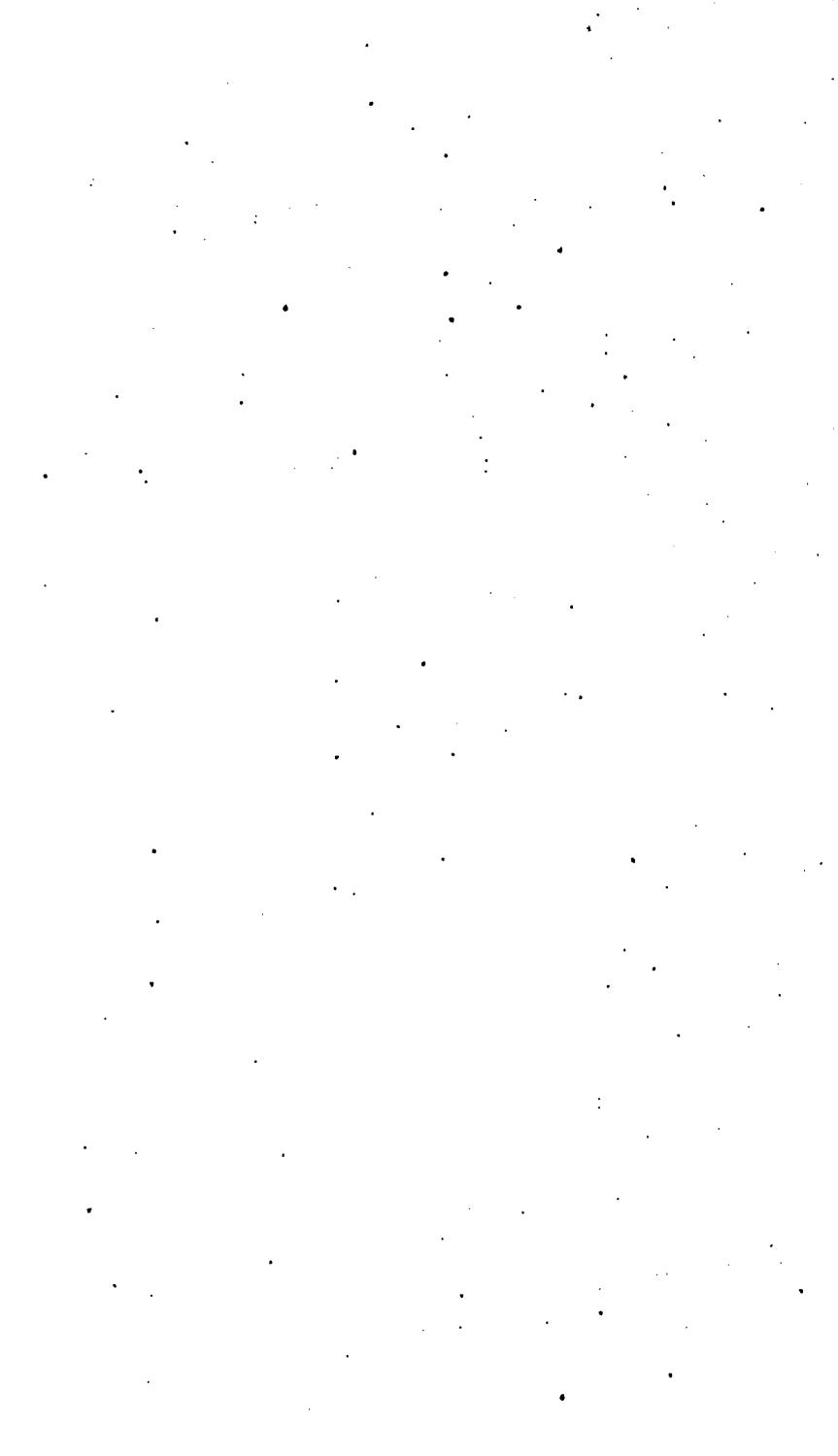

Just find for the stand of the same of the **5...** 

stein überlassen. Der danische Ambassadeur Hoch hat hiers ber berichtet, daß der Herzog sehr zum Frieden neige, daß er wohl quid pro quo ihn annehmen möchte. Hiernach ist leicht zu entnehmen, daß der König bei kunstiger Parlamentssitzung beklagen wird, aus diesen Gründen nicht agiren zu können, welches die Hinterthür ist, die sich der König in seiner ersten Rede an das Parlament vorbehalten.

London, ben 27. Bei.

In ber beim Konige gehabten Aubienz habe ich, nach Anleitung E. R. D. gnadigsten Befehls vom 23. April, Gr. Maj. unterthänigst vorgestellt: daß ich zwar bis jest für uns nothig erachtet, die Unbilligkeit, der vom Konige in Frankreich fürzlich zu Nimwegen ausgelieferten Friedensbedingungen anzuzeigen, indem Gr. Maj. dies selbst verworfen. Weil aber die Staaten wider alles Bermuthen dies Projekt angenoms men, von vielen auch besorgt wird, daß hierdurch ber Gouvers. neur von Flandern die Rothwendigfeit ertennen wurde, es. gleichfalls anzunehmen, so konnte ich nicht umbin, im Ramen E. R. D. feierlich dagegen zu protestiren, es als ein unbilliges Wert verwerfen und I. Maj. zu erinnern, daß Schweden nicht in integrum restituirt werde. Denn da weber die Forts dauer des Krieges zur Dampfung der frangofischen Macht, noch bag ber Frieden burch Garantien bestätigt, gehofft mers ben kann, fo lange Schweben einen guß im romischen Reiche behielt. E. R. D. hatten teine freien Sande und mußten den bereits ausgestandenen Ueberfall wieder stundlich erwars ten. Der Ronig außerte fein Migvergnügen über bas Projekt selbft, als über ber Hollander Gilfertigkeit; fagten, baß fie weber zum Rriege noch zur Beforderung bes Friedens etwas beitragen konnten; benn nicht allein bas Parlament hatte fo unverhoffte und widrige Machregeln genommen, sondern bie bollandischen Minister, (welche an demselben Tage Die Nachrichk erhalten, daß auf den Fall eines Bruches England's, Solland 25,000 Mann in Flandern und einige Schiffe in der Ses balten wollte), batten Schwierigfeit gemacht, dies fdriftlich ju

1678 erklaren; vorgebend, weil aus ber Prorogation bes Parlaments sich ergiebt, daß man hier nichts zu thun beabsichtigt, so wir ren sie versichert, mit nächker Post Gegenbesehl zu bekommen.

Ich entgegnete Gr. Maj., wenn gleich diese Gesinnung in Holland die Oberhand behalten sollte, so blieben biefelben bennoch Mediator, und fonnten in Betracht bes übrigen ben nothigen Dienst leisten. 3. Maj. versicherten, bag wenn fie durch ihre Bermittelung E. A. D. in Dero Intereffe behülflich fein konnten, sie bie Gelegenheit nicht entgeben laffen wurden; weil aber J. Maj. bei ber Nation in Berbacht maren, als arbeiteten sie mehr am Frieben als Rriege, fo barften sie sich ber Mediation nicht mehr annehmen, überbem gehöre Die Friedensverhandlung nach Rimwegen. — In gleichem Sinne hat der König mit den übrigen Ministern der Allierten gesprochen, auch ift die Antwort des Staatssefretair Billiamfon barin gleichlautenb, nur bag er etwas mehr Gewicht auf die Nothwendigkeit E. R. D. Miance und folglich Befreiung von der schwebischen Nachbarschaft gelegt. -Dieraus ergiebt fich, bag ber Frieden nur allein ju Rimwegen gehandelt und geschlossen werden foll; daß man die Schuld des nicht fortgegangenen Bruches auf bas Parlament schiebt; enblich baß man bie Hollander wegen Annahme bes frangosischen Projekts sehr gravirt, und der König, welcher dies migbilligte, unbeschuldigt bleiben möchte.

Der polnische Envoyé Graffenthal hatte benselben Abend seine erste Andienz, und ließ des folgenden Aages ellen Ministern seine Ankunft mittheilen.

Lonbon, ben 3. 3mi.

E. A. D. gnäbigste Besehle vom  $\frac{30. \, \mathrm{April}}{9. \, \mathrm{Mai}}$  und  $\frac{7}{17}$  Mai habe ich erhalten, und dem dänischen Ambassabeur die sürstslich braunschweigischen Unterhandlungen an E. A. D. vertrausich mitgetheilt. Der Ambassabeur ist vom zelleschen Hose Benachrichtigt worden, daß sich das Haus Braunschweig schwerlich werde weisen lassen; er besorzt deshalb, daß der Erfolg gegen Schweden diesen Sommer geringer sein dürste. Die Halbsarigkeit des Hauses Braunschweig scheint aus der

. Jens mugletten, Sugaryon file Single Son in Sol-

sind gif the brownill gamenglin

Jan 2 min farg god fingleng Soft man Ho Alling John Solling John Sompler in Soil He Startifund Allington mother god decompler in Soil Beforgniß, in einen langen Krieg zu gerathen — wenn hier 2678 ber Bruch stattsindet —, hervorzugehen; allein da hierzu keine Hossenung, so wird es den Fürsten die Augen wohl öffnen, und ihnen zeigen, daß wenn sich die nordischen Fürsten nicht untereinander beistehen, die beabsichtigten und noch zu machenden Eroberungen unsicher sein dürsten; in diesem Sinne hat denn auch der lünedurgische Minister an seinen Herrn geschrieben.

E. R. D. anderer Befehl in die Miance mit bem Hause Destreich gezogen zu werben, so ift leider nur zu Mar, baß bies ein Spiegelfechten gewesen ift; wie bies auch aus beigehenber an das Parlament gethanen Proposition des Konigs hervorgeht "). Ich habe der Eröffnung diesmal nicht beigewohnt, weil dem Konige nicht lieb ift, daß man fich jedesmal einfindet. Ich habe bemnach auch nicht des Kanzlers Rebe, welche etwas anzüglich sein soll, angehört. Die Mehrzahl im Unterhause hat sich verlauten lassen, weil es bem Konige kein Ernst sei mit Frankreich zu brechen, bie Armee abzubanken und die Flotte in die Safen zu ziehen fo burften, burch eine Bereinigung mit der hollandischen Flotte, die Würten zur Annahme des Friedens gezwungen werben. - Gott gebe, bag bier teine einheimische Unruhe angesponnen werbe, burch welche gubwig XIV. schones Spiel befommen wurde. Das Migvergnügen ber Nation ift so groß, daß ich es nicht zu schildern vermag. Des Abends vor ber Parlamente Eröffnung ift ein Bettelchen in bes Konigs Gemach gefunden worden, des ungefähren Inhalts: Ihro Maj. mochten Dero Zepter und Schwerdt festhalten, weil bose Beiten herannaheten, und bas Murren des Parlaments febr fark nach bem Jahre 1641 roche. Dies hat boch so viel Rachbenken verursacht, daß ber Mylord Arlington, Setretair Billiamson und Andere ben Auftrag bekamen, bie Reller unter bem Parlamentshause zu untersuchen.

In der kunftigen Woche wird sich mehr ergeben, man erwartet stündlich, daß der Herzog von Villa Hermosa das Projekt auch werde angenommen haben, weil die Staas

<sup>1)</sup> Giebe ben Anhang.

Egmont ist endlich angekommen, hat aber noch keine Audien gehabt, weil er als Grand von Spanien vor dem Könige beidet erscheinen will; welches aber absurd ist, da sich der Admig selbst bei Privat Audienzen nicht bedeckt. Ich werde wohl Belegenheit sinden, diesen Ambassadeur ohne Geremonien zu sersprochen, mich zu benachrichtigen, wenn er bettlägerig sein wird, damit die erste Bisste nans sazon geschehe.

London, ben 7. Juni.

E. A. D. übersende ich anbei bes Ranzlers, bem Unter derhaufe fo nachdeutlich und anzüglich vorgetommene, Rebe 1). Am verwichenen Sonnabend ist festgestellt worden, daß, wenn Ihro Maj. sich mit dem Kaiser und ben anderen Com foeberirten alliiren und ben Krieg gegen Frankreich antreten, dem Könige aufs Meußerste beigestanden werden foll; insofem aber 3. Dies nicht gut finden, mußte man auf Abdantung ber Armee bebacht sein. Die konigliche Partei bat fich bei biefen Berathschlagungen nicht widersetzen können ober dürfen, wei fie fich zu sehr bloß gestellt haben wurde; sie hat bagegen das Hulfsmittel in der Beit gefucht und vorgeschlagen, bie Debatten über diese Materie bis gestern auszusetzen, welches nun auch bewilligt worden ist. Durch diesen Aufschub erwartete man bie Rudfehr bes Herrn von Rouvigny zu vernehmen, welcher benn auch gestern sehr fruh noch vor ber Parlaments. Eröffnung eintraf, und durch Bermittelung bes herrn von Bewerning ben vom Konige erhaltenen Stillfand der Waffen bis jum 27. Juli mitbrachte. Die Rud kunft bes herrn von Rouvigny wie seine mitgebrachte Rachricht hat zur Folge gehabt, daß die am Sonnabend im Unterhaufe in Antrag gebrachten Worfchläge geftern beschiefe fen und festgestellt sind, und den im Unterhause sigenden Rathen bes Königs aufgetragen worden, dies Gr. Raj. bekannt zu machen. Dierzu het auch ein vom Rep

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang "bes Kanzlers Stebe an bas Persament".

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ! |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |

quis Bourgemanne Tages zuvor eingereichtes De. 1678 morial nicht wenig beigetragen. In demfelben bittet er um Erhaltung der vorhandenen Armee und Botte, und bietet nochmals die Alliance und Bereinigung ber Waffen gegen Frankreich an. Ungeachtet bes Konigs Partei fich biefes Demorials bedient um die Erhaltung der Armee und Flotte zu bewirken, so ift boch festgestellt, daß dies nur im Fall eines Bruches zu bewilligen; sonft aber auf die Abdankung Bedacht genommen werden mußte. - Berr von Beuningen, meicher wegen Unpäglichkeit bes herrn Loevens jest allein agirt, freut fich über den erhaltenen Stillfand wie eine Mutter über ihre leigene zur Belt gebrachte Geburt; ruhmt den Unterschied Endwigs XIV. auf herrn von Bewernings Anbringen; und bas Compliment, ale habe ber Konig in Frankreich die ganzliche Unterwerfung von Flandern aus Achtung für die Staaten aufgegeben, nimmt er an wie ein Evangelium, und lachet mit benen welche ihm versichern, daß es ihm wie den hunden bas Gras bekommen wurde. Er läßt es fich fehr angelegen sein, die ihm bekannten Mitglieder bes Parlaments auf andere Gebanken zu bringen, gewinnt aber wenig, weil ihm offentlich nachgesagt wird, bag er ber Confoeberation und biefer Ration durch seine Unterhandlungen mehr Schaben gethan, als Sudwig XIV. felbft. Da er nun findet, daß das Parlament in seinem Entschluffe festhält, fo fragte er ben Konig: ob Ihro Maj. benn bes Partements nicht Meister waren, worauf ihm ber König antwortete: ", vous. voyez bien que non". - Die Ursache, warum bie Schweben mit bem Staate fo febr vergnügt find, ift in bes Staats Conduite allein zu fuchen, welcher durch Unnahme des frans zöfischen Projekts die Feinde als Freunde und umgekehrt behanbelt; benn hier halt man bestimmt bafur, bag bas frangofische Projekt von einem Ende jum andern zur Ausführung gebracht werde.

E. R. D. übersende ich noch des Königs Antwort auf das vom Unterhause übergebene Botum ').

<sup>1)</sup> Siebe ben Anhang.

1678 - London, ben 19. 3ml.

Weil am 8. des Konigs Geburtstag war, so ift erft gestern und heute Parlaments - Sigung gewesen. In dieser ist festgestellt worden, daß die seit dem 29. Septbr. v. J. geworbene Armee, aufer ben Mannschaften welche nach ben neuen Plantagen geschickt find, abgebankt werben soll, und ift bestimmten Commissarien aufgetragen worden auszurechnen, wie viel Gelb bazu erforderlich sei. Ferner ware zu überle gen, ob die Kosten der Marine nicht moderirt werden konnen. Die Abbantung der Armee, welche allein fabig war, den Sie nig in Frankreich zu Raison zu bringen, burfte ihn hochmuthiger und weniger friedlich stimmen, und die Staaten veranlassen, um so heftiger in die Allierten zur Annahme bes Friebens zu bringen. Der Konig wird bies selbst gern seben, bamit bie pro forma geworbene Armee ben Ramen haben moge, baß sie ben Frieden befordert. Ich tann E. R. D. versichern, daß wenn bas Parlament mit der Erpedirung bes genommenen Beschlusses sehr eilen follte, und die Anflosung der Armee vor dem Friedensschlusse stattfande, die Hollander lieber selbst bas Geld zur Unterhaltung ber englischen Armee porschiessen, als ben Frieden verzögert seben.

Frankreich wird um so heftiger auf eine Schweben zu gebende Satisfaktion bringen; wie denn bereits gesprocen wird, daß der Marschall Schonderg in E. A. D. clevessche Länder fallen und eine starke Flotte nach dem Sund gesschickt werden soll. Mir thut nichts mehr leid, als, daß ich diese Inkonvenienzen zu verhüten hier nichts beitragen kann, denn Frankreich wird hier begünstigt. Auch die übrigen Minister der Allierten besinden sich in derselben Verlegenheit, des sonders der spanische Ambassadeur, welcher nur auf die gute Aussicht zum Bruche hergeschickt ist, und die Danksagungen in Condolenzen und Lamentationen verwandeln muß.

Conbon, ben 14. 3ml.

E. K. D. werben aus beigehendem 2), dem Könige von mir überreichtem Memorial ersehen, was dazu Anlaß gegeben.

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. 9 430.

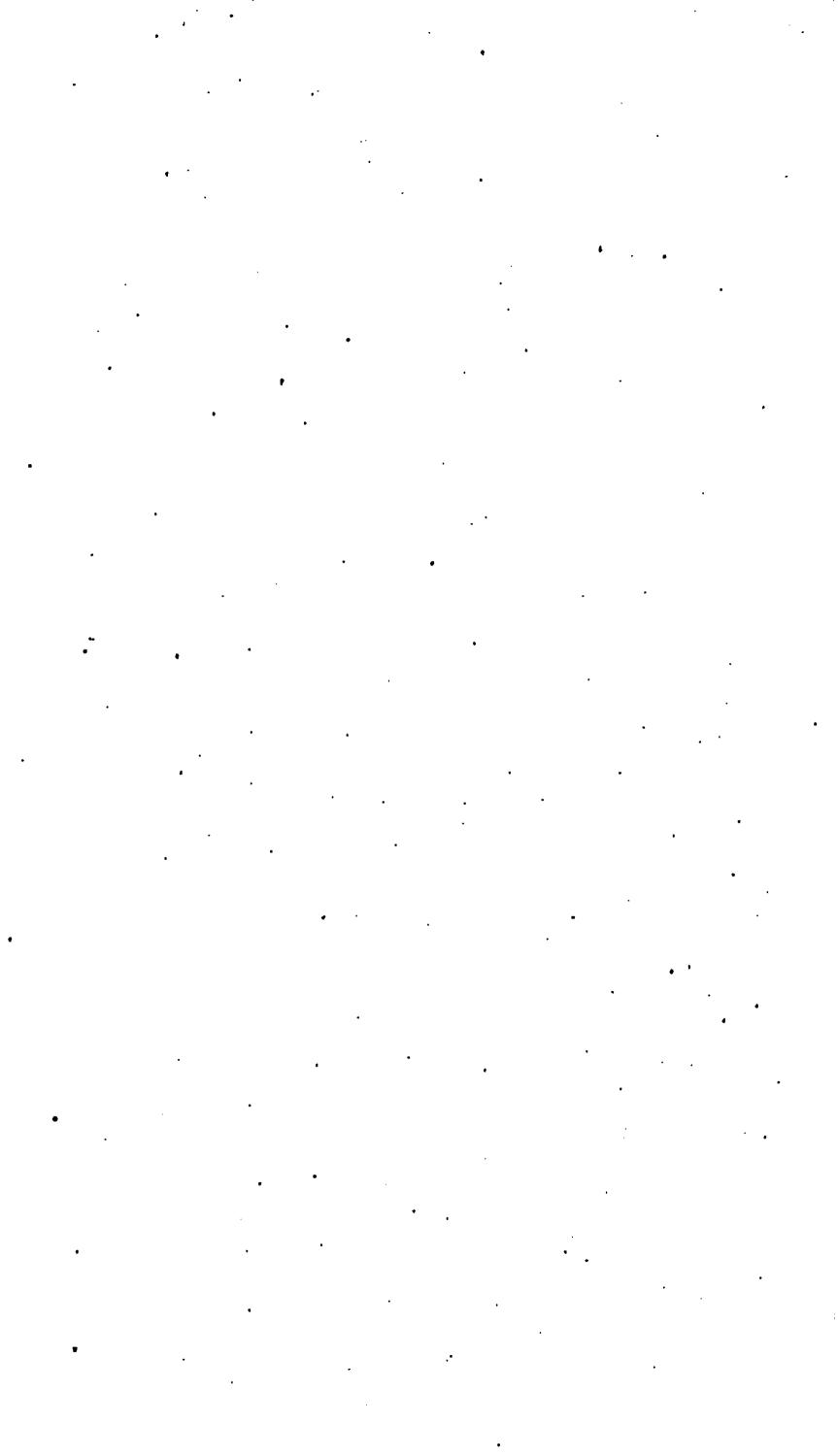

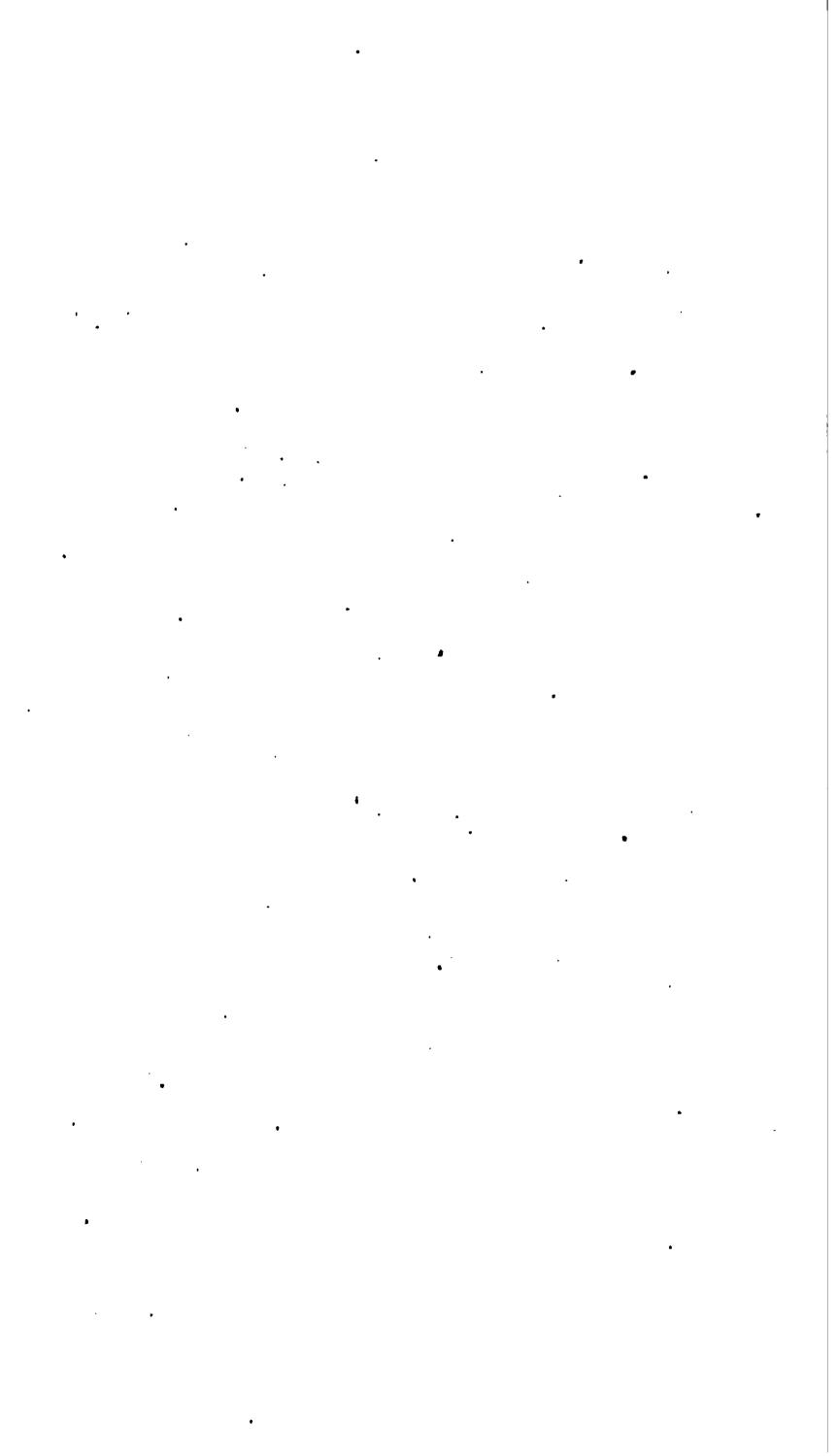

Anch glaube ich die Umstände, welche in einer unvermutheten 1678 Unterhaltung mit dem französischen Ambassadeur vorgefallen sind, nicht verhalten zu dürfen.

Am Sonntage fand ich ben frangosischen Ambassabeur mit herrn Spanheim bei Sofe fprechend, und ba ich letterem etwas zu sagen hatte, trat ich hinzu. Der franzosische Ambassabeur naherte sich mir mit einer sehr freundlichen und lächelnden Miene; als ich ihn fragte, ob ich aus diesem Erscheinen eines Feindes nicht Ursache batte, bofes und nache theiliges zu muthmaßen, — einem lachenben Feinbe mare nicht wohl zu trauen — benn es ware bas allgemeine Geschrei bei Hofe, daß die Franzosen im Julichschen gesengt und gebrennt, auch in bas Clevesche gefallen, und so mußte ich besorgen, daß dies Unglud seine Freude verursache. Ambassabeur beutete es auf die Hoffnung eines balbigen allgemeinen Friedens, der Aussicht bald in guter Freundschaft au leben; was aber bas Unternehmen ins Clevesche betreffe, so babe sein Konig beschlossen, die Schweden zu allem Berlornen zu helfen und ber ganzen Welt zu zeigen, daß es nicht bienlich ift sich gegen Frankreich zu alliiren. Ich entgegnete ibm, daß sein Ronig nicht zu tabeln, wenn er eine seine Absichten forbernde Marime ausüben tonnte, allein bas Intereffe so vieler Fürsten zu bezwingen, wurde seine Schwierigkeiten haben. Auch fabe ich nicht ein, wie burch eine Berwüstung ber durch die Mastrichter Contributionen bereits verbeerten und gang offenen cleveschen gander Schweben geholfen wurde; benn ba alle festen Derter des Cleveschen jenseit des Rheines liegen, fo murben die Staaten einen Rheinübergang nie zugeben; es wurde dieser Einfall ins Clevesche nur des Ronigs Erbitterung anzeigen, bie armen Unterthanen treffen und ben Frieden schwieriger machen. E. R. D. wurden ben Baffenftillftand ohne 3meifel auch angenommen haben, ba bie Fortbauer bes Rrieges im Norben mit Flandern nichts gemein batte, allein ber Graf Drenftierna habe selbst erklart, daß sein Konig vom Waffenstillstande nichts wissen wolle. Der Ambassabeur erwieberte, bag wenn E. R. D. Derter jenseit bes Rheines angegriffen wurden, so geschehe dies in

1678 Uebereinstimmg mit Holland. Der Prinz von Dranien habe bei seinem Hiersein, als von bem nordischen Frieden gesprochen, bem Könige in England, Ramens bes Staats verfichert, bag man den nordischen Allierten, außer E. K. D., keine Berpflichtung schuldig sei, und mochten E. R. D. wohl mit Geld abzusinden sein; also ware der nordische Friede sehr leicht, und die Wiederherstellung in integrum ber Krone Schweben pro fundamento gelegt worden, wie auch aus bem erften Artitel des französischen Projektes zu ersehen. Ich verhielt dem Ambassabeur nicht, baß ber Konig bies Projekt gegen alle Minister, so wie offentlich im Parlamente, nicht anerkaunt habe, und besonders den 1. Artikel als eine franzofische Fis nesse, um ihn mit ben Alliirten und bem Parlamente gusam. men zu hegen, ausgelegt. Herr Spanheim erneuerte noch babei, bag ber englische Minister zu Nimmegen gegen bies Projekt feierlich protestirt habe. Der franzosische Ambassadeur aber wollte mit mir um 100 Pf. Sterl. wetten, daß ber König in seiner Gegenwart ben Inhalt bes erften Artikels nicht wurde leugnen konnen, auch wurde er so positiv nicht geset worden fein, wenn es nicht ber Wahrheit gemäß mare.

Ich habe bemnach mein bieserhalb abgefaßtes Memorial sammtlichen Ministern vorgelesen, und damit um so mehr geeilt, ba ber eiligst abgeholte Ambassabeur Beibe gleich nach seiner Ankunft mit einer englischen Flotte von 40 Schiffen, in See nach Danemark gegangen ist, und seine Special Ordre erst in der See offnen soll. Db es nun zwar ein Berbrechen sein sollte, bergleichen Berfahren von einem Debiator nur zu benken, so ist es hier obwaltender Ursachen halber nicht möglich, diese Nachricht in den Wind zu schlagen. - Der banische Gesandte hat bem Konige ein Demorial zu überreichen Befehl erhalten, burch welches er ben Ronig zur Miance mit ben nordischen Allierten einladet, und erklart, daß man sich zu keinem nachtheiligen und schimpflichen Frieden werde zwingen laffen. Es ift fo eingerichtet, bag es bem Parlamente mitgetheilt werben tann, benn an Diesem Hofe ist burch Unterwerfung und Geduld nichts auszurichten. Indessen nach ben hollanbischen Demarschen, und wie gesagt

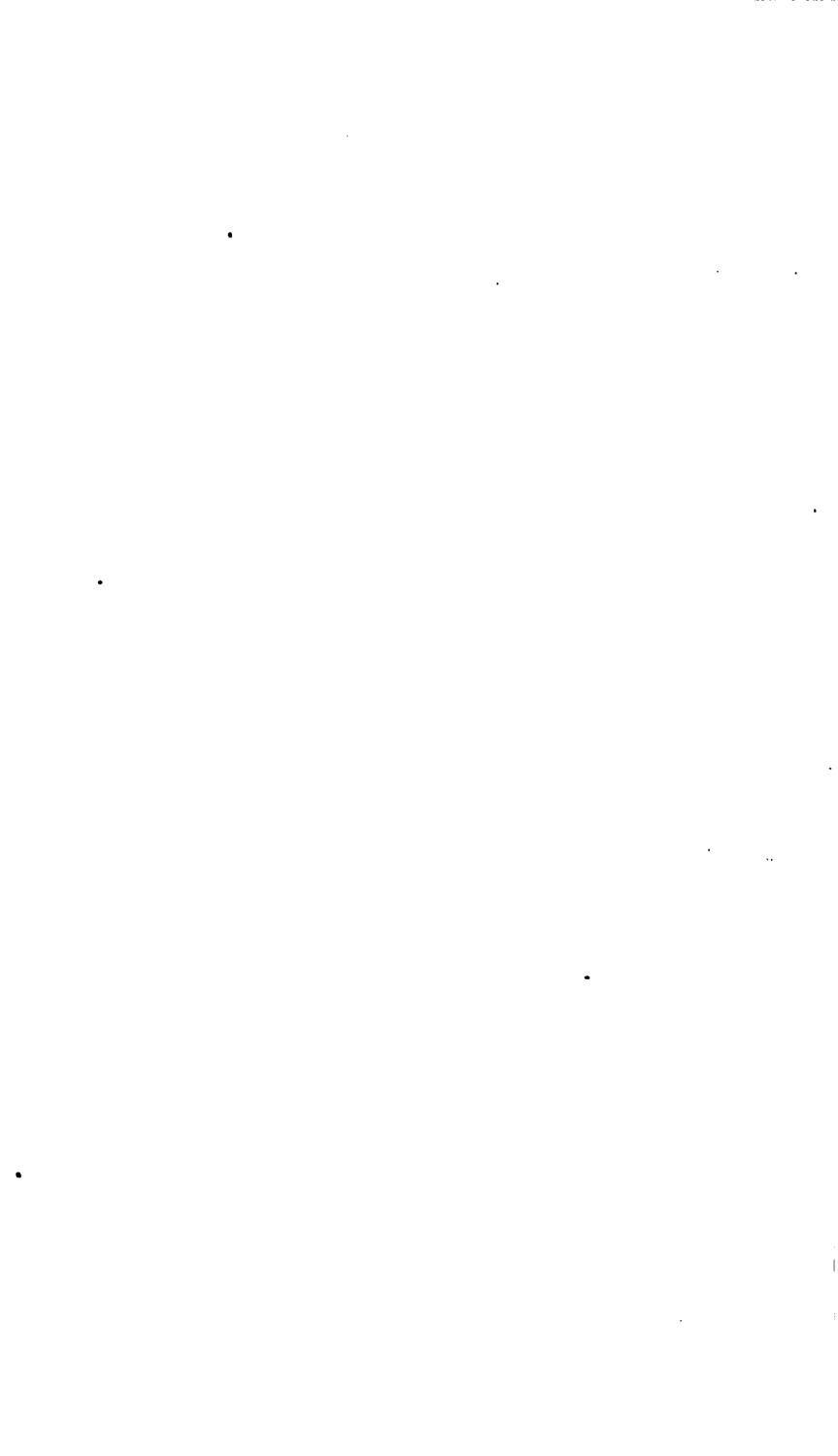

| 1 |   |   | ; |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   | • |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |

wird, daß auch Spanien ben Frieden annehmen will, und 1678 ber Kaiser erklart haben soll, allein dieser Beiden wegen in den Krieg getreten zu sein, sich jetzt aber zufrieden sinde, so wird die Entschlossenheit der nordischen Allierten wenig in Bestracht gezogen.

Im Parlamente ist heute beschlossen worden, daß dem Könige zur völligen Entlassung der seit dem 29. Septbr. d. 3. gewordenen Mannschaften 200,000 Pfund gegeben werden sollen. Diese Gelder sollen in 6 Monaten beisammen sein, so daß die Armee zu Ende Juni bestimmt abgedankt sein muß. Zugleich sollen diejenigen, welche hierauf Geld leihen wollen, ermuthigt werden. Endlich ist durch eine Clausel festgesetzt worden, daß diese Gelder nur zur Abdankung der Armee ges braucht werden dursen.

Condon, ben 17. Juni.

Der König hat mir auf mein Memorial geantwortet, baß bei ber Anwesenheit bes Prinzen von Dranien bes nordischen Friedens wenig gedacht worben ift, überbem mare Gr. Maj. das nordische Interesse nicht bekannt genug, um sich darin zu mischen, und mußte dies lediglich ber Gesandtschaft Bu Rimmegen überloffen bleiben. Die Meußerung bes franzöfischen Ambassadeurs betreffend, versicherten Gr. Maj., baß fle fich weder mit dem Staate, noch allein zu dem im ersten Artifel des frangofischen Projetts Enthaltenen gegen Frankreich verbunden. Ich bat den Konig, außer bero Amt eines Dediators auch serner zur Rettung E. R. D. so sensiblen Intereffes etwas beizutragen, benn E. R. D., ber Ronig in Danemart und bie übrigen Alliirten maren fest entschlossen, sich ben franzosischen Gesetzen nicht zu unterwerfen, sonbern bas Ertrem abzuwarten und zu feben, ob bie Bergessenheit ber aus der außersten Noth geriffenen Alliirten so weit gehen wurde, benen welche bas Meifte zum Werke gethan, in ihren billigen Eroberungen hinderlich zu fallen. Es ware nicht zu wat gegen die zunehmende französische Macht die nothige Ops position zu ergreifen, und rechneten E. R. D. sehr auf I Daj. Der König entgegnete mir, im Morben keinen Krieg 1678 führen zu können; ben Frieden zwischen Frankreich, Spanien und Holland hielten Sie für geschlossen, und wären Sie schon beshalb außer Stande etwas zu thun, weil das Parlament die Armer abgedankt haben will.

Da alle meinerseits bagegen eingewandten Grunde nicht fruchten wollten, so überreichte ich mein Memorial, und bat E. A. D. Interesse gnadigst zu überlegen Der Ronig sagte, daß vor einigen Stunden bereits Parlaments - Mitglieder ibn von biesem Memorial benachrichtigt, und mußten fie gestehen, daß die Minister ber Allierten burch diese Conduite ihrer Derren Interesse sehr verschlimmerten. Ihre Maj. wollten dies zu ihrer Rechtfertigung ber ganzen Welt befannt machen Da ich nun in Wahrheit dies Memorial nur ben alliteten Ministern mitgetheilt hatte, auch ben gangen Zag nicht mein Haus verlaffen, so konnte ich ben König mit Recht ver fichern, zur Ungebühr beschulbigt zu fein, und mich jeber Strafe Diese verdiene wohl ber frangofische Ambaffaunterwerfen. deur, welcher J. Maj. in Dero eigenem Gemache, taum b Schritt bavon entfernt, Lugen gestraft, und bieselben Trop geboten habe, bas in feiner Gegenwart zu leugnen, mas ber erste Artikel bes franzosischen Projektes enthalt. Ich bat Gr. Maj. zu bebenken, ob ein französischer Ambassabeur, welcher, um seines Königs Interesse zu befordern, 3. Maj. selbft blokzustellen, nicht Anstand nehme, nicht mich als in Ueberstimmung mit bem Parlamente handelnd beschuldigen wurde, um seinen Fehler baburch abzumaschen. Der König versicherte, daß es auf mich nicht gedeutet, daß sie wohl wüßten, daß ich solche Conduite nicht hielte und versprachen, das Memorial zu überlegen.

Außerdem hat der danische Ambassadeur Graf von Altenburg in Herrn von Lindenow und meiner Gegenwart, das von uns gemeinschaftlich unterschriebene Remorial
dem Könige überreicht. Nach dieser Audienz sind wir zu
dem Herzoge von Vork gegangen, haben ihm von dem Remorial Nachricht gegeben, und gebeten, ein so wichtiges Werk
zu unterstützen. Se. Königl. Hoheit sahen unsere Proposition
als sehr beachtungswerth und wichtig an, setzen es außer



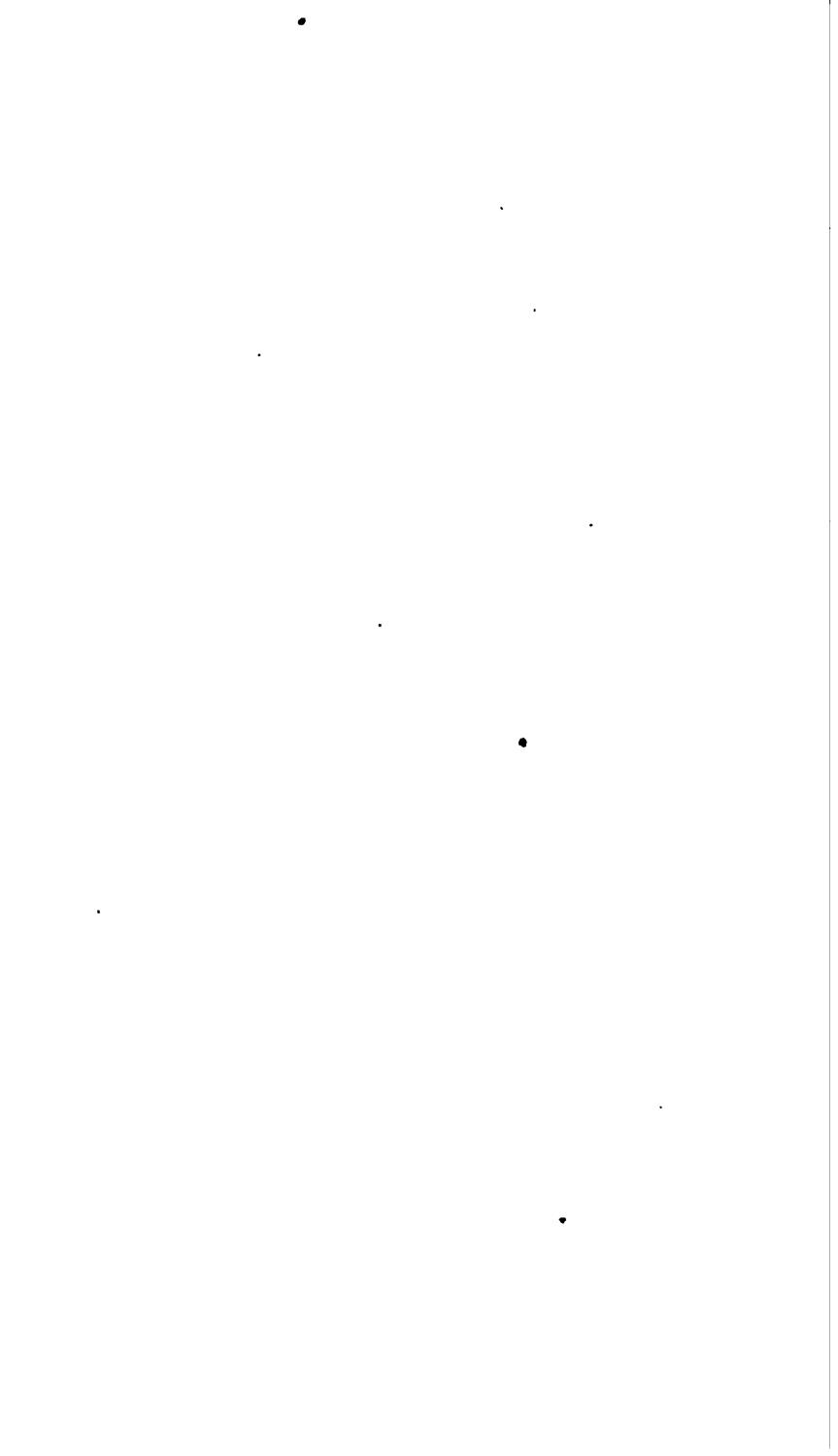

Arveisel, daß der König es reislich überlegen und uns einen 1678 schriftlichen Beschluß wurde zukommen lassen. Auch sagte der Herzog, daß Diejenigen, welche sich bearbeiteten es dahin zu bringen, daß diese Krone mit Frankreich allein in die Haare geriethe, nur als die ärgsten Feinde der königlichen Familie angesehen werden könnten. Wir thaten dar, daß unssere hohen Prinzipale nichts in der Welt mit größerem Wisderwillen sehen wurden, als, daß diese Krone durch innere Unruhe oder unzeitiges Engagement verhindert werde, den nosthigen Beistand, nach welchem ganz Europa verlange, zu geben.

Sestern haben wir mit dem Reichsschammeister in bersels ben Materie eine Conferenz gehabt, wo weder mehr Licht, noch mehr Hoffnung gegeben wurde; denn der Mylord sprach ganz im Sinne des Königs, sagte aus, daß unser Memorial bereits im Consilio überlegt, und daß uns eine schriftliche Antwort zukommen würde. Was das meinige anbeträse, so hätte der König einen Sekretair an den französischen Ambassadeur geschickt und eine schriftliche Erklärung begehrt. E. K. D. ersehen also, wie ich immer berichtet, daß von hier aus nichts zu hoffen ist.

Der König hat dem Unterhause heute Beigehendes zugefandt -), die Antwort darauf wird wohl nachstens zu berichten sein

London, ben 24. Juni.

E. D. Befehl vom 28. Mai, daß ich mit dem das nischen Minister in Allem concurriren soll, ist mir um so gestegener gekommen, da sich der französische Ambassadeur mit großem Fleiße demüht, zu verbreiten, E. A. D. würden, nur etwas fant angegriffen, den König in Dänemark bald verlafsen, und zur Rettung des Cleveschen sich quovis modo bequesmen müssen. Wenn gleich der dänische wie die übrigen Misnister dies als eine französische Finesse ansahen, um das divide et impera um so besser spielen zu können, so theilte ich soch solleich E. L. D. Original mit, und schlug selbst vor,

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. 9 433.

burch ein zweites zu betreiben; da aber ber König dem danisichen Gesandten mundlich versichert, daß es bald erfolgen wurde, auch die und früher schon zugekommene Nachricht von dem Abgange der 30 Kriegsschiffe nach der Nordsee von guter Hand als ungegründet versichert wurde, so unterdied es. Der Graf Wallenstein, wenn gleich er keine Special-Ordre bat, wie weit er sich einzulassen, läßt sich das gemeine Beste sehr angelegen sein, er sühlt nur zu sehr, daß das Wert nur durch Entschlossenheit gefördert werden kann, versichert Jedermann, daß der Kaiser dieselben Gesinnungen habe, und ihm nächstens die Ordre zukommen lassen würde.

Der König hat auf sein Begehren, daß die Armee und Flotte vor dem Friedensschlusse nicht abgedankt werden mochte, allein bewilligt erhalten, daß die in Flandern stehende Mannschaft, etwa 5000 Mann, dis zum 27. Juli unterhalten werden sollen. Aus der disherigen Conduite des Hoses, aus des sen großer Neigung für Frankreich, — wie denn für gewiß gesagt wird, daß seit Herrn v. Rouvigny's letzter Ankunst diese durch einen Neutralitäts. Traktat erneuert und bekräftigt worden ist, — ist wenig Hossinung mehr zu schöpfen. Auch halten die Meisten dasur, daß man mit der auf den Beinen habenden Macht die Alliirten zur Annahme des Friedens zwingen, und nachher sein Heil am Parlamente selbst versuchen würde.

London, ben 28. Juni.

Auf erhaltene Rachricht, daß das Haus Braunschweig und besonders Zelle sich entschlossen haben, mit E. A. D. und dem Könige von Dänemark zusammen zu halten, so haben wir den Sekretair Williamson an die Beantwortung unseres Memorials erinnert. — Aus Holland ist heute die Nachricht eingetrossen, daß der Friede dort, so wie in Flandern geschlossen worden ist. Mittlerweile berathschlagt man im Hasz, wie die der französischen Invasion ausgesetzen cleveschen Länder gesichert werden können. Ich habe diesen Morgen in einer Privat-Audienz die Folgen vorgestellt, und daß Eudwig XIV., wenn er einmal dort Posto gesaßt, den Frieden Familifum Sania go sono survivan. 

So Algorithm for the state of t

•

,3-00 brechen und bie Suft weiter zu gehen ankommen murbe; weil 1678 aber ber Konig im seierlichen Aufzuge und in der königlichen Rleidung nach dem Parlamente geben wollte, so mar bie Unts wort febr furz und bestand in guten Bertrostungen.

Die Ursache, warum der Konig diesen Zag beibe Parlamentshäuser berufen, ift, bag ber Ronig, außer ber Ersetzung des Abganges der frangosischen Waaren, für sich ad dies vitae jahrlich 300,000 Pf. Sterl verlangt; wogegen J. Maj. Die fernere Invasion von Flandern verhuten, wie die Nation gegen alle Eingriffe ihrer Freiheit sichern wollen. Das Unterhaus, welches wohl spurt, daß man es zu ermuben sucht; daß ber Hof durch die lange Parlaments-Versammlung biejes nigen vom gande - welche bem Hofe übel zugethan sind jum Aufbruch und Berrichtung ihrer eigenen Geschäfte nothi= gen wird, bet, um bem zuvorzukommen, vor wenig Tagen den Beschluß gefaßt, von diesem Tage an in dieser Sigung keine neuen Worschläge, dem Konige Geld zu geben, anzunehmen. Hiernach murbe ber toniglichen Partei, wenn bie Underen wegreisten, die Macht benommen werden. Durch bieses Mittel murde das Dberhaus gezwungen werden, seine Ginwilligung zur Abbankung der Armee zu geben, welche nach bem Willen bes Unterhauses nach Ablauf dieses Monats nicht eine Stunde mehr auf ben Beinen bleiben foll. heute der peremtorische Termin ist, in welchem eine Proposis tion über Geld geschehen kann, so hat ber Konig für nothig gefunden, es felbst zu thun.

Unter demselben Datum berichtet Berr von Schwerin bem Rurfürsten in einem Gebeimschreiben noch Folgendes:

E. R. D. gnabigster Befehl vom 18. Mai nebst bem Creditiv=Schreiben an ben Ronig erschien mir so wichtig, baß ich mich gleich nach Empfang besselben nach Sofe begab, ben Konig im Garten antraf, und burch Vermittelung des Prin= zen Robert eine Privat-Audienz erhielt. Ich stellte weitläuftig vor, baß, nachbem bie Staaten und Spanien sich mit Frankreich verglichen, also maren E. R. D. auch nicht ungeneigt, sich mit Frankreich einzulassen. Doch setzten E. R. D. voraus, durch Vermittelung Gr. Maj. solche Bedingungen zu 1678 erhalten, burch welche E. R. D. in Sicherheit und in ben Stand gesetzt wurden, Frankreich selbst nutlich zu sein. Der Ronig versicherte mehreremal, sich E. R. D. Interesse angelegen sein lassen zu wollen. Ich setzte hinzu, E. R. D. zweifelten, baß Gr. Maj. es habin beingen wurden, baß E. R. D. von Seiten Frankreichs gang Pommern überlaffen wurde. So lange ich nom Frieden allein redete, hörten Se. Daj. mich mit einer gang besonders freundlichen Miene an, als ich aber von gang Pommern fprach, machte ber Konig folche Augen, daß ich schon die Antwort banach abnehmen konnte. Es wurde ihnen lieb sein, sagten Se. Maj., wenn sie E. R. D. zu Dere Bergnügen helfen tonnten, wie aber hiefer Borichlag Frank reich vorzutragen ober von bieser Krone angenommen werben burfte, saben sie nicht ein; besonders murde Frankreich einen Allierten nicht ohne Noth von bem Seinigen lassen. ftatte die mit Schweden vorhandene Alliance nicht, so nachtheilige Borschläge zu unterftuten; wenn aber E. R. D. Dittel mußten, ben Frieben mit Schweben zu erleichtern, fo wollten J. Maj. mitwirken und E. K. D. besonders, so viel es fich thun laffe, begunftigen. Ich entgegnete, daß ber gethane Porschlag wegen Abtretung des Restes in Pommern nicht so aufzunehmen mare, ale ob G. R. D. allein babei und Frank reich nichts profitirt. Denn E. R. D. wurden fich bem franzosischen Interesse nicht entziehen; E. R. D. murben Frank reich nüglicher sein als Schweben; es zerfällt burch E. A. D. Abgang die jest vorhabende neue nordische Alliance, fraft welder Schweben zur Annahme eines noch schlimmeren gebracht werben mochte; endlich wenn ber erlittene Schaden wie ber ungerechte Ueberfall nicht in Betracht gezogen werben follten, E. R. D. zu verzweiselten Entschlussen gebracht, Ales auf bie Spite zu seten und die ganze Welt mit ins Unglack gu zies ben. Ungeachtet biefer Grunde blieben 3. Daj. babei, baf es nicht moglich ware, boch wollten sie, wenn ich es wünschte, mit bem französischen Ambassabeur sprechen. 3ch bat ben König, da E. A. D. Bertrauen zu Gr. Maj. so groß ware, daß Dieselben lieber hier als zu Rimmegen die Sache ents schieden wissen wollten; indessen bis Frankreich sich nicht gun-

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  | · |
|   |  |   |

Las Jenigan

.

stig erklare, von ben anderweitigen Engagements und Maß. 1678 regeln nicht abweichen fonnten. Demnach mochten 3. Maj. mit niemand in ber Welt havon sprechen, und bem frangosis schen Ambassabeur nur so viel mittheilen, als sie für gut finben. Per König wollte, baß ich meine Proposition schriftlich einreichen mochte, wozu ich mich aber nicht versteben konnte, Da Se. Maj. mich an ben Sekretair Billiam son verwies fen, so habe ich bemselben bas Geheimnis meines Borfchlags aufs hochste anempfohlen, und ihm begreiflich gemacht, daß er sich nicht wundern musse, wenn ich, bis zu einem annehme baren Borschlage Frankreichs, mein voriges Betragen beobachte, Bugleich habe ich auch ben Herzog von Park bavan in Renntniß geset, benn zwischen dem Konige und ihm findet tein Geheimnis fatt. Se. Konigl. Hobeit versprachen mir, E. A. D. Interesse zu unterftützen. an Juni.

Bonban, ben 1. Juli.

Des Konigs Proposition an beibe Parlamentshäuser folgt bierbei "). Das Parlament hat in Betracht, bag wenn ber Konig ein so großes Einkommen und zwar ad dies viene baben follte, Se. Maj. es seltener berufen mochten, sich baju nicht verstehen wollen. Es hat allein die 40,000 Pfund für bie Prinzeß von Dranien und die Fortdauer der Bein-Accife auf brei Jahre bewilligt. Man besorgt außerbem, baß bas verlangte Geld zur Fortsetzung bes Erfeges nach bem alten Projekte entweder gegen Holland, ober gegen bas Parlament selbst gebraucht werden mochte. Biele find ber Ansicht, das sich ber Konig burch bies Anmuthen zu sehr bloß gegeben, und die schon vorhandene Eifersucht bes Parlaments noch vermehrt habe. Ich glaube bagegen, daß ber König wohl gewußt, baß er es nicht erhalten murbe, und nur barum so viel gefordert, damit nach Werweigerung des Extraordinairen die gewohnliche Wein-Accise um so leichter bewilligt werde. Wenn Frankreich in Erfüllung der übrigen Bedingungen nicht noch Schwierigkeiten machte, wurde bas Parlament jest gewiß ver-

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang: Des Abnigs Proposition on beide Häuser des Parlaments vom 28. Juni 1678.

tagt sein; allein der englische Ambassadeur Jenkens melbete gestern durch einen Erpressen, daß Frankreich nicht eber Klandern räumen wolle, dis der nordische Friede gemacht und dem ganzen französischen Projekt ein Genüge gethan sei. Dies hat dem Könige und den Ministern die Augen sehr ausgesthan; der König hat die Nachricht sogleich den Herren vom Oberhause mitgetheilt, welche gestern mit denen vom Unterhause eine Conserenz gehalten haben. Letztere halten es sür eine Finesse des Hoses, welcher durch Berbreitung solcher Nachrichten die Abdankung der Armee zu hintertreiben suche.

Der König hat barauf einen Expressen nach Paris gesschickt, um positiv zu wissen, ob Ludwig XIV. davon abstes ben will oder nicht. E. K. D. können dabei nur gewinnen; denn sollte die Einräumung abgeschlagen werden, so ist man überzeugt, daß es zum Kriege kommen wird; selbst Herr v. Beuningen sagt, daß der Staat in diesem Falle, ungeachtet seiner Armuth, den Krieg werde fortsetzen mussen. Sollte Frankreich nachlassen und Masseicht einräumen, so haben E. K. D. im Eleveschen nichts zu besorgen, und Schweden selbst wird nicht mehr so hochmuthig sein.

Im Oberhause ist heute sur gut befunden, daß die Arsmee noch den ganzen folgenden Monat auf den Beinen bleis ben musse, welches morgen dem Unterhause eröffnet werden soll. Das Unterhaus hat dem Könige heute 400,000 Pfund St. bewilligt, von denen 200,000 Pf, welche auf die Accise ausgenommen sind, 40,000 Pf. für den Prinzen von Oranien zu bezahlen sind, und das Uebrige zu ertraordinairen Ausgaben für die Flotte zu gebrauchen.

Unter bemselben Datum ist dieser Relation noch folgenbes Geheimschreiben beigefügt:

E.A.D. Besehl vom 18. Juni zusolge, sleißig und sorgssältig zu unterhandeln, bewog mich, mit dem Könige abersmals aus der Sache zu sprechen. Ich erkundigte mich, ob Se. Maj. wegen meines Vorschlags mit dem französischen Umbassadeur gesprochen, und vernahm zu meinem Leidwesen, daß der Ambassadeur ganz taube Ohren gemacht; auch setzte der König hinzu, daß er in Betracht der mit Schweden auss

vis reststaande in Nanton

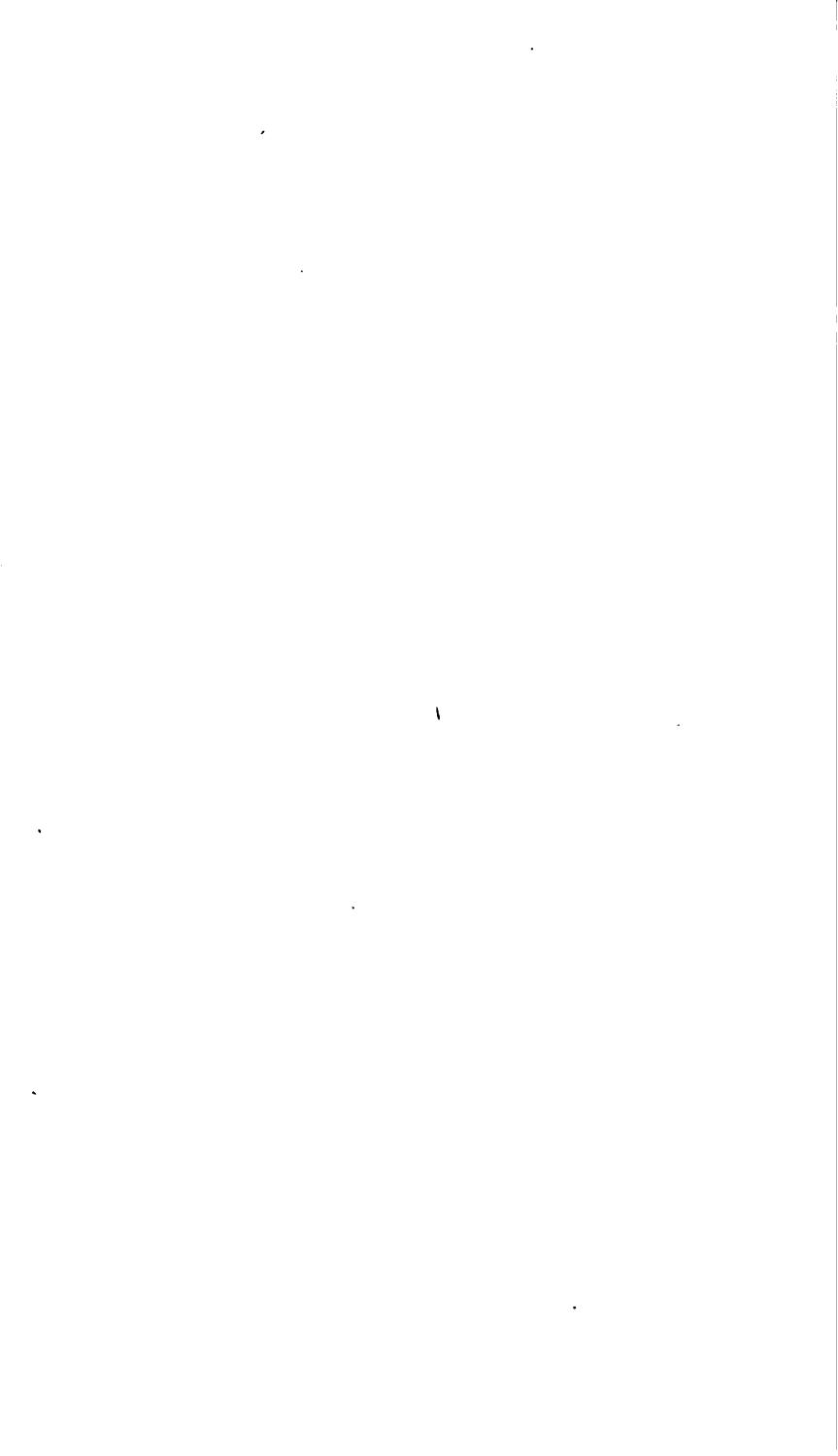

gerichteten Alliance es nicht begünstigen konnte, und wenn ich 1678 nichts Anderes vorzuschlagen hatte, der Sache nicht mehr zu gedenken. Ich bat ben Konig, mir wenigstens zu erlauben, einen Mittelweg vorzuschlagen, worauf Se. Maj. auch endlich eingingen und mich bei Seite zogen. Durch die bisherigen Grenzen, sagte ich bem Ronige, zwischen Schweden und E. R. D. Landern, mare eine Invasion und Berheerung von Seiten Schwedens gar nicht zu hindern. E. R. D. hatten demnach durch Besitnahme ganz Pommerns sich und Dero hohe Rachkommen in nothige Sicherheit segen muffen; aber burch bie Trennung Hollands und Spaniens mochte es schwer fallen, dies zu vollenden, und wurden sich E. R. D. tem Frieden nicht entziehen, wenn nur die nothige Sicherheit erreicht werbe. Meinem Ermessen nach sei bies moglich, wenn die Peene zwischen E. R. D. und Schweden die Grenze mache, so daß das, mas jenseit liege, E. R. D. verbleibe; der diesseitige Theil Pommerns im Besitze ber Schweden bliebe. Der Ronig, febr zufrieden von einem Mittelmege zu boren, fragte mich, wem denn Stettin zusiele; als ich antwortete: daß E. K. D. Diese Stadt, theuer genug bezahlt, nie aus ben Sans ben geben laffen murden, zuckten J. Maj. die Schultern. G. R. D., fuhr ich fort, murden Alles daran magen, als solche Bedingung eingeben; auch sebe ich keine Noth, E. R. D. bazu zu bringen, und durch eine Campagne durfte ber Erfolg fo ausschlagen, baß Schweben so gute Bedingungen nicht mehr vorgeschlagen werden. Wenn Ihro Maj. Stettin nicht als Grund des Friedens legen wollten, so bate ich, meines Borschlages nicht mehr zu gedenken, benn E. R. D. hatten noch andere Mittel in Sanden, sich zu retten. Der Konig bezeigte beffen ungeachtet einen großen Zweifel wegen Stettin, erbot sich mit dem französischen Ambassabeur zu sprechen, und verlangte eine schriftliche Eingabe. Hierzu habe ich mich jedoch nicht entschließen konnen, weil ich keine genaue Beichnung bes Peene : Stromes finde, und von dem, mas E. R. D. bereits besitzen, nicht genug unterrichtet bin.

Wenn ich früher gewußt, was Herr Tenkens aus Nim= wegen hierher berichtet, so hatte ich die Audienz anders ein= gerichtet ober verschoben, weil E. A. B. Bescht vom 18. Imi expressis verdis andeutet, daß der Hollander besondere Araktate und die geringe Hossnung eines englischen Bruches E. A. D. zu dem gesaßten Beschluß veranlaßt. Der Sekretair William son. mit welchem ich auf Besehl des Königs darüber gesprochen, hörte es mit großer Kälte an, erbot sich zu nichts und sagte, daß die französischen Beschlusse hier alle Concepte verrückt hätten, es auch gewiß noch zum Bruch kommen wurde, ich mich also nicht übereilen soll.

Ich kann hierbei E. A. D. nicht verhalten, daß der König einen Groll auf E. A. D. hat, also Dero Interesse, wie zu wünschen wäre, nicht zu Herzen nimmt. Die Ursache ist nichts anderes, als, daß E. A. D. die frühere Absicht ges gen Holland verhindert; hiernach ist wohl zu überlegen, ob die Kraktate nicht besser in Frankreich selbst sortgeseht werden.

Banben, ben 5. 3uff.

Im Fall einer verneinenden Antwort Frankreichs scheint ber Hof gang entschlossen zu sein, in ben Krieg zu treten, befonders da sich auch Holland entschlossen hat, ihn bann fortzusetzen. Wenn gleich bas Unterhaus beforgte, es sei Dieser Umstand erbacht, die englische Armee noch langer auf ben Bei nen zu erhalten; der franzosische Ambassadeur dies auch auf Porzeigung eines Schreibens feines Königs an die Staaten (in welchem die Abforderung der um Bruffel ftebenben Ermppen versprochen wird) zu vermehren sucht, so ift bennoch bie Abhankung ber Armee auf 30 Tage verschohen worden. Dem schwedischen Ambassabeur antwortete ber Konig auf seine Rotisitation, daß Eudwig XIV. ohne die ganzliche Satisfaktion Schwebens teinen Frieden machen murbe, daß fie nicht mußten, mas der Konig in Frankreich versprochen ober nicht, als lein wenn man franzosischer Seits bei biesem Entschluß bliche, so mußten sie nothwendig in den Arieg gegen Frankreich.

Am Hose ist man nicht wenig entrustet, daß der König in Frankreich den Mylord Duglas abgehanft und sein Regiment so übel traktirt hat; aber dessen ungeachtet ist der Ambassadeur Montagu abberusen und Mylord Sunder-

Hefy Jacobs and

the standard of the standard o

| •   |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
| · · |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

land, eine Kreatur ber Franzosen; nach Paris geschickt wor. 1678 den. Es sieht mir dies um so weniger an, da das Parlament hieraus schließen wird, daß sich der Hos noch mit Frankereich versieht. — Heute ist Herr Gobolfin aus dem Hagg, wie auch ein Erpresser an die hollandischen Minister mit der Nachricht eingettossen, daß die Staaten sest entschlossen sind, den Frieden dergestalt, wie ihn Frankreich haben will, nicht anzunehmen. Heute Abend ganz spat ließ der König dem Marquis Bourgemanne durch den Herzog von Monte mouth wissen, daß morgen ganz früh 5 Regimenter nach Flandern geschickt werden sollen.

Unter bemselben Datum folgendes Gebeimschreiben:

Um 2. Juli kamen beide hollandische Minister zu mir, und außerten große Theilnahme an dem mit E. R. D. geschlossenen Frieden. Ich war nicht wenig erstaunt, eine so unvermuthete Nachricht zu boren, und bat, fich naber barüber auszulaffen. Gie fagten, bag vor wenigen Stunden ein Erpreffer aus Solland gekommen sei, welcher bie Rachricht mitbringe, ber hollandische Ambassabeur zu Nimwegen habe bem Staat berichtet, bag ber frangofische Ambassabeur baselbst von ber Sicherheit der cleveschen gander so wenig boren will, und bies bie Staaten veranlaßt, darüber zu berathschlagen. babe ber Geheimrath Romewindel burch ein Sandichreis ben an Herrn Tott, als auch burch eine Audienz bei ben Deputirten bes Staats erklart, daß E. R. D. im Berein mit bem Staate ben Frieden schließen und bas frangofische Projekt annehmen wollen. Ihnen sei barauf anbefohlen, bies bem Ronige schleunigst bekannt zu machen, sie hatten auch bereits mit bem Reichsschatzmeifter gesprochen, wollten aber noch zuvor meine Erinnerung vernehmen.

Da ich mir nicht einbilden konnte, daß dem so sei, so sagte ich ihnen, daß kein periculum in mora ware, E. A. D. dur freiwilligen Abtretung ohne Mühe zu bewegen; daß E. A. D. den Waffenstillstand annehmen konnten, um durch Zeitgewinnung etwas Besseres zu hossen; ja, daß ich ganz neue und dem widersprechende Ordre hatte. Sie wollten sich jedoch nicht bedeuten lassen, und so fand ich es rathsam, um

1678 sie völlig zu überzeugen, daß hier ein Irrihum obwalte, sie von meinem Auftrage in Renntniß zu sehen, wodurch sie sich bewegen ließen, dem Könige die Sache, wie sie aus dem Haag berichtet, nicht mitzutheilen. Sollten E. R. D. vielleicht lieber gesehen haben, daß die hollandischen Minister von meinem Auftrage nichts gewußt hätten, so ditte ich unterthänigst zu betrachten, daß es majoris mali evitandi causa geschehen, und daß der König große Ursache gehabt hätte, über E. R. D. als mich zu klagen, daß E. R. D. sich anderweitig aktomobiren, während ich hier mit Vorschlägen und Versuchen angezogen komme, und da man E. R. D. hier nicht sehr grün ist, so hätte man alle Maßregeln brechen können.

Die hollandischen Minister kamen nach der Andienz beim Könige zu mir und erzählten, daß der König auf meinen Borschlag nicht eingehen wolle, den kleinen Rest von Pommern würde Schweden nicht der Mühe werth halten, auch musse es Stettin behalten. Se. Maj. wollten es, wenn ich wunschte und schriftlich verlangte, dem Könige in Frankreich eröffnen, allein empfehlen und unterstüßen könnten sie es nicht. Die Minister waren selbst sehr verwundert, daß E. K. D. Interesse so wenig geachtet wird. Ich bewied ihnen, daß dies bloß der dem Staate geleisteten Dienste halber geschehe, und müßte ich beklagen, daß sich E. K. D. eine so schlechte Hulle so viel haben kosten lassen.

Gestern früh erhielt ich E. R. D. Befehl vom 20. Juni nebst dem abschriftlichen Restript an den Geh. Rath Roms. windel und dessen Relation vom 28. Juni. Ich versügte mich ungesäumt zu den hollandischen Ministern und bewied ihnen, daß E. R. D. an die Annahme des französischen Projekts nicht gedacht, indessen nicht ungeneigt wären zu unterhandeln, und zwar in Gesammtheit zu Nimwegen. — Gestern Abend in der Königin Gemach sprach wich der König von selbst an, und fragte, mich in eine Ede des Jimmers ziehend, was es sur eine Bewandtniß mit dem aus dem Haag Berichteten habe; ich theilte dem Könige das schon Erwähnte mit, und da es dem Könige in Frankreich kein Ernst zum Frieden sei, so würden E. K. D. sich auch nicht übereisen, son

|   |   |   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |

| •   | • |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   | • |  |  |
| · • |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |

bern jederzeit im Stande bleiben, J. Maj. in ber nothigen 1678 Rettung ber Christenheit beizuspringen. Der Konig fragte mich barauf, ob ich von einem Schreiben, so E. R. D. an ben König von Franfreich geschrieben, etwas mußte, und movon ber französische Ambassadeur erzähle. Ich versicherte, bag bies nur eine Erfindung bes Ambassabeurs sei, und bag 3. Maj. hieraus entnehmen konnten, wie fehr man bemuht mart, franzofischer Seits E. R. D. bei ben übrigen Alliirten in Berbacht zu bringen. — Der Pring Robert, mit welchem ich turz barauf sprach, außerte mehr Schwierigleit, ben Rrieg mit Rugen fortzusegen, als bag es bazu kommen murde. meinten, bag das Werk burch die englische Armee allein nicht zu heben sei, man mußte unter einige Fursten im Reiche Geld vertheilen, um beren Eruppen zu haben; worauf ich bem Prinzen an E. R. D. fruberes Erbieten, gegen eine bestimmte monatliche Summe zu agiren, erinnerte, und versprachen ste mir, dies im Rathe vorzustellen. Agr. 2000 1

Bonbon, ben 8. Juli.

Gestern traf ein Erpresser aus Bruffel mit der Nachricht hier ein, baß alle Hoffnung zum Frieden verschwunden sei, und man mochte sich bemuben, des Konigs Beiftand von neuem anzusprechen. Hierauf nahm ber spanische Minister gestern Abend Audienz beim Konige; ba aber kurz zuvor ber nach Frankreich geschickte Courier gleichfalls angekommen mar, so sagte ber Ronig bem spanischen Minister, bag Lubwig XIV. fich gar nicht gunftig erklart, noch ein Auskunftsmittel jugeben wolle, vorgebend mit diesen Worten: "qu'il ne se pouvoit pas passer de ces places étant obligé d'aller contre l'Electeur de Brandebourg." Es ift, sette ber Konig bingu, jest nur an bie Fortdauer bes Krieges zu benten; es ware nicht driftlich, nach fo vielem Blutvergießen auf fernere Rriegsunruben bebacht zu fein, allein weil ein billiger und sicherer Friede nicht anders zu erhalten, so wollten sie auch le tout pour le tout baran feten. — Der Bergog von Port hat bem Marquis gleichfalls versichert, baß es mit bem Rriege nun Ernft wurde; wie benn in der That die Absendung des Mylord Sunber.

schrieben.

Iemple und Herrn Loeven vermocht hat, dieserhalb nach dem Haag zu reisen, um die Staaten zur Festigkeit zu bewesen und bas Rothige zu verabreden. Da der König heute nach Windsor reist, um morgen sehr früh dort 10,000 Mann zu mustern, so ist die Reise beider Herren dis morgen Abend ausgesetzt.

Das Parlament stellt ben Bruch noch sehr in Iweisel, und balt es für eine angelegte Karte, die Armee noch länger auf den Beinen zu erhalten; der französische Ambassadeur trägt hierzu nicht wenig bei, indem er überall verbreitet, es sei Alles verglichen und der Friede bereits geschlossen. Segen vertraute Personen hat jedoch der Ambassadeur über diese Conduite seines Königs die Schultern gezogen, und alles dem Hochmuthe und dem Stolze des Herrn von Louvois zuger

tonbon, ben 12. Juli.

Den Beschluß, welchen bie Staaten ben 5ten b. DR., bas Clevesche betreffend, genommen haben, wird E. R. D. bereits zugekommen fein "). Die hiesigen hollandischen Minifter laffen sich benselben sehr angelegen sein, und haben bieserhalb bereits beim Konige und bem Perzog von Port Audienz gehabt. Der Konig hat dem Herrn v. Loeven geantwortet, daß die Sache jetzt so beschaffen, daß sie sich in die gewünschte Fürsprache beim Könige von Frankreich für bas Clevesche nicht einlassen könnten; benn ba Gr. Maj. bereits wegen Flandern eine abschlägige Antwort zugekommen sei, so wollten sie nicht zu einer neuen Anlag geben; überdem waren Se. Maj. fest entschlossen, solche Magregeln zu nehmen, burch welche ber Staat von ber franzosischen Rachbarschaft befreit wurde. Der Herzog von Port soll aber ganz beutlich versichert haben, daß England nicht zugeben konnte, daß Frankreich in Flandern machtiger werbe, ober bem Staate naber kame. — In des Konigs Rath ist sehr darauf Rucksicht ge-

<sup>1)</sup> Die Staaten verlangten, daß Endwig XIV. Gleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein als neutrale Länder betrachten solle. A. d. D.

|   |   | •   |  |
|---|---|-----|--|
|   |   | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   | • | •   |  |
|   |   | •   |  |
| • |   | •   |  |
|   |   | • . |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   | • | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | ,   |  |
|   |   | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | • |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   | • |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | • | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   | • |   |   |  |

nommen worden, daß man diese Sache, welche dem Staate 1678 so nahe angeht, allein durch Fürsprache dieses Hoses abzuschelsen sucht, und nicht im Haag seststellt. Der Entschluß, den Frieden mit Frankreich nicht anzunehmen, wenn nicht die eleveschen Länder neutral erklärt werden, wird von einigen so angesehen, als wolle man damit gegen E. R. D. auftreten und sagen, daß man Alles gethan, was möglich gewesen ist.

3ch habe es bemnach für nothig gefunden, in biefer Sache selbst beim Konige Audienz zu nehmen. Als ich Gr. Maj. vorstellte, daß Frankreich auch ohne Charlerois und Mas stricht Mittel finden wurde, ins Clevesche zu fallen, weil so wohl der Staat als E. K. D. nicht jederzeit eine Armee hale ten konnten, so gestanden Se. Maj., daß sie nicht zugeben konnten, daß ber König in Frankreich sich des Staats bemachtige, welches aber burch ben Eintritt ins Clevesche leicht geschehen konnte; sie wollten sich beshalb bes Cleveschen, so weit es die Staaten selbst verlangen wurden, annehmen. Es hinge ohnedem von den Staaten ab, baß man zu anderen Magregeln schritte, benn Ihro Maj. maren entschlossen, sich der gemeinen Sache nicht zu entziehen, besonders weil Frankreich, bis Schweden nicht Satisfaktion erhalten, nichts resti, tuiren will. Der Konig bat mich, um Gottes Willen zu befordern, daß alle Minister ber Confoberirten ben Staat aufs Meußerste animiren mochten, benn von seinen Entschluffen hinge die allgemeine Wohlfahrt ab. Ich übernahm biesen Auftrag nur zu gern, und bankte bem Konige fehr für biefen genereusen Entschluß, burch welchen Frankreich ohne 3meifel bald zur Raison gebracht murde. Der König versicherte, bag Eudwig XIV. noch zur Zeit fest bliebe; sie waren entschloß sen, nicht das Geringste zu bewilligen, wie Ge. Maj. benn bereits bas Worgeschlagene, Die Restituenda in Flandern in Sequester zu nehmen, abgeschlagen hatten. Entweder wolle man die Derter in Flandern absque ulla conditione. ober cum conditione daß Schweden zuvor restituirt werde, überliefern; im ersteren Falle konnte man sie Spanien gleich einraumen, im anderen Falle mußten J. Maj. vom Mediator ein Zeind der Mirten werden, welches ihre Gedanken nie gemesen. Des.

1678 halb haben 3. Maj. bem ichwedischen Gefandten Dliven: Prang neulich gesagt, baß biejenigen, welche bem Konige in Schweben nicht riethen, Frankreich jum Frieden ju überreben, es dereinst ichwer zu verantworten haben wurden. Bei bie fer Gelegenheit erkundigten sich 3. Maj., ob E. R. D. bereits zu Felbe gegangen maren, und was Diefelben zuerft angreifen würden. Da ich hiervon nicht hinreichend unterrichtet bin, fo versicherte ich dem Konige, daß E. K. D. sich bald losmachen wurden, um fich in ben nothigen Magregeln gegen Frantreich einzulassen. Alsbann fragte mich ber König, wie bes Ronigs von Danemart Sachen fteben, worauf ich Gr. Daj. die schleunige Eroberung von Bahuß mittheilte. Endlich begehrte ber Konig zu wissen, wie stark bie Armee unter bem General - Lieutenant Spaen und General Chovet mare; als ich hierauf berichtete, daß diefelbe aus 15,000 Mann, aber mehrentheils Reiterei, bestände, außerten 3. Maj., daß fie von berselben teinen besonderen Effett erwarteten, weil fich Die gedachten Generale des Kommandos halber nicht vergleichen könnten; eine Meinung, die ich bem Konige so viel als mog-Auch fam unter andern bas Gefich benommen habe. fprach auf die Abreise ber Herren Temple und von Boe. 3. Mc. versicherten, daß jener sich bes Cleveschen angunehmen die nothigen Befehle hatte; wegen des Letteren außerten 3. Maj., daß fie mohl hatten leiben mogen, bag berselbe jederzeit hier gewesen mare, weil es ein verflandiger und moderater herr mare; herr v. Beuningen habe wohl gute Absichten, ginge aber in allen Dingen zu geschwind.

Beim Herausgehen traf ich ben Herzog von York im Borgemach, welchem ich gleichfalls E. R. D. Anliegen vorsteug und empfahl. Se. Königl. Hoh. versicherten, bafür zu sorgen, hinzusehend, daß jett Alles von den Staaten abhinge. Der Staatssekretair Coventry, welchen ich kurz darauf sprach, sagte, daß man mit der Barriere in Flandern schlecht berathen sein wurde, wenn man Frankreich die Thure im Eleveschen auflassen wolle. Er wie alle Minister des Königs sagen unverholen, daß der Bruch allein von dem Beschusse und der Festigkeit der Staaten abhinge. Herr v. Beunins

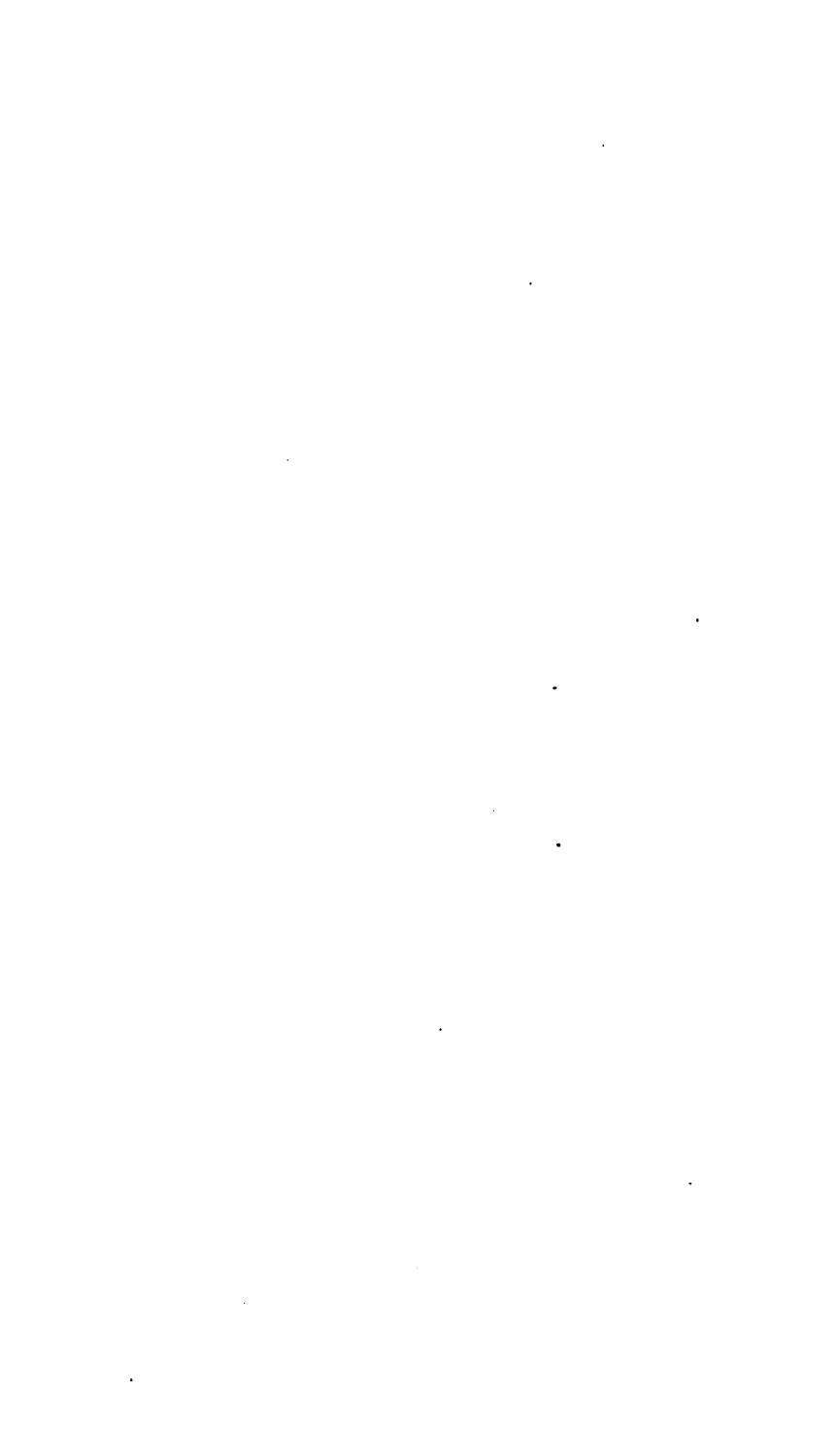

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   | • |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

gen, dem ich von des Königs Entschluß Kenntniß gab, zwei: 1678 felte daran und lief sogleich zum Könige. — I. Maj. erzählten dies in Gegenwart aller Minister der Alliirten, hinzusehend, daß sie zu Herrn v. Beuningen gesagt: "l'affaire ne dépend plus que de Messieurs les Etats, et comme la conversation du pays de Clèves les regarde de si près, j'entrerai dans leurs désense et sureté autant que les Etats le souhaitteront eux mêmes."

Ich kann E. R. D. jest wohl versichern, bag es hier nun ein rechter Ernst geworden ift, das Werk anders anzw greifen; benn wie gering auch bes Hofes Neigung jum Rriege ift, fo spurt berselbe jest, daß für dies Königreich wie für gang Europa sonft kein Seil zu finden ift. Außerbem wirb der Konig täglich burch verschiedene Beschimpfungen bazu ge reigt. Roch gestern traf ein englischer Offigier aus Flanbern hier ein und berichtete: wie er burch Gent geritten und seinen vom König in England habenden Pag bem frangofischen Gouverneur gezeigt, dieser seinen Namen über den bes Ronigs von England gesetht bat. Als der Offigier den Gouverneur erinnert, daß bies wiber ben bem Ronige gebührenden Respett liefe, hat ber Gouverneur bes Konigs Namen gang burchftris den und gesagt: "le Roi d'Augleterre ne signifie rien ici." -Bu berfelben Beit, als bem Ronige biefe Sache vorgetragen wurde, traf ein neuer Courier aus Frankreich mit der Nachricht ein, daß Budwig XIV. in puncto ber Raumung von Rlandern nicht bas Geringste nachgeben will. - Der schwebische Ambaffabeur Dliventrang, welcher schleunigft nach Nimmegen gereift ift, will ben Bruch verhindern und Frankreich somohl von diesem Entschlusse abbringen, als wegen bes nordischen Friedens Borschläge machen, nach welchen E. R. D. etwas abgetreten werden soll. Sollte dies nicht genehmigt werben, so will man schwedischer Seits bem Konige Die Debiation auffündigen, vorgebend, es sei besser, sich Frankreich ganz aufzuopfern und von dem Erfolge der Waffen deffelben das Beste zu hoffen, da burch den Bruch Englands es doch auf den Ruin Schwedens abgesehen fei.

Der englische Ambassadeur Montagu berichtete gesten aus Frankreich, daß der Herzog einen nicht unbedeutenden Vortheil über die Kaiserlichen davon getragen, und daß ihn dies veranlasse, morgen selbst hierber zu kommen. Diese Nachricht versehlte nicht ihren Eindruck, man halt die Zusammenssehung mit den Allisten nothiger als je, und der König wie der Herzog von Pork hossen, daß dies auch in Holland nicht ohne Betracht sein würde. Der Entschluß des Herrn Rontagu, ohne Weiteres hierber zu kommen, setzt doch jedermann in Erstaunen, da er bei Hosse in keinem solchen Eredit sicht, um sich sogleich zu rechtsertigen; selbst der König und der Herzog von Vork sind damit sehr übel zusrieden. — Der schwedische Ambassadeur Oliven kranz hat seine Abschieds: Aus dienz beim Könige gehabt, dürste jedoch dis zur Ankunst des Herrn Rontagu noch hier bleiben.

Das Parlament, von welchem ich seit einiger Zeit nichts gemeldet, ist allein beschäftigt gewesen, die bewilligten Gelder einzurichten. Ueber die Abdankung der Armee ist zwischen beis den Häusern einiges Misverständniß entstanden, so daß zwischen ihnen einige Unterredungen gewesen sind. Das Ganze ist nur ein Spiegelsechten und vom Könige selbst angestistet, damit die Zeit versließe und die Armee länger auf den Beisnen bleibe.

London, ben 19. Juli.

Die fünf nach Flandern bestimmten Regimenter sind wirklich übergegangen, und den daseibst stehenden englischen Truppen ist der Befehl ertheilt worden, auf des Prinzen von Dranien Begehren zu bessen Armee zu stoßen. Da Schoheit dem Mylord Osseri wissen ließen, daß sie in einigm Tagen zu Felde gehen würden, so ist derselbe gestern sehr eilig abgegangen, mithin wird der so längst gewünschte Bruch tägelich wahrscheinlicher. Sowohl der Herzog von Vork als da Herzog von Montmouth haben mit dem hiesigen französischen Ambassadeur in Segenwart des ganzen Hosses, wegen der den Engländern nach so großen Diensten jeht wiedesaberenen harten Begegnung in Frankreich, sehr harte Worte ge-

|   |   |   | _ |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

L'omnosiration

•

,

.

.

führt. Raturlich ist barüber jedermann verwundert; selbst bie- 1678 jenigen, welche fich nicht einbilden konnen, bag es jum Bruch tommen wird, find baburch auf andere Gedanten gebracht worden. Zwar mar man beforgt, bes herrn Montagu unvermuthetes Eintreffen wurde einige Beranderung verursachen, besonders seitbem der franzosische Ambassadeur verlauten läßt, daß fein König so eben auf die Borenthaltung bes zu raumenben nicht bestehen murde, wenn nur sonft ein Mittel vorgeschlagen werben tonnte, wie Frankreich zu versichern, baß Schweben in integrum restituirt werben sollte. Allein wenn gleich herr Montagu bereits am Sonnabend bier eintraf, so hat ihn ber Konig erft gestern zur Aubienz befohlen; auch scheint es, bag er ihn betreffender Sachen wegen hergekommen ift, fich zu rechtfertigen. Es verlautet nämlich, daß er ohne des Konigs Wissen die am frangosischen Hofe vorhabende Beirath zwischen bem Dauphin und ber kleinen Mabemoiselle befordert; dann foll er sich auch so weit vergessen haben, nach gehabter Bertraulichkeit mit ber Bergogin von Clevelanb, beren Tochter Tochter, Mabame von Suffed, ju schwängern. Da Herr Montagu weber bei Sofe noch fonst wo erscheint, so glaubt man, daß er in ben Tower gesetzt werden wird; boch tann ich bies nicht für bestimmt versichern.

Bonbon, ben 22. Juli.

Heute eingetroffener Bersicherung nach will der Staat, ohne wirkliche Raumung der Restituendorum, den Frieden mit Frankreich nicht eingehen, welches die Hoffnung zum Bruche dier nicht wenig vermehrt hat. Zu gleicher Zeit wurde kund, daß die französischen Minister zu Nimwegen gedachte Wiederserstattung noch weiter verworsen haben. Mich verlangt sehr, E. A. D. den wirklichen Bruch zu berichten, theils weil an diesem Hofe auf Wahrscheinlichkeiten nicht wohl zu bauen, am meisten aber, weil noch vieles zu besorgen. Sinmal sind die Beschlüsse in Holland zum Kriege nur bedingungsweise; dann wird der Konig von Frankreich den Bruch allem Anschein nach durch Nachgeben vermeiden, um so mehr, da Schwesden ihn selbst bitten will, auf diese Bedingung nicht zu bes

1678 fteben; nachftbem verlautet, Frankreich habe burch ein Schreis ben an ben Staat erklart, es wolle auf die Behaltung der Derter in Flandern nicht bestehen, wenn der Staat sonft ein Mittel vorzuschlagen wüßte; ferner hat ber hof die Reife nach Windsor nach acht Tagen festgestellt, benn wenn es zum Bruch kommen follte, kann sich ber Konig von feinem großen Rathe nicht entfernen. Enblich ift bes Mylord Sunberland Reise und Ambaffabe nach Frankreich festgestellt werben, ba boch bie Inklinationen, ja wenn man es so neunen barf, seine Faktion zur Genüge bekannt ift. 3war hat ber Ronig und der Berzog von Port gegen den faiserlichen, fpe nischen und lothringischen Minister erklart, bag man biefer Abschickung halber teinen Unftoß zu nehmen hatte, ba man noch gang bei ben vorigen Entschlussen verharre; auch diese Ab= fdidung wegen bes herrn Montagu vor fich geben muffe, bamit diefer Posten nicht ledig bliebe, und besonders, um das tothringische Interesse beffer zu beforbern, ba 3. Daj. nicht zugeben tonnten, bag mit J. D. vorhabenbermagen verfahren wurde.

Bonbon, ben 26. Juli.

Auf die gestern vom 19. d. M. eingetroffene hollandische Machricht ist man am Hose etwas schwieriger geworden, und besorgt, das Werk werde in Holland nicht so wie nothig betrieben werden. Darauf ist das Parlament bis zum 1. Ausgust prorogirt "), und der Mylord Sunderland noch dens

1) Der Kangler hielt bei biefer Gelegenheit folgenbe Rebe am 25. Juli an beibe Saufer bes Parlaments.

"Mylords und Gentlemen! Ihro Maj. nehmen die Dienste, so ihr Deroselben bei dieser Sigung geleistet, allergnabigst au, und tragen kein geringes Gefallen an eurer ruhmlichen und schuldigen Führung gegen Dieselben, als ben für Ihro Maj. daraus entsprin-

genden Bohlthaten."

<sup>&</sup>quot;Gleichwie Ihro Maj. versprochen, daß diese Situng Dero eigenen Gesundheit und eurer Geschäfte halber ungescher um diese Beit endigen sollte, also beklagen Dieselben, daß es nicht für eine längere Beit wird sein können. Denn wenn Ihro Maj. in einen Krieg engagirt werden sollten, wie Sie nicht wissen, wie schleunig dies geschehen möchte, so würde es Ihro Waj. nicht angenehm sein, eures Bedenkens und Rathes beraubt zu sein, indem Sie dasür halten, daß dies nie nahe und gelegen genug sein kann. Darum haben Ihro Waj. für gut gefunden, vermittelst successiven Proroge-

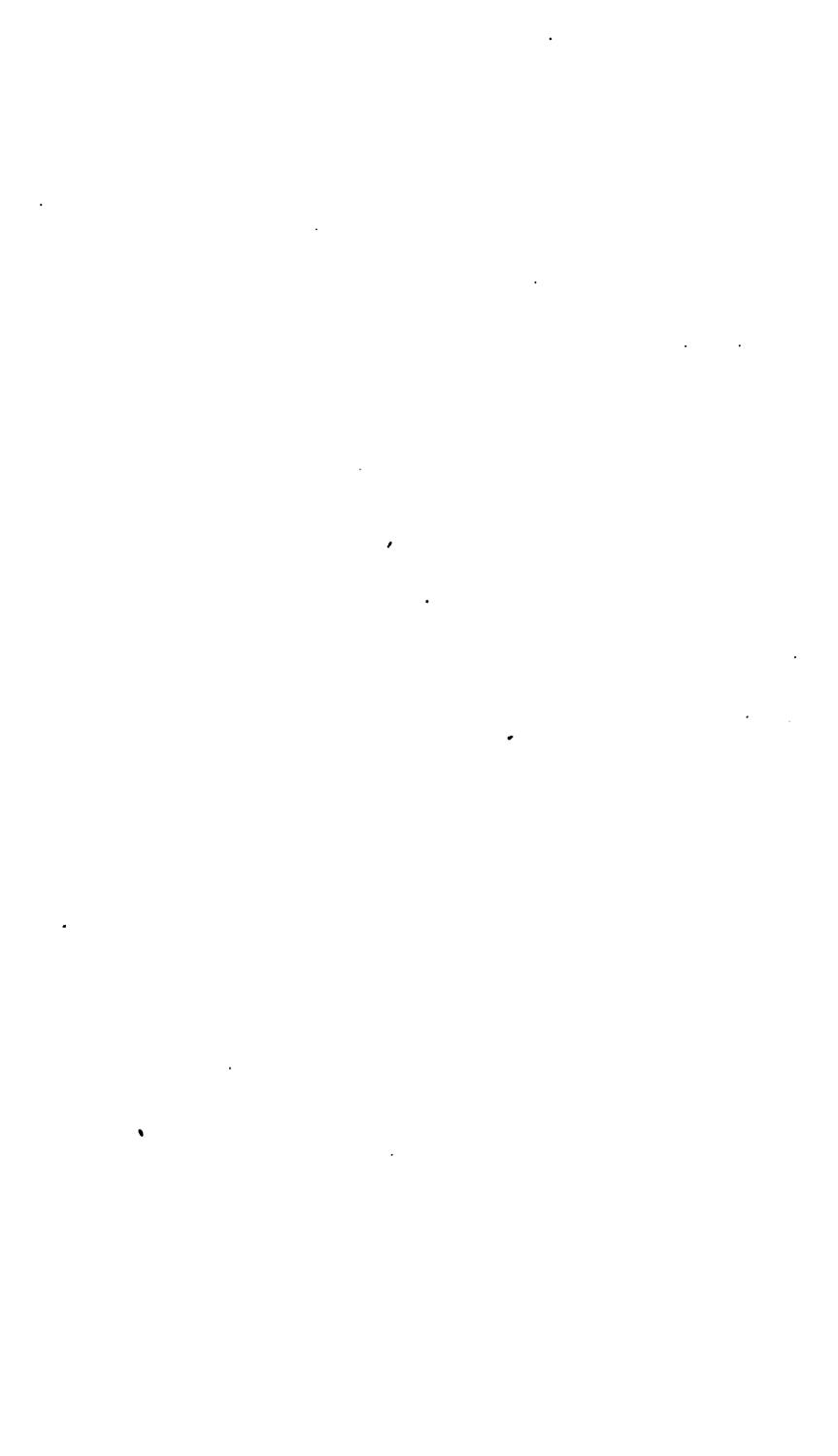

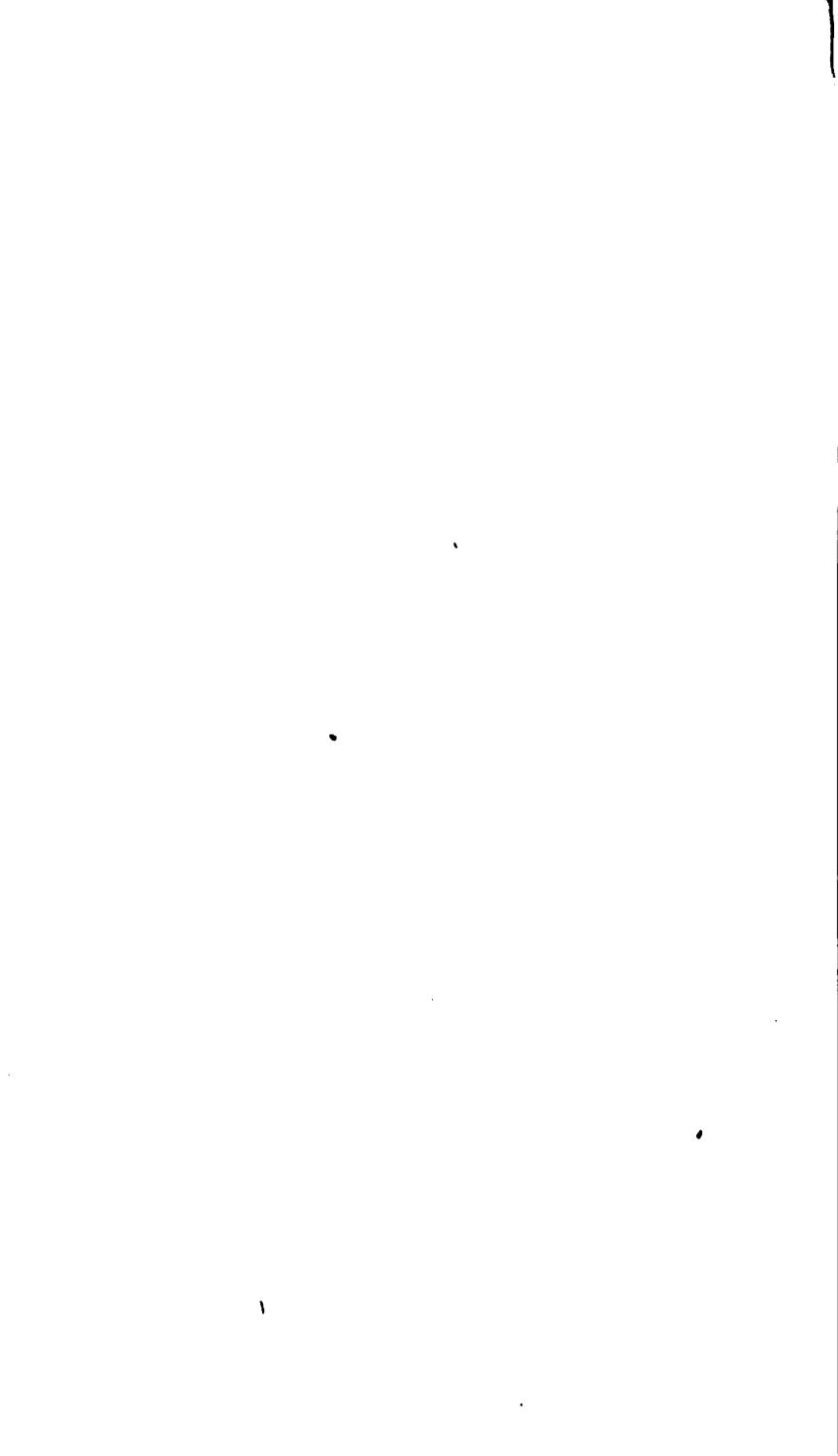

selben Abend nach Paris abgegangen. Der König bat bem 1678. Berrn v. Beuningen sein Difvergnugen über bie bollanbische Langsamkeit und Schwierigkeit bezeigt. Die spanischen Minifter haben einen Erpressen nach Flandern geschidt, um anzukundigen, daß man hier an der Entschlossenheit Hollands gut zweifeln anfinge. Indessen nach heute aus dem Haag vom 22. eingelaufenen Briefen ift wieder gute Hoffnung zur Forts setzung bes Krieges gegeben worden; auch hat der König und ber Herzog von Port sich gegen die bei Hofe befindlichen Minister ber Allierten geaußert, daß sie an bem Bruche nicht zweifeln konnten, wenn auch von Holland aus Budwig XIV. 14 Tage als endliche Frist gegeben wurden, so werde Frank. reich doch nicht nachgeben. Den kaiserlichen und ben spanischen Ministern ift vom Staatssefretair angedeutet worden, fich morgen zur Conferenz fertig zu halten, und geftern ift im großen Rathe bebattirt worden, ob ber Mylord Gerard ober Mylord Duras als General Lieutenants nach Flandern zu schicken find. Dem Konige ift entgegnet worden, daß die Borziehung des Letteren das ganze Konigreich in Aufstand bringen tonnte, und hat man sich endlich fur ben Ersteren, einem sehr erfahrenen und allgemein geliebten Manne, entschieden. Alle übrigen Offiziere ber Armee sollen Befehl erhalten haben, fich jum Aufbruch fertig zu halten.

Eine englische Fregatte ist zweien französischen Kriegsschiffen im Canal begegnet, und hat diese der Gewohnheit
nach begrüßt, daß sie streichen möchten. Hierauf ist ein Lieutenant von den Kriegsschiffen an das englische Boot gekommen und hat erklart, daß er von seinem Könige Besehl habe,
vor niemand zu streichen, sondern alle Anderen zum Streichen
anzuhalten. Der englische Kapitain hat ihn darauf verhaftet
und gefänglich hierher gebracht. Hiernach ist E. K. D. bewußt, wie weit diese Krone das Dominium Maris ausdehnt,

"Mittlerweile ist es Ihro Maj. allergnadigst genehm, bas ihr bis zum 1. August prorogirt werbet und bemzufolge scib."

tionen bas Parlament zu kontinuiren, und wenn ihr wieber erscheis nen follt, wird euch dies burch Proklamation bekannt gemacht, bas mit ihr in vollkommener Bahl erscheinen möget."

1678 und da dies bereits zu anderen Kriegen Anlaß gegeben, zweisfelt man nicht, es werde diese That die guten Absichten wesnigstens befordern.

Bonbon, ben 29. Inti.

E. R. D. werben sich noch gnabigst erinnern, wie man mit bem fruberen spanischen Envoyé Don Bernardo be Salinas hier verfuhr, und wie der in seine Stelle getretene Marquis Bourgemanne, weil er biefen Sof in ben Rrieg ju ziehen suchte, gehaßt, verfolgt, und ju Mabrid angeklegt wurde, Mit nicht geringem Berwundern werden E. S. D. baber vernehmen, daß sich ber Konig, bei ber Confereng im Beisein bes großen Rathes, an ben Marquis mandte, seine Geschicklichkeit, Aufrichtigkeit und Areue bergeftalt ruhmte, daß fie niemand geeigneter fanden, nach Flandern zu ichiden, um Die Kriegs Dperationen zu verabreden. Ihro Daj. baten ihn, weil sie nicht wüßten, auf wen sie sich mehr verlaffen tonnten, diesen Auftrag zu übernehmen, und fich zu bemuben, in 10 Tagen wieder hier zu sein. E. R. D. werben bas Rahere aus bem ihm mitgegebenen Creditiv : Schreiben an ben Herzog von Billa Dermosa erseben 2).

Witehal ce 18. de Juillet 1678. Votre affectionné Cousin Charles R.

<sup>1)</sup> Mon Cousin, j'ai reçu Votre lettre du 15. de ce mois sur le sujet de laquelle j'ai diverses fois expliqué mes sentiments aux Sr. Comte d'Egmont et Marquis de Bourgemayne, qui Vous en auront sans doute informé. Cependant pour consoitre plus particulièrement Vos intentions sur la conjoncture présente, et pour savoir aussi de quelle manière Vous avez dessein de continuer la guerre, en cas que le Roi très chrétien persiste à réfuser d'évacuer les Places, et qu'ainsi le traité vienne à se rompre. J'ai prié le Sr. Marquis de Bourgemayne de passer en Flandre, comme une personne qui est parfaitement instruite de nos intérêts communs, et dont la prudence et la capacité me sont très connus; l'ayant aussi pour cet effect récommandé à mon neveu le Prince d'Orange, à fin qu'à son retout je puisse être amplement informé des mésures que Vous sures concertées pour la continuation de la guerre, en cas que Vous soyez résolus de la soutenir, et prendre en suite de mon côté des résolutions, qui puissent faire reussir d'autant plus efficacement les efforts que j'ai résolu de faire, pour la conservation des Pays - Bas Catholiques. Je suis Monsieur

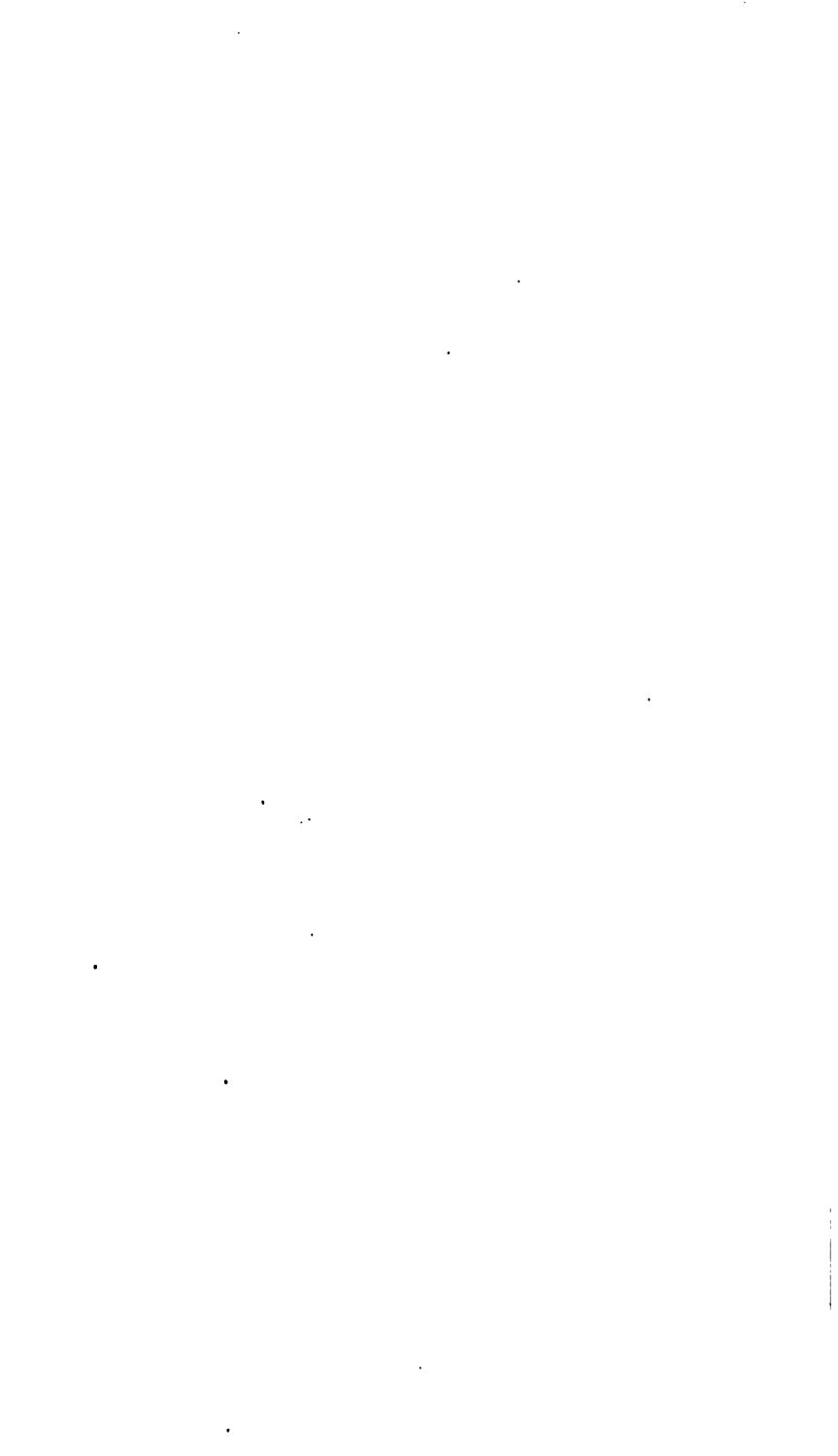

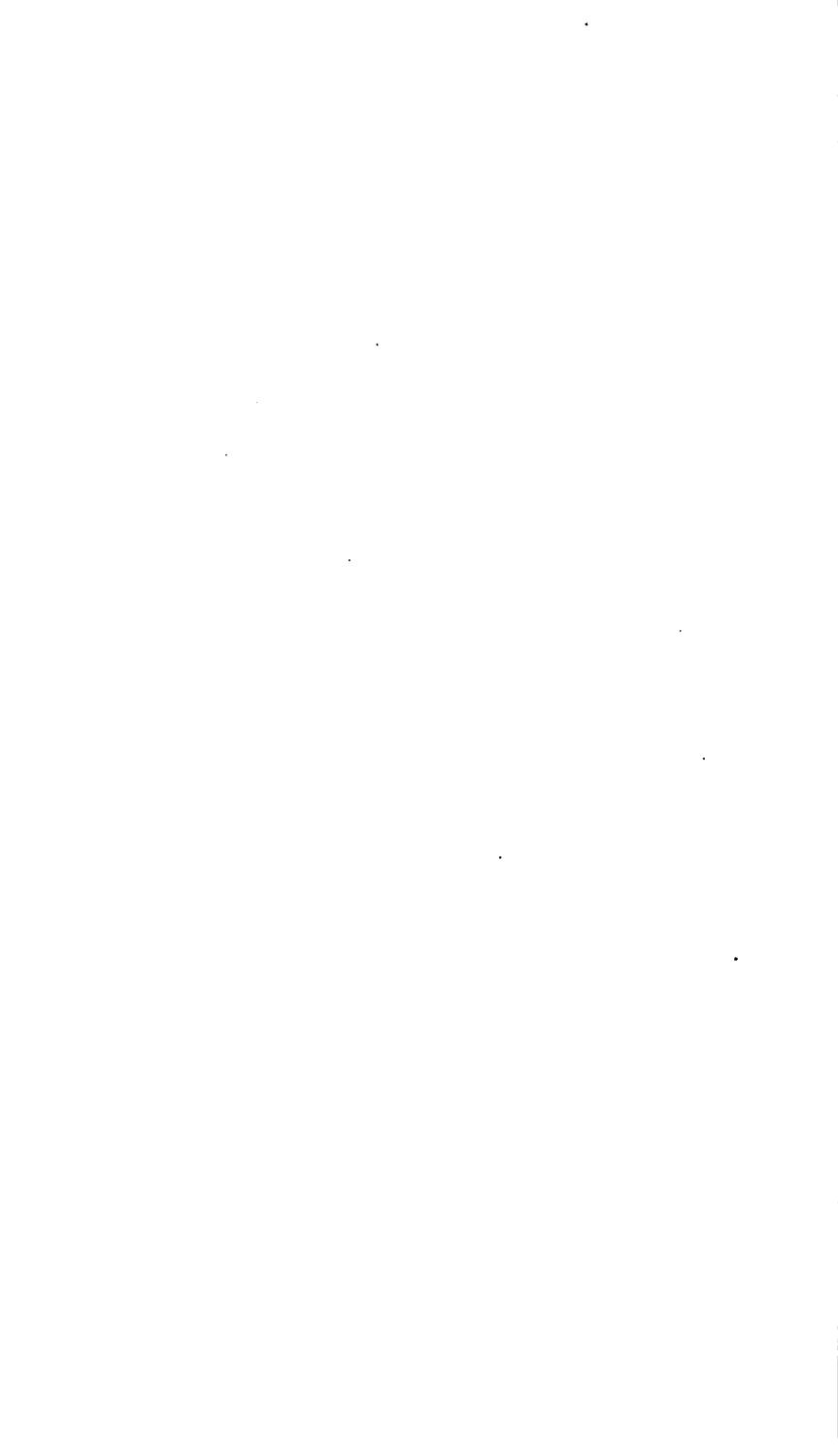

Der Graf Egmont, welcher eben beshalb hierher ge. 1678 fommen ift, weil man glaubte, ber Unwille gegen ben Marquis ginge so weit, bag man mit ihm nicht traktiren wolle, gestand, ihm ware wie vor den Ropf geschlagen gewesen. Dem herrn v. Beuningen, welcher fich einbildete, er befige allein des Konigs Wertrauen, ist dies am unvermuthetesten vorgekommen; er erfährt nun, daß auch ohne seine Buziehung sehr wichtige Sachen verrichtet werden konnen. Wenn ber hollandische Ambassabeur davon gewußt, fo wurden wir es als eine Lift, ben Marquis mit Ehren los zu werben, angeseben haben. Die frangosischen und schwedischen Minister selbst schließen baraus, bag es zum Bruch tommen mochte, und hat ber holfteinsche Minister bu Cros vorgestern Audienz beim Konige genommen, um im Namen Schwebens ein neues Mittel vorzuschlagen. Es soll nämlich Frankreich bie Derter restituiren, permoge beren bie kaiserliche Armee ins Feld gezos gen ist, und diese verspricht, sich nicht mehr in die schwedis schen Angelegenheiten zu mischen. Der Marquis hat bei seis ner Abschiede= Audienz ben Konig gefragt, ob das vorgeschlas gene Mittel Gebor fande, ift aber vom Gegentheil überzeugt worden, indem der Konig selbst es für einen Betrug ansieht und höchlich beklagte, sich so lange von Frankreich betrügen und verleiten gelassen zu haben. Se. Maj. setzen hinzu: "sie hatten ben Konig von Frankreich fur so treu und aufrichtig, als fie felbst maren, angesehen."

Der König, ober vielmehr ber Herzog von York, hat für gut gefunden, ben Mylord Foversum oder Duras mit hinüber zu schicken, um den Zustand der Armee zu sehen; der König hat den Marquis gebeten, auf den Mylord, weil er ein geborner Franzose sei, kein Mißtrauen zu sehen, denn J. Maj. wären seiner Treue versichert. Der Marquis, welchev gestern Abend in einer königlichen Jacht nach Antwerpen abzging, hat noch zuvor von mir Abschied genommen und verzsichert, wenn er Gelegenheit sände, E. K. D. zu dienen, dies nicht unterlassen würde; ich möchte diesen Besuch — welchen er der Eile wegen niemand habe geben können — als einen kleinen Beweis von Dankbarkeit ansehen, für die Zeit seiner

1678 Anwesenheit ihm erzeigte Treue. — Durch einen Expressen des Herrn Temple ist der Schluß der Alliance zwischen dies ser Krone und dem Staate mitgebracht worden. Der König hat sich mit dem Traktat befriedigt gezeigt, und versprochen, ibn in drei Tagen ratificirt zu schicken; auch hat der König Besehl ertheilt, daß 2000 Reiter nach Flandern gehen sollen.

Bonbon, ben 2. Auguft.

Herr von Rouvigny ist heute abgesertigt worden und wieder nach Frankreich gegangen; er wird schwerlich wieder kommen, da er vom Hofe seierlich Abschied genommen hat, auch ein Geschenk von tausend Guineen bekommen. Man glaudt Ludwig XIV. wird lieber nachgeben als Krieg mit dieser Krone anfangen, selbst der Herzog von Pork ist dieser Meinung, nicht minder schmeichelt sich Herr v. Beuningen mit dem Frieden. Hier ist man sonst zum Beuche ganz vorbereitet. Der dänische Ambassadeur will auf die Rachricht, daß der Prinz von Dranien auch das Berbot des schwedisschen Handels proponirt hat, zu welchem sechs Provinzen hinneigen, eine Audienz beim Könige nehmen, weil sich Herr Temple ob desectum mandati darauf einzulassen entschuldigt.

Bei dem hiesigen Ministerium ist im Staatssekretariat eine Beränderung vorgegangen, und zwar übernimmt Herr Heibe — der kürzlich Ambassabeur in Holland war — des Herrn Coventry Stelle; er giebt ihm dasür 100,000 Pf. St. Der Sekretair Williamson, mit welchem die vom Norden nun nichts mehr zu thun haben werden, hat heute alle consoederirten Minister aufs prächtigste bewirthet, und sowohl beim Trunke als sonst bezeigt, daß man lieber sehe, daß es zum Bruch käme, als daß die jehigen Aussichten vereitelt werden sollten.

Bonbon, ben 5. August.

Der Expresse, welchen der Mylord Sunderland nach seiner Ankunft in Paris abgesertigt, hat gestern die Nachricht mitgebracht, daß sich die Franzosen einer Schanze an der strasburger Brücke mit stürmender Hand bemächtigt haben.

| • | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

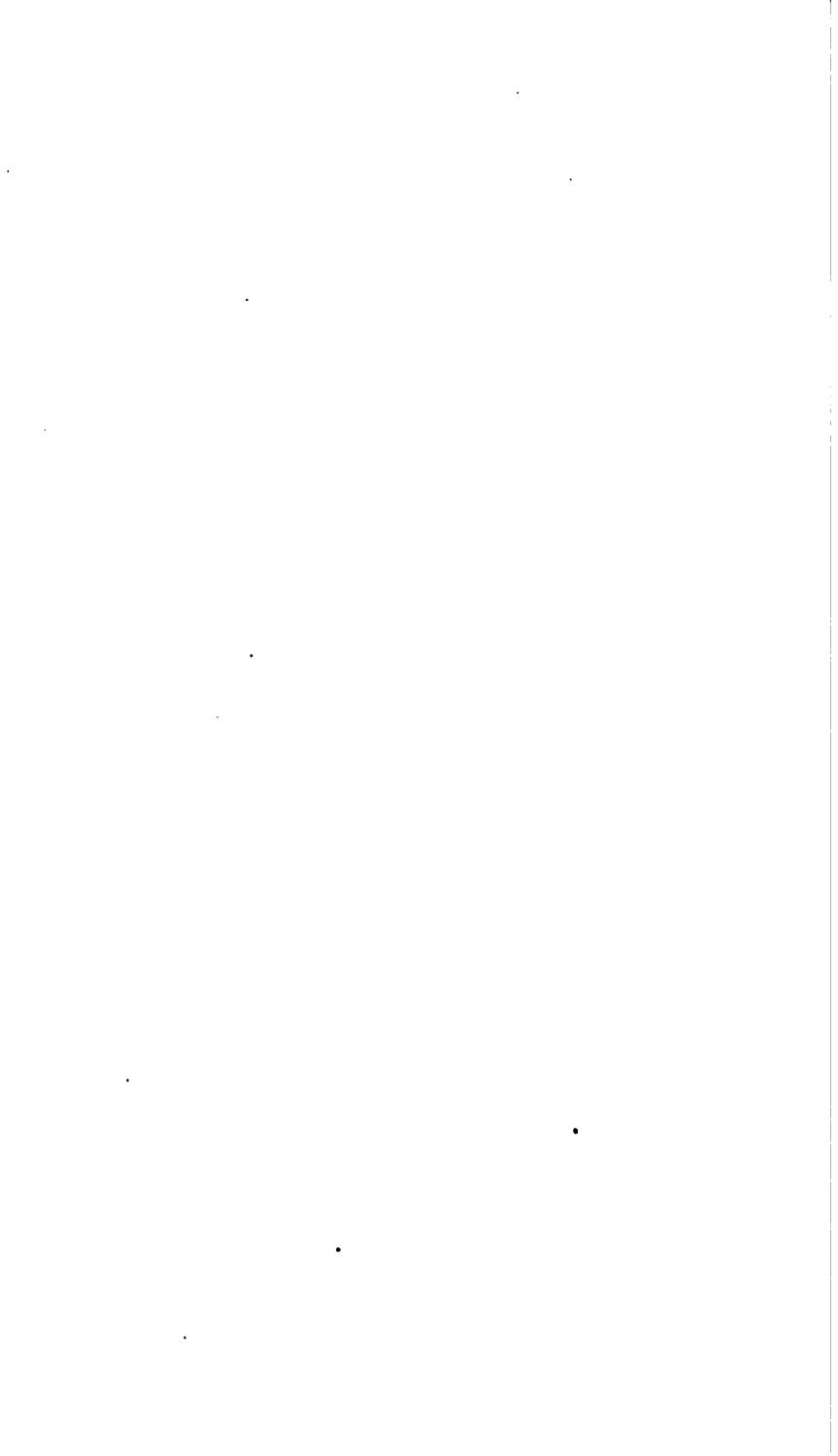

Am Hofe selbst hat man sich noch nicht bestimmt erklärt, es 1678 schien aber, als wolle man nur Zeit gewinnen, und den Besschluß danach nehmen, wie es mit Mons ablausen wurde. Man weiß hier um so weniger woran man ist, da der franzississische Ambassadeur öffentlich und ohne Scheu erklärt, sein König verlange so sehr nach dem Frieden, daß er, wenn nur Schweden einigermaßen zufrieden gestellt wurde, ihn nicht entgehen lassen werde. Herr v. Beuningen hält sich ganzüberzeugt, daß Frankreich aus Furcht den Kaushandel zu verziteren den Frieden annehmen wird; Andere sind dagegen der Meinung, daß Frankreich bei so später Campagne selbst von der Bereinigung dieser Krone nicht mehr viel zu fürchten habe.

Die in meinem letten Berichte gemeldete Beränderung im Sefretariate scheint wieder zuruck zu gehen. Herr Cosventry verlangt zwar sehr, der bisher getragenen Last entledigt zu werden; weil er aber seiner sonderbaren Berdienste halber beim Könige und der Nation in gleichem. Ansehn und gleicher Achtung gewesen, also wird es schwer, Jemand zu sinden, der ihn in Allem ersett.

### Conbon, ben 9. Auguft.

E. R. D. Befehle vom 21. und 25. Juli habe ich am Connabend erhalten, und als ich furz barauf bem Ros nige begegnete, so habe ich von der gludlichen Eroberung der vor Greifswald gelegenen Schanze, als auch von dem unter bem General Lieutenant Spaen agirenden 10,000 Mann ftarten Corps Mittheilung gemacht. Der Konig bezeugte, daß es ihm lieb mare, sowohl das Eine als das Andere zu vernehmen, wiewohl er sich verwundern muffe, daß E. K. D. - welche selbst mit Unternehmungen gegen bie Schweben umgingen — eine fo große Anzahl entbehren konnten. Ich entgegnete J. Maj., wie eben daraus hinreichend erhelle, daß E. A. D. vornehmlich auf die allgemeine Wohlfahrt Rudfict nehmen. — Gr. Maj. erzählten hierauf, bag ihnen auch so eben eine sehr wichtige Nachricht von Breeft zugekommen sei. Es soll namlich der französische Admiral d'Estré nebst dem Bice-Abmiral in zwei kleinen Schiffen daselbst an1678 gelangt fein, nachdem die ganze Flotte, aus ungefähr 8 Kriegs. und eben so viel Rauffarthei - Schiffen bestehend, bei Tabago auf einem bis bahin unbefanntem Ganbe vergangen ift. Der Abmiral d'Eftré, welcher in wichtigen Absichten in See gegangen ift, hat hierdurch gegen 13,000 Mann verloren. die hiesige Nation auf gedachte frangosische Flotte besonders reflektirt, so hat ber Konig es überall bekannt gemacht, und seine Bufriebenheit barüber bezeigt. — Gestern Abend habe ich in einer Privat : Aubienz Ramens E. R. D. Gr. Maj. für ben großmuthigen Entschluß, die allgemeine Rothdurft betreffend, als für die gunftige Erklarung wegen bes Cleveschen gedankt, und J. Maj. versichert, daß E. R. D. bereit waren, dur Fortsetzung so ruhmlicher Absichten solche Maagregeln mit J. Maj. zu nehmen, als sie verlangen murben. Der Konig nahm bies Alles, wie ich nicht anders fpuren konnte, febr wohl auf, verficherte mich wieder ber sonderbaren Affektion gegen E. R. D.; tonnte sich aber, mas bie funftigen Daagregeln anbelangt, zu nichts erklaren, indem aus Frankreich noch teine bestimmte Antwort eingetroffen. Als ich nach ben vom frangofischen Ambassabeur und herrn v. Beuningen gemachten Aeußerungen die Besorgniß aussprach, baß es boch wohl zum Frieden kommen mochte, und E. R. D. bann Dero ganzes Interesse in J. Maj. Handen stellten, - ob E. K. D. in diesem Falle sich an der Fortsetzung des Friedens zu Mimmegen halten sollten ober zu versuchen, etwas in particudari zu erhalten -- versicherten 3. Maj. daß bes Ambassabeur Sunderland gegebene Antworten zweifelhaft maren. Sollte aber Frankreich nachgeben und ber Friede mit Spanien und Holland geschlossen werden, so glaubten 3. Maj., daß E. R. D. besser thun murben, mit bem Konige von Schweden selbst du unterhandeln. — Sonft erwähnte ich gegen 3. DR., daß wenn auch von Seiten Frankreichs die versprochene Einraumung wirklich stattfinden sollte, es boch andere Schwierigkeis fen geben durfte, denn E. R. D. Minister hatten aus Das brid berichtet, daß man nicht ungeneigt ware, ben Reft gegen Roussillon und andere gelegene Derter zu vertauschen. Ronig gestand, bag man in Spanien, als man noch in ben



|        |   | • |   |
|--------|---|---|---|
|        |   |   | • |
|        |   |   | 1 |
|        |   |   | ! |
| :<br>I |   |   |   |
|        | • |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   | , |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
| ,      |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
| •      |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
| •      |   |   |   |
|        | • |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        | • |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   | i |
|        |   | • |   |
|        |   | • |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |
|        |   |   |   |

Riederlanden, bester stand, schon mit dieser Absicht umging; auch 1678 ware J. Maj. etwas zu Ohren gekommen, worüber sig sich aber näher unterrichten müßten, ehe sie den Glauben beimessen könnten. Endlich nahm ich noch Gelegenheit, mit Hinweisung einiger Provinzen Hollands den schwedischen Handel zu versbieten, wohin Sr. Maj. Gedanken desfalls gehen; der König entgegnete, darüber nichts bestimmen zu können, die man wüßte, wie es mit Frankreich steht.

Den banischen Ministern habe ich E. K. D. Befehl gemaß von der Audienz Mittheilung gegeben, doch die Friedens. Partikularia verschwiegen. Ich fand den Grafen Alten. burg sehr mißtrauisch; besonders seitdem Herr Meinders zu Rimwegen eingetroffen ist. Ich erzählte ihm, daß der König über der Danen Schwierigkeit wegen der schwedischen Briefe etwas hestig geklagt, dies Versahren gemißbilligt, und wollten I. M. selbst darüber mit ihm sprechen.

Gestern ist der Marquis Bourgemanne und der Myslord Feversum aus Flandern wieder eingetrossen. Der Kosnig scheint mit ihrem Rapport über den Zustand der hollans dischen Armee, und den vorhabenden Anschlag, Mons zu versproviantiren sehr zusrieden zu sein. Der Herzog von Mont, mouth, ist vorgestern selbst nach Flandern gegangen, um im Falle eines Bruches die englischen Truppen zu kommandiren, und wenn es verlangt wird, am 11. August zum Prinzen von Dranien zu stoßen. Die englische Kavallerie und selbst 150 Reuter von der königlichen Garde stehen bereit, um augenblicklich überzugehen, woraus geschlossen, daß der Herzog von Vork selbst solgen wird. — Heute geht die Ratisstation des mit Holland geschlossen Traktats nach dem Haag.

# Bonbon, ben 12. August.

Nach gestern aus Frankreich und Holland eingelausenen Briefen wird von dem endlichen Ausschlage des Werkes versschieden geurtheilt; besonders da Frankreich sich nicht weiter ausläßt, als, daß es dis auf Mastricht und Charlerois alles restituiren will; wogegen Holland von keinem Mittelwege etwas wissen will. Ich habe bemnach gestern früh meine

1678 Audienz beim Herzoge von Port genommen, und nach ebgelegten Complimenten von Gr. Hoh. die Bersicherung erhalten, sur E. K. D. clevesche Länder alle mögliche Sorge zu
tragen, und wenn es zum Frieden kommen sollte, zweiselten
E. K. H. nicht, daß der König sich bemühen würde, E. K.
D. auch mit Dero Feinden zu vergleichen.

Der Herzog ist darauf ins Parlament gegangen, welches wieder bis zum 8. September prorogirt worden ist, weil der gestern erwartete endliche Ausschlag nicht eingetrossen, und dem Parlamente nichts Positives vorzustellen ist. Da der König dem Parlamente beim letzten Ausbruch angedeutet, daß, wenn er einen vollkommenen Bergleich habe, die Einladung durch eine öffentliche Prollamation geschehen soll, so ist außer der gestrigen Prorogation im Parlamente selbst, auch heute im großen Rathe eine Proslamation beschlossen worden, als daß zum 8. September bestimmt Sitzung sein wird.

Lonbon, ben 16. August.

Durch einen Expressen ift bem Könige notificirt worben, daß Frankreich und Holland ben Frieden den 10. August unterzeichnet haben; daß aber die Mediatores es nicht thun wollen, und auch spanischer Geits Schwierigkeiten ber Signetur halber gemacht worden find. Hieraus wird benn gefchloffen, daß Frankreich noch eine Bedingung von Holland erhalten haben muß, welche im ersten Projekt nicht begriffen ift, und muthmaßt man, daß es wegen Sarantie einer eraften Neutralität sei. Indessen zweifelt man nicht, Spanien werde fic seiner bekannten Ohnmacht halber in Allem nach ber Sollans der Willen richten muffen, und fe wird der Friede für geschlossen gehalten. Es sind zwar gestern bessen ungeachtet noch 2400 Mann nach Flandern geschickt worden, wobei leicht vorzuwenden ist, daß es geschieht, um von Frankreich die Ausübung des Traktats und der Räumung' zu befördern; zugleich aber durfte die stipulirte Reutralität dadurch erleichtert werden. Wie ich von guter Sand berichtet worden, hat der Sefretair Billiamson dem banischen Ambassadeur gefagt, daß sich ber König nicht murbe entziehen können, gedachte

|   |   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Reutralität zu garantiren. Gegen mich bat fich Herr Bil: 1678 liamfon nicht fo weit ausgelaffen, aber boch geftanden, bag ber Konig es lieber gesehen, wenn es zu einem besseren Frieben gekommen mare. Allein weil ber Friede bis zu einem bestimmten Bermin geschlossen sein muß, so ware auch bem Ronige baran gelegen, baß ber Friede, wie schlau er auch sei, gur Bollziehung tame. Ich habe bei biefer Gelegenheit ben Staatsfefretair gefragt, mas benn die nordischen Alliirten jest ju ihrer Rettung zu thun hatten; worauf er bie . Schultern jog und fagte: das Beste murbe fein bas zu thun, mas man beschloffen hatte, ebe bie Aussichten zum englischen Bruche er-Der Konig hat gegen ben Marquis Bourges manne erwähnt, daß ber Konig von Danemart, um fich a part zu vergleichen, ben Herrn Gien von hier nach Paris geben laffe, welches J. Maj. dem Konige nicht verdenken konnten; benn nachbem bas Funbament ber Alliance gebrochen, muffe jeber auf feine eigene Rettung bedacht fein.

#### Conbon, ben 19. Auguft.

Der von Nimmegen bier eingetroffene bolfteinische Dinifter bu Cros verficert den englischen Ministern, daß die Staaten Eudwig XIV. nicht allein eine genaue Meutralitat versprochen; sondem auch zugelaffen, daß die französische Armee nach Befel, ober wohin - wenn nur die Maas eine Stunde von Mastricht passirt wurde - gehen konne. Ich habe in Betracht beffen gestern Abend beim Ronige Audienz genommen und gebeten, fich bei diefer Gelegenheit G. R. D. fraftigft anzunehmen, und mir an die Sand zu geben, worauf ich E. R. D. vertroften fann. Der Ronig antwortete mir, daß er nicht glaube, daß Frankreich so schlechterdings nachgeben wurde, noch weniger, daß Holland die Reutralität ber cteveschen ganber, unbeachtet gelaffen haben soll, besonders ba 3. Maj. selbst fich dieser gander, so weit der Staat es munschen wurde, interessiren wollten. Allein J. Maj. waren überzeugt, daß wenn Solland ber cleveschen Neutralitat halber nur den geringsten Ernft und Gifer bezeigten, Frankreich bes. halb nicht ben Krieg fortsegen murbe. 3. Maj. fanden aber

1678 nichts nüglicher, ja nothiger, als fich auf's schleunigste zu vergleichen, bamit ber Generalfrieden erfolgen mochte. 3ch entgegnete, daß ohne Zweifel, nach einem fo unvermutheten Abgange, die Rothwendigkeit ben Frieden befordern murbe; alleis I. Maj. batten Urfache zu forgen, bag biefer auf folche Art geschlossen werbe, bamit bem Bermogen und guten Billen so vieler hohen Potentaten die kunftige Sulfsleistung beibehalten werbe. Die Langwierigkeit bes Rrieges habe die nordischen Allierten bereits sehr ruinirt, wogegen die franzosische Macht zugenommen, und wenn Frankreich bie Luft, ben Reft zu überrumpeln, ankommen wurde, konnten sich bie norbischen Allierten dem nicht mehr widersetzen. Go viel ich vernommen, wolle Frankreich von keiner Billigkeit boren, sondern bliebe unbeweglich auf ganzliche Wiederherstellung besteben. - Der Ronig meinte, Schweben selbst burfte so bart nicht fein, benn so viel sie von ihrem Ambassabeur zu Nimwegen verstanden, batte Schweden große Neigung zum Frieden. Da Gr. Daj hinzusetten, daß biefer Wunsch nur allgemein gewesen, so bat ich I. Maj., die gefährlichen Folgen eines nachtheiligen Frie dens für E. R. D. in Betracht zu ziehen; benn E. K. D. wurden lieber bas Clevesche — wobei sowohl biese Krone als der Staat merklich interessirt maren - dem Bufall überlassen, als das Erworbene mit Schimpf im Stiche lassen. 3. Daj. begriffen dies Alles sehr wohl und mißbilligten der Hollander Uebereilung, meinend, daß die funftige Sicherheit burch eine englische Urmee mohl zu erhalten sein wurde; wiewohl sie bezweifelten, daß sich das Parlament zu beren stetem Unterhalte verstehen murde. Ich merkte sehr gut, daß das Abseben bakin geht, bies vom Parlamente zu erhalten; wenn es aber angeht, so bin ich sehr betrogen, benn außer der nicht zu beschreibenden Eifersucht bieser Ration ben Ronig bewaffnet zu sehen, so wird Frankreich und Holland felbst burch verschiedene Mittel unter ber Sand bagegen arbeiten ...). Frangofischer Geits will man freie Banbe ju neuen Fortschritten

<sup>1)</sup> Schwer in beutet hier wohl auf die in dieset Zeit häufig anges wandten Bestechungen Frankreiche bin. X. b. D.

|   |   |            | • |   | · |
|---|---|------------|---|---|---|
|   | • |            |   | • |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   | • |   |
|   |   | <b>-</b> . |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   | • |            |   |   | • |
|   | • |            |   |   | • |
|   |   |            |   |   |   |
|   | • |            |   |   |   |
|   |   |            | • |   | • |
|   |   |            |   |   |   |
|   | • |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
| • |   | •          | • | • |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   | •          |   |   |   |
|   | • |            |   |   |   |
|   |   |            |   | • |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   | • |   |
|   |   |            |   |   | • |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            | • |   | • |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            | • |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   | • |   |
|   |   |            | • | • |   |
|   |   |            |   | • |   |
|   |   |            |   |   | • |
|   |   | •          |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            | • |   | • |
|   |   |            |   |   |   |
|   | • |            |   |   |   |
|   | • | ·          | • |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   | •          |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   | • |            |   |   |   |
| • |   | -          | • |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |
|   |   |            |   |   |   |

| • |   |   | • | •      |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   | •<br>• |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   | • | į      |
|   |   |   |   |        |
|   |   | • |   |        |
|   |   |   |   | •      |
|   |   |   |   |        |
| • | • |   |   |        |
|   |   |   |   | !      |
|   |   |   |   |        |
|   |   | • |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   | , |   | •      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
| 1 |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | ٠.     |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
| , | • | • | • |        |
| , | • |   | • |        |
| , | • |   |   |        |

haben, hollandischer Seits ist die gegen den Prinzen von Dra: 1678 nien gefaßte Jalousie dem zuwider. Da der König wiederhoz lentlich die Beschleunigung des Friedens anempfahl, den schlechsten Zustand der kaiserlichen Armee dadei erwähnte, und daß Frankreich nun große Detaschements nach dem Elsaß schicken würde, den Kaiser zum Frieden zu zwingen, — so dat ich den König, mir nicht zu verhalten, ob des nordischen Friedens halber einige Erössnungen gethan worden. J. Naj. versicherten, daß dem nicht so sei, auch wäre die Absicht, denselben nicht hier, sondern zu Nimwegen zu schließen, wo sie nicht versäusmen würden, E. K. D. zu begünstigen.

Aus bem Allen werden E. R. D. entnehmen, bag bier nichts mehr zu hoffen, besonders ba bas Parlament wieder bis auf den 11. Oktober burch Proklamation prorogirt worben ift, und ber Konig kunftigen Montag nach Portsmouth, und alsdann mit bem gangen Hofstaat nach Windsor reift. Aus biesem Grunde hat benn auch ber banische Ambassabeur gestern beim Ronige Audienz gehabt, und sein Abforberunges. schreiben überliefert. Alles was E. R. D. hier noch zu erwarten haben, ist die Fürsprache am frangofischen Sofe; allein, wie E. R. D. schon hinreichend gefunden haben werben, ift man dieselben hier so grun nicht, daß man dies mit großem Eifer thun wird; bann aber bewirkt auch die englische Empfehlung in Frankreich fehr wenig, benn ungeachtet biese Krone die franzosische so sehr begunstigt, ift man mit derselben sehr übel zufrieden, und in der That ist während der ganzen Friedenshandlung des Königs in England und feiner Mebiation nicht mit einem Worte gebacht worden. Einem Englander, der sich am frangofischen Sofe über bies Berfahren beschwerte, ift zur Antwort gegeben worden: "quand nous vous payons ce qui vous a été promis, qu'avez vous à vous mêler de vos affaires." Die Wahrheit dessen kann ich E. R. D. konnen von ungefahr aus bes Ber-30gs von Lothringen Beispiel abnehmen, was die englische Fürsprache nüten wird. Denn ungeachtet ber Konig sich bes Herzogs, um ihm Nanci und bas Amt Barbt zu verschaffen. recht ernstlich angenommen hat, und sowohl der Ambassadeur

1678 Sunderland als Herr von Rouvigny dies in Gegenwart ves lothringischen Ministers auf's Höchste empsohlen, so ift es französischer Seits platt und ohne Complimente abgeschlagen worden. Der lothringische Minister gedenkt deshald auch von hier zu gehen; wie denn auch der kaiserliche und spanische Minister um seine Abforderung geschrieben haben.

Bonbon, ben 23. August.

Die hier eingetroffene unvermuthete Nachricht beffen, was fich vor Mons zugetragen, hat sammmtlichen Ministern ber Allirten nicht wenig Hoffnung gegeben, daß bas Werk noch wohl anders ausschlagen mochte, als es sich zuerft angelaffen; befonders weil der Hof selbst mehr Befriedigung zu der neuen Aussicht zum Kriege, als zum Acheminement zum Frieben Der hollandische Umbaffabeur felbst fangt an ju zweifeln und glaubt an die Fortsetzung bes Krieges. ber frangofische Ambassabeur halt sich bes Friedens nicht mehr versichert, nachbem er bes Bergogs von Montmouth Aftion und die Bereinigung ber englischen und hollandischen Truppen Die allgemeine Freude, welche biese Berande vernommen. rung in der Stadt, ja am Sofe felbst, verursacht, ift nicht ju Der König hat bie Reise nach Portsmouth ein: beschreiben. gestellt, und durfte die nach Windsor auch wohl ungewiß sein. Herr Deibe ift vom Konige gestern in großer Gile abgefertigt worben, und wie mir ber Marquis Bourgemanne in großem Bertrauen berichtete, um den Staat gur Dbfervang des nun gultigen Traktats anzuregen; ferner die Bollziehung des geschlossenen Friedens juuctie consiliis des Herrn de Lira au hindern und endlich den Staat au versichern, daß der Ronig auch entschlossen sei, aus Achtung ber Reutralität ber deveschen gander, - wenn Frankreich biese nicht bewilligen follte - in den Krieg zu treten, und Holland barauf beftehen wolle. Der Marquis hat die Instruktion felbst gelesen.

Diesen Abend sind die spanischen Minister wieder mit dem Könige in Conferenz gewesen, und so viel ich den Marz quis Bourgemanne verstanden, sollen morgen drei Regis menter zu Roß und zwei zu Fuß nach Flandern gehen. 3.

|          |   | •   | • |   |
|----------|---|-----|---|---|
|          | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   | •   | 1 |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | •   |   |   |
| •.       |   |     |   |   |
| ••       |   | •   | • |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   | •   |   | • |
|          |   | •   |   |   |
| •<br>•   |   | •   |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •<br>, • |   |     |   |   |
| . •      |   | · • |   |   |
|          | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   | •   |   | • |
| •        |   |     |   |   |
| ·        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   | • |
|          |   | •   |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     | • |   |
|          | • |     |   |   |
|          | • |     |   |   |
| •        |   |     |   | • |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| _        |   | . • |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |



Maj. sollen dabei angebeutet haben, daß wenn es während 1678 bes Stillstandes von 5 Wochen, welcher zwischen dem Prinzen von Oranien und Herzog von Luxemburg sestgestellt sein soll, zum Frieden käme, so würde dieser für die Allisten in Betracht einer so ansehnlichen, in Flandern liegenden Mannsschaft sehr reputirlich aussallen; käme es aber zum Kriege, so hätte man Zeit gewonnen und das nöthige Volk bereit.

#### Bonbon, ben 26. August.

Der König ist am Mittwoch nach Windsor gegangen, in ber Absicht morgen wieder hier zu sein, um nach den zu erwartenden Nachrichten aus Holland oder Flandern sestzustelsten, ob der Ausenthalt des Hoses für den Rest des Sommers vor sich gehen kann. Worgen wird der König in der Nähe der Stadt bei dem Mylord Schatzmeister speisen, um ein und die anderen Verpachtungssachen richtig zu machen.

#### Conbon, ben 30. Auguft.

Der König ift zwar am Sonnabend hier gewesen, allein weil I. Maj. gleich aus bem Rathe durch ben Garten zum Mylord Schahmeister gingen, und daselbst speisten, so hat von den fremden Ministern nur der hollandische dem König beim Durchgeben aufgewartet, und en passant vernommen, daß noch Alles im alten Zustande wäre, und Spanien in Unterzeichnung des Friedens Schwierigkeiten mache. Der König ließ noch gestern dem Marquis Bourgemayne durch Herrn Soventry und Milord Feversum wissen, daß sie ihrer Seits nicht im geringsten changiret, daß die Kavallerie im Marsche begriffen und die meisten Pferde bereits eingeschisst sind, um Ende der Woche überzugeben. Da der Herzog von Mont mouth gestern Abend hier angelangt ist, und ohne Aufenthalt nach Windsor gegangen, so ist zu vermuthen, daß die hollandischen Nachrichten balb eintressen werden.

Wenn der Allerhöchste den Staaten die Augen öffnen und ihre Herzen dahin lenken wollte, den Frieden nicht zu vollziehen, so würde noch ein besterer Ausschlag des Krieges zu hoffen sein; denn der hiesige Hof bezeigt jetzt Eifer und

20 \*

1678 Ernst genug, bas Werk wie'es nothig ift, anzugreifen. Wenn E. R. D. in Erwägung ziehen, was zwischen biefer und der französischen Krone vorgegangen ift, wie ich es von Beit zu Beit berichtet, so werben Dieselben leicht abnehmen konnen, daß der Hof seinen früheren Irrthum erkannt, und burch so viele Beleidigungen zu andern Gedanken gebracht worben sein Wenn aber bem so mare, daß man bier ungeachtet ber in Frankreich beforberten Lizentirung, einer so schonen und tapfern englischen Mannschaft, ungeachtetet ber nach Flanbern geschickten schönen Armee, ungeachtet bes geradezu blindlings mit bem Staat geschlossenen Traktats; ungeachtet ber Pring von Dranien vom Konige burch ben Herzog von Montmouth zur Aftion bei Mons animirt und beigestenben worden, ungeachtet 8000 Englander in solcher Gil jur hollandischen Armee gestoßen, daß aus ber hinterlassenen Provision nur zu schließen, daß fie an bem Gefecht Theil nehmen follen, wenn, sage ich, ungeachtet bem Allen ber Sof gleich: wohl mit Finesse umgehen und bas wirkliche Engagement vermeiben follte, so fleht es bennoch in bes Staats Banden, burch Nichtvollziehung bes Friedens den englischen Bruch vermone der Alliance zum Effekt zu bringen.

## Bonben, ben 2. September.

E. R. D. Befehl vom 16. August nehst dem Schreiben an den König in Betreff eines zu Colberg aufgebrachten englischen Schisses, wie auch die beiden Poststripta vom 16. und 17. sind mir vorgestern zugekommen. Ich habe mich bemüht, dem Staatssekretair William son davon Mittheilung zu machen; weil er aber, die vielen Geschäfte vorschiedend, mich von einem Tage zum anderen verwiesen, und heute nach Windsor gereist ist, so werde ich morgen mit dem Grasen Wallen ste in dahin abgehen.

Inzwischen benachrichtige ich E. K. D. unterthänigst, daß die spanischen Minister — welche auch erst morgen von hier gehen — durch einen Erpressen vom Könige nach Windsor gefordert worden sind. In des Marquis Bourgemanne eigenhändigem Schreiben an den Grasen Wallenstein

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   | • |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
| 1 |   |   |  |
| • | • |   |  |
| 1 |   | • |  |
| • |   | • |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

habe ich gelesen, daß die Ursache ist, daß die bei Oftende und 1678 Riport stehenden englischen Truppen die Seeluft nicht vertragen konnen, nnb weiter nach Flandern verlegt werden wol-Die spanischen Minister willfahren bem um so mehr, ba ber Konig außerte, es wurde viel bienlicher sein, wenn sie der hollandischen Armee naber waren; wodurch des Marquis eigene Opposition, als hielte eine so große englische Macht ben Schluffel von Flandern, baburch gehoben wird. Es ist bemnach ohne Ausschub ein Courier an den Herzog von Billa hermosa abgefertigt worben. Sonft versichert ber Marquis noch in diesem Schreiben, daß der Hof über alle Dagen voll guter Absichten sei, und nur mit Berlangen bes Staats Entschluß auf bes Herrn Beibe Borschlag erwartet, von welchem man erft weiß, daß es geschehen ift. Es scheint, baß man entweder von des Prinzen von Dranien Credit, ober von dem Staate selbst - welcher dadurch eine schone Gelegenheit findet, die frühere Faute zu verbessern — etwas Gutes erwartet, weil die Truppen immer hinübermarschiren, und zu neuen Werbungen Patente ausgetheilt werben.

Herr von Beuningen und Herr Spanheim sind wieder von Windsor gekommen; letterer erzählte mir, daß der hollandssche und französische Minister jetzt stark von einem allgemeinen Frieden sprechen. Daß der französische Ambassadeur durch dergleichen Reden die Sachen hinzuziehen sucht, ift nicht zu verwundern; daß aber Herr von Beuningen ben Allierten die Bortheile nun nicht gönnen will, vermittelst Englands Beitritt die Sachen in einen besseren Stand zu bringen, dies ist unerträglich; da aber bekannt, aus welcher Stadt, und von welcher Faktion er ist, so muß man sich nicht wundern, wenn er den englischen Bruch quovis modo zu vershindern sucht.

Binbfor, ben 6. September.

She ich bei Gr. Maj. Aubienz nahm, suchte ich noch herrn Williamson von den mir gewordenen Aufträgen in Kenntniß zu setzen. Ich hatte das Glück, ihm kurz zuvor, ehe er sich nach London begeben wollte, zu begegnen, wo ich ihm Abschrift von E. R. D. Schreiben, als auch gründliche

1678 Kenntniß von bem mit dem Schiffe stattgehabten Borfall gab. Er hat bagegen nickts einwenben konnen, und verwies mich an den König. Gestern Abend habe ich nun bei Gr. Maj. Aubienz gehabt, und nach überreichtem Schreiben bie Sache selbst vorgetragen, wobei ber König sich ganz befriedigt außerte. Allein von der im Restripte vom 16. August angezogenen Satisfaktion, wegen zweier von E. R. D. Raper früher bier aufgebrachten schwedischen Prifen, bei biefer Gelegenheit Dele dung zu thun, fand ich sehr bebenklich, indem solche alte und verdrießliche Anspruche gur Abwendigmachung ber Gemuther bienen. Der Konig hat weit wichtigere Sachen ju menagiren, besonders wie sich ber englische Ambassabeur Beibe im Paag für E. R. D. intereffiren, und wie der Konig ent schlossen ift, dieses Punktes halber mit Frankreich zu brechen, wenn es der Staat nur wunfcht. Nachdem die Schiffe burch Caution losgegeben worden find, wurde ben babei Intereffic ten ein Sahr und 6 Wochen festgestellt, in welcher Zeit sie ibre Anfpruche an die Caution nehmen konnten. E. R. D. Rath und Commissarius Raule, dem bies zur Genüge bekannt, hat ben Termin unbeachtet gelaffen, meinend, ich wurde die Sache bei hofe beben tonnen. F

E. A. D. werben baber gnabigst verzeihen, daß ich bes Herrn Raule Interesse biesmal hintangesetzt habe, und in ber Audienz zur Beforderung in E. R. D. Poststripto vom 17. August enthaltenen brei Punkte geschritten bin. 3ch habe demnach bem Könige weitläuftig bargethan, baß ber Staat, welchem E. A. D. vor allen Anderen beigestanden haben, auch in specie Kraft aufgerichteten Traktats zur Satissaktion verbunden, freie Sande behalten mußte, E. A. D. wider Dero feinethalben auf ben Sals gezogenen Feinden beigufteben; ferner, wenn eine so billige Sache nicht möglich, baß wenigstens frangosischer als bollanbischer Seits die Reutralität gehalten wird; endlich, bag bie cleveschen Banber, welche ebenfo gut ale Flanbern bem Staat jur Barriere bienten, expressis vorbis in die Neutralität begriffen und dem Frieden mit eingeschaltet sein mußten. - Der Konig antwortete mir, daß aus herrn Deibe's Proposition genugsam erhellen wurde,

Some find the stand of the stan

Malification

daß sie ben vollzogenen Frieden, als unbillig und schählich, 16:8 gern ganz über ben Saufen geworfen feben; fie batten bems nach ben Bruch angeboten, sich für die cleveschen ganber wie bekannt erklart; allein es mare bekannt; bag ber Staat zwar Die Bollgiehung bes Friedens aufgeschoben, aber bennoch teinen Zermin festgestellt, wie lange es Frankreich freifteben foll, mit neuen Bedingungen angezogen zu kommen. Durch einen von Mienwegen eingetroffenen Expressen sei berichtet worben, baß die Franzosen wieder ein neues hindernis wegen Messina machen; benn wenn gleich ber mit Holland aufgerichtete Eraftat im Munde führe, daß bis jum 11. August frangosischer Seits Alles bewilligt sei, ober ber Krieg junctis viribus fortdauern solle, so ware bies noch bis jest nicht vom Staate zu erhalten. Man fpure binreichend, ju welcher Beit Frankreich dem Projekte ein Genüge thun wolle, Holland fich an Die englische Alliance nicht ftoren, sondern an den mit Frankreich geschlossenen Frieden halten wurde. Ich beklagte hierauf, daß der Staat sein Glud so verscherze, und weder alte noch neue Alliancen jum Effett tommen laffe. Der Konig, obgleich auch darüber indignirt, verglich gleichwohl tachend des Staats Benehmen ; mit einem englischen Cavalier , welcher, als er um eine fehr alte Schuld gemahnt und von seinen Freunden zur Zahlung getrieben wird, sich damit entschuldigt, daß der Gläubiger die Obligation von 50 Jahren mit so großem Eifer mahne, als ob fie nur 14 Lage alt mare. Bomit ber König andeuten wollte, daß biejenigen, welche nicht gern bezahlen, in alten wie neuen Schulden Aussichte zu machen mußten; also ware auch ber Staat, ber mit Gewalt und aus reiner Gifersucht auf ben Prinzen von Dranien ben Frieden quovis modo haben wolle, weber zum alten noch neuen Berfprechen zu bringen.

Ich bat den König, E. K. D. ungemeines Vertrauen zu I.Maj. mit einer vertrauten Eröffnung, wie E. K. D. sich zu verhalten, zu vergelten, wobei nach E. K. D. Befehl vom 19. Ausguft und nach Anweisung der dem Seheimrath von Erokow mitgegebenen Neben : Instruktion, I. Maj. nicht verhielt, was E. K. D. Vorsat ware. Der König schien verlegen zu

1678 sein, und sagte, daß er nicht wüßte, wie es noch ablausen würde. — Ungeachtet man selbst bei Hose erkennt, daß Hole land den Frieden mit Frankreich der englischen Bereinigung vorziehen wird — wenn nur Frankreich das Bersprechen leistet — und daß Frankresch nachgeben werde, so ist dennoch die englische Kavallerie und Infanterie, welche schon seit einiger Zeit nach Flandern gehen sollte, gestern beordert, wirklich auszubrechen, und zwar die Infanterie, wie der Wind auch sein werde; die Kavallerie aber mit dem ersten guten Winde. Der König verwies mich also zur Geduld, hossend, der Staat würde auf abermaliges Ansuchen endlich einen bestimmten Bermin dem Bruche vorziehen. Ich habe auch selbst gehört, daß der König zu Herrn von Beuning en gesagt hat: "je no puis pas towjours être dans l'incertitude, et il sant que Mossiours les Ktats détorminent ensin ce qu'ils veulent saire."

Es wird hier Alles auf die Staaten geschoben werben, und wenn gleich an der Aufrichtigkeit bes Hofes gezweifelt werben tonnte, fo ift gleichwohl augenscheinlich, bag ber Staat vermoge bes Berrn Beibe Borfchlag, ben englischen Bruch in brei Tagen zu Wege bringen fann. Allein wenn ber Herzog von Villa Permosa und der Marquis de los Balbabos ihr Absehen auf die Erhaltung des Gouvernements von Flanbern haben, so muß man fich nicht wundem, daß zur Behauptung einer bahin zielenden Conduite bie bazu bienenben Aussichten releviret werden. Es ift zu beforgen, daß die jett übergebenden englischen Mannschaften, burch welche ber vorige Flor bes nieberlanbischen Gouvernements in turgem ju hoffen, die Unterzeichnung bes Friedens eber be: forbern als verhindern wird. Gleichmäßige Bewandtniß bat es mit E. R. D. cleveschen ganbern, benn fo lange man spuren wird, daß die Furcht berselben Berheerung E. R. D. zu Friedensgebanken bringen tann, so wird weber Holland noch England etwas anberes als officia verfprechen, und burch Trennung bes unter bem General : Lieutenant Spaen be: fehligten Corps verhindern, das E. K. D. Schweden keinen größeren Abbruch thun. Wenn E. R. D. bas Clevesche ber Hollander Distretion überlassen, und die 10000 Mann mit

Ayangian

lighers + mis gagland Planger hand.

Ly thought sing for the Planters for the Standing for the formal for the first and for the first and for the standing for the first formal and algorithm than for forther for the first formal and and and and for the first formal to the first formal and and and the formal for the first formal and and the first formal and the firs

anders sprechen.

Binbfor, ben 10. Ceptember.

۷.

E. R. D. Befehl zufolge habe ich in einer neuen Ausbienz Gr. Maj. E. R. D. Schreiben überliefert \*). Das Verschnen ber Franzosen im Cleveschen habe E. R. D. bewogen, ein sehr bewegliches Schreiben an die Staaten abgehen zu Lassen, denselben den großen Unsug dieses Versahrens vorges stellt und angedeutet, daß Sie Deroselben wider den Staat

Ad Regem Magnae Britanniae.

Serenissime etc. 1) Inter tot, quibus potissima Christiani Orbis pars agitatur, pericula et calamitates, maximum Nobis praebuit solatium, quod Regia Majestas Vestra prudentissimis consiliis suis ac generosis, deficientem ac tantum non morituram libertatem hactenus ab interitu vindicavit, et tristissimum servitutis jugum a Cervicibus Reipub. Christianae depellere statuit. Dolendum quidem, quod tam pii conatus hacusque non aequum ubivis experti sint successum; sed meliora in posterum speranda, aut sane immori iisdem gleriosum ac dulce erit. Nos in eundem finem hactenus pro viribus nostris operati sumus, sed quam inique Nebiscum non tantum ab Hostibus, sed ab ipsis quibusdam Foederatis nostris, qui pro navata tideli opera malam Nobis rependunt gratiam, agatur, Reg. Maj. V. minime latere potest. Neque enim induci possamus, ut credamus, Reg. Maj. V. ea, quae Neemagi haud ita pridem acta sunt, iri probata, id quod inprimis ex eo apparet, quod Reg. Maj. V. Ministris suis injunxerit, ut neutralitatem ac securitatem Ducatus nostri Clivensis quovis quaererent mode, Quae declaratio eo magis Nos affecit, quod Dan. Ordines foederati Beigii contra fidem pactorum et foederum eam conditionem in concludenda pace prorsus neglexerint, ac nequirlem attigerint. Gratias proinde Reg. Maj. V. agimus, quantas possumus, maximas, et ut de sincera et optima intentione nostra eo magis secura esse possit, Reg. Maj. V. side ao verbo Electorali promittimus; Si Reg. Maj. V. ad obtinendam pacem universalem, honestam ac constantem, arma Regia Foederatis jungere, et quod Deus ipsi permisit, arbitrium Libertatis Christianae stabilire velit, Nos Eidem in ultimis adhaesuros, omnia, quaecunque a Nobis desiderari possunt, pro Eadem facturos, neo nisi in commune et sociatis votis aut de pace aut de induciis tractaturos, idem, quin reliqui omnes foederati sint praestituri, nulli dubitamus, imo pro iisdem fere promittimus. Quam circa rem cum Noster etc. L. B. a Schwerin Reg. Maj. V. mentem ac veluntatem exquirere jussus sit, Rogamus Kandem, ut plenam ipsi tidem, et responsum tantae rei conveniens tribuere velit. Deus Regiam Majestatem Vestram Orbis Christiani bono quam diutissime servet incolumem. Dahantur Wolgasti, die 37. Aug. 1678.

2678 desfalls conpetirende Aftion und Pratenfion zu allen Zeiten reserviren wollten. E. R. D. wüßten nicht, was der Staat hierauf beschließen wurde, doch hofften sie, daß die sonnenklare Billigkeit endlich stattfinden werbe. Allein da hinreichend erbellt, daß die frangosischer Seits täglich mehr erregten neuen Schwierigkeiten nur Beitgewinn und Berftreichung ber Campagne beabsichtigten, bamit ber Binter gur Occupirung bes Bestes in Flandern Anlaß geben moge, so hofften E. R. D., baß 3. Maj. in dem Eifer, die Sache zu redressiren, nicht nachlaffen murben. Bielmehr ben Staat gur Entschloffenheit anregen und auf solche Mittel bebacht fein, ber nothleidenben liberte setbst bei Abgang bes Staats zu Bulfe zu kommen; denn es maren die meiften Allierten entschlossen, bas Aeußerfte Daran zu wagen, einen so infamen Frieden zu verhindern. E. R. D. waren vor Allen entschlossen, nichts Unwurdiges zu gestatten, und alle Maßregeln zur Berhinderung eines folden Schimpfes zu ergreifen. Bu welchem E. R. D. fowohl schriftlich als burch mich versicherten, Alles, was Ihre Daj. nothig finden wurben, zu ergreifen und unzertrenntich an I-Maj. zu halten, auch Dero Armee nach J. Maj. Gutfinden agiren zu laffen. Der Konig erbrach barauf bas Schreis ben und wollte es lesen; wie sie aber saben, daß es in latei-·nifcher Sprache abgefaßt, steckten fie es bei fich, bezeigten barauf eine ganz sonderbare Satisfaktion über E. R. D. Bertrauen und Anerbieten, versprachen die Sache, welche fee febr wichtig fanden, im Rathe zu überlegen, und E. R. D. eine schriftliche Antwort zukommen zu lassen. Da ich mich aber auf E. R. D. Schreiben an ben Staat bezog, und bie Egiserlichen und spanischen Minister, benen ich es mitgetheilt, bem Ronige febr gerühmt hatten, fo munichten 3. Daj. es zu feben; als ich versprach, es ins frangofische zu übersetzen, mein= ten Se. Maj., ber Marquis wurde bies wohl schon gethan haben. Derselbe fand sich auch bald barauf ein, und brachte ohne mein Wiffen die Uebersetzung mit, um sie Ihro Maj. zu überliefern. — Der danische Gefandte hat in berselben Das terie gleichfalls eine Aubienz gehabt, und ift ihm von 3. Daj. versprochen, daß sein Memorial bald beantwortet werben foll.

|   | • | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 4 |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | _ |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
| • |   | · |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
| • |   | • |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · | • |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | * |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

+ conforming facilian Joseph Last offerture July alling feliens in some and a sense of the former of the stand g fogs marked Hindre. Allen

Gestern Abend habe ich beim Herzoge von York Aus 1678 bienz gehabt, Gr. Konigl. Hobeit wegen ber gunftigen Unerbietungen und bes Beschlusses ber Cleveschen Reutralität gedankt, und von dem, was fich in der Audienz beim Konige zugetragen, nichts verhalten. Ich habe bes Bergogs Stute in einer fo beilfamen und wichtigen Sache erbeten, und befonders, weil Ge. Königl. Hoheit sich für ben Prinzen von Dranien sehr interessirent Co viel E. R. D. bemerkten, sagte ich dem Herzoge, daß/diejenigen, welche in Holland so beftig und ohne Grund auf ben Frieden treiben, mehrentheils wider ben Prinzen eine ungereimte und blinde Leidenschaft hatten, die Frankreich gehörig zu nahren mußte. Beil aber bes Prinzen von Dranien Authorität auf Diese Weife enblich periklitiren mochte, E. A. D. so wenig bes Staates Uns tergang als des Prinzen Verringerung zugeben konnten, so waren fie bereit bies zu verhindern, und zweifelten nicht, wenn diese Krone nur fest bliebe, so wurde sowohl Holland als Frankreich zur Raison gebracht werben konnen. Ge. Konigl. Hobeit antworteten, daß an der Festigkeit dieser Krone nicht ju zweifeln, indem immer mehr Mannschaft nach Flandern geschickt murbe; bie englischen Minister im Saag ben Befehl hatten, ben Staat durch alle erfinnliche Mittel und Bege zur Haltung des Traktats zu bringen, und namentlich auf die Reutralität des Cleveschen zu bringen. Ich entgegnete: weil Holland die Ausübung des Traktats bereits verschoben, flande es allein in bes Konigs in Frankreich Macht, burch Erlaffung einiger geringen Pratenfionen eine fo beilfame Bereinigung zu hindern. Der Friede, welchen der Staat gezeichnet, ware ohnedem nachtheilig und schändlich, da sich diese Krone des halb, um einen besseren zu erhalten, in eine so schone Berfaffung setze, so mare die Frage, ob nicht der Staat durch die Festigkeit der Allierten und Bereinigung dieser Krone nolens volens zur Fortbauer des Krieges gebracht werben konnte. E. A. D. hielten es nicht für unmöglich, und hatten beshalb bem Könige solche Anerbietungen gemacht, burch welche wenigstens die Festigkeit und Entschlossenheit für das gemeine Beste erhalten wurde. Se. Königl. Hoheit lobten E. R. D.

Sebanten, versprachen sie-so viel als möglich und besonders E. A. D. Interesse wegen des Cleveschen zu unterstützen; durch den Nachsatz aber, daß ohne Holland gegen Frankreich nichts auszurichten sein würde, entnahm ich, daß man ohne den Staat nicht dem Kriege beitreten wird.

Wind for, ben 13. September.

Ich habe mit dem Prinzen Robert von E. A. D. den Ronige gethanen Anerbietungen gesprochen, und um Besorberung eines gunftigen und schleumigen Entschluffes gebeten. Wenn es in meiner Dacht ftanbe, sagte ber Pring, so wurde S. R. D. bald die gewünschte Antwort erhalten; allein fie. zweifelten sehr, daß biese Krone ohne Holland das Geringste thun wurde. Es bestätige sich täglich mehr, daß Holland zur englischen Bereinigung nicht neige, mithin wurde es gum Bruche nicht kommen; man suche jetzt vielmehr hier wieder sich Frank reich von neuem zu verpflichten und zu fareffiren. Geit bes Herrn Seide abschlägiger Antwort aus bem Bagg bat bet franzosische Ambassabeur und bessen Faktion bas Gebor und bie Dberhand gemonnen. Ich habe bennoch am Gonntage, wo ber König Rath gehalten und Herr William son bes halb von London hierher gekommen ift, bei bemselben Ansudung gethan, bag E. R. D. Schreiben in Berathichlagung gezogen werben möchte, welches mir auch verfprochen worben Indessen vernahm ich von bemselben später, bag G. R.D. Schreiben zwar verlesen, die Antwort aber verschoben mart, was bis kunftigen Sonntag dauert, wo wieder Rath gehalten wird. So viel ich von dem Prinzen Rabert vernommen, dürfte die Antwort nicht eber erfolgen, bis der Termin des por Mons geschlossenen Stillftanbes verstrichen ift, ober bie täglich erwartete Nachricht eines allgemeinen Stillfandes eintrifft.

Zwischen Herrn v. Beuningen und dem dänischen Ges sandten Herrn Linden od ift gestern ein harter Wortwechsel vorgefallen, indem jener behaupten wollte, daß nicht der Staat den Allierten sehle, sondern die Allierten nicht das Ihrige ges than, und namentlich der König in Dänemark sein Wort nicht Allen for for the form of form of the form

+ Sam Sinfo Strome sagn fil of magazione.

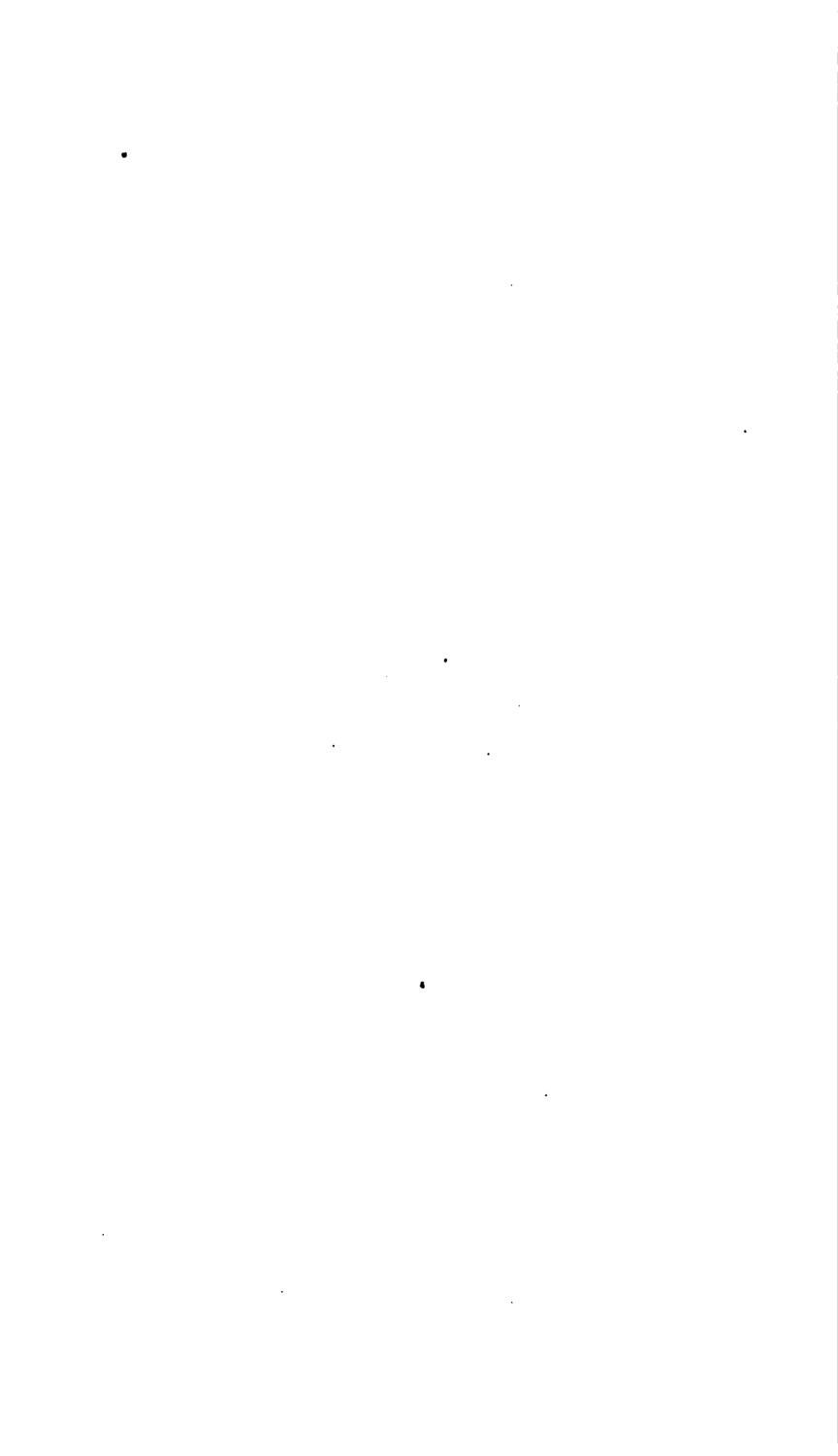

gehalten. Herr Lindenow hat diese harte Beschuldigung mit 1678 Bestrafung der Unwahrheit widerlegt, wodurch ein Wort das andere gegeben; aber endlich ist dieser Streit auf Antrieb des Königs durch Vermittelung des Grafen Wallenstein und Marquis Bourgemanne in des Grafen Egmont Hause zur Satissaktion beider Theile beigelegt worden.

Bonbon, ben 16. September.

Die zum Ausbruch nach Flandern bestimmte Kavallerie und Infanterie ist dis jeht durch kontraren Wind an ihrer Absahrt verhindert worden; der Besehl aber, sich auss schleunigste nach Flandern zu begeben, ist, ungeachtet man hier am Friedensschlusse nicht zweiselt, und die Krankheiten in Flandern dergestalt zunehmen, daß das Volk häusig wegstirbt, noch nicht zurückgenommen. — Der Hosstaat wird wegen des am 11. Oktober einfallenden Parlaments den 6. Oktober wieder nach London gehen. Auch hier grassiren große Krankheiten, so daß wöchentlich, obgleich sich jeder auf dem Lande aushält, 500 Menschen sterben.

Binbfor, ben 20. September.

Gleich nach bem Abgange meiner letten Relation traf ein Expresser aus Mimmegen mit ber Nachricht hier ein, bag, weil die Stadt Amfterdam den mit Frankreich geschlossenen Frieden — wenn auch Spanien ober selbst einige Glieder des Staats nicht einwilligen sollten — vollzogen hat, sich also aller ferneren Rriegslaft entzieht, so hatten die spanischen Umbassabeure zu Nimmegen die noch streitigen Punkte wegen Dis nant und Ath auf des Staats Schätzung ausgestellt, und sich im übrigen auch bequemt. Der Herzog von Port, welcher bies sammtlichen Ministern ber Allierten bekannt machte, konnte seinen großen Unwillen nicht unterbruden, daß man lieber Holland als England zum Schiedsrichter wählen wolle, und die Bermittelung Englands ganz vorbeiginge. Er versicherte hierbei, daß es dieser Krone ein rechter Ernst gewesen, gegen Frankreich in Bruch zu treten, wenn Holland es nur dazu hatte kommen lassen wollen; es wurden diejenigen, welche an

1678 der Aufrichtigkeit dieser Krone gezweifelt und noch zweifelten, in sechs Monaten eines Befferen belehrt werben. Bir haben bieraus nichts anberes schließen konnen, als, bag ber Konig in Frankreich sich bes englischen Berfahrens wegen revangirm und sethst Anlaß zum Kriege geben wurde. Hier wird auch allgemein baran geglaubt, daß man fich franzosischer Seit gang bagu einrichtet, und zu keiner anderen Absicht Calais

und Dunkirchen befestigt und verbessert.

Der Friede wird hier bereits für vollzogen gehalten, be fonbers seitbem auch die Rachricht gekommen, bag End: wig XIV. in ben gemachten Schwierigkeiten ganz nachgege ben hat. E. R. D. tonnen bemnach leicht ermeffen, wie bie Antwort auf Dero Schreiben ausfallen wird, fie ift bereits am verwichenen Sonntage im Rathe feftgeftellt worben. Ban fie E. R. D. Berlangen gemäß, so wurde herr Billiam: fon, welcher bie Erpedition berfelben vielfältiger Geschäfte bal ber bis zur nachsten Poft verschoben hat, mir wenigstens ben Inhalt derselben mitgetheilt haben. — Es ift sonst von allen Ministern ber Allierten beim Könige und bessen Ministern, fo wie auch bei dem hollandischen Ambassabeur remonstrirt worben, baß, wenn ber Friede mit Frankreich vollzogen werden foute, ebe bem übrigen Gerechtigkeit widerfahren, bas Letter schlimmer als das Erste sein wurde. Denn wenn der Staat für seine Allirten nichts erhalten konnte, so lange er noch be waffnet ftanbe, so ware leicht zu schließen, daß die verfproces nen Pflichten nach niebergelegten Waffen nicht viel vortheilen wurden. Des Hofes Antwort ist wie schon oben ermähnt, der Ambassadeur wußte nichts anderes zu antworten, daß man bem Könige in Frankreich bereits sein Wort gegeben und bies nicht brechen könne; also ift bas einem listigen und weitaus. sehenden Feinde gegebene Wort heiliger, als das dem Bundesgenoffen geschworene. Dies ungerechte und unerhorte Berfahren dürfte billigerweife eher bereuet werden, als man jeht meint. - Der Herzog von Port, welcher uns auch die -Nachricht von des Königs in Frankreich ganzlichem Nachgeben bekannt machte, zeigte dabei an, daß diese allzugroße Eik Budwigs XIV. der vernommenen Berftarfung in Fiandern

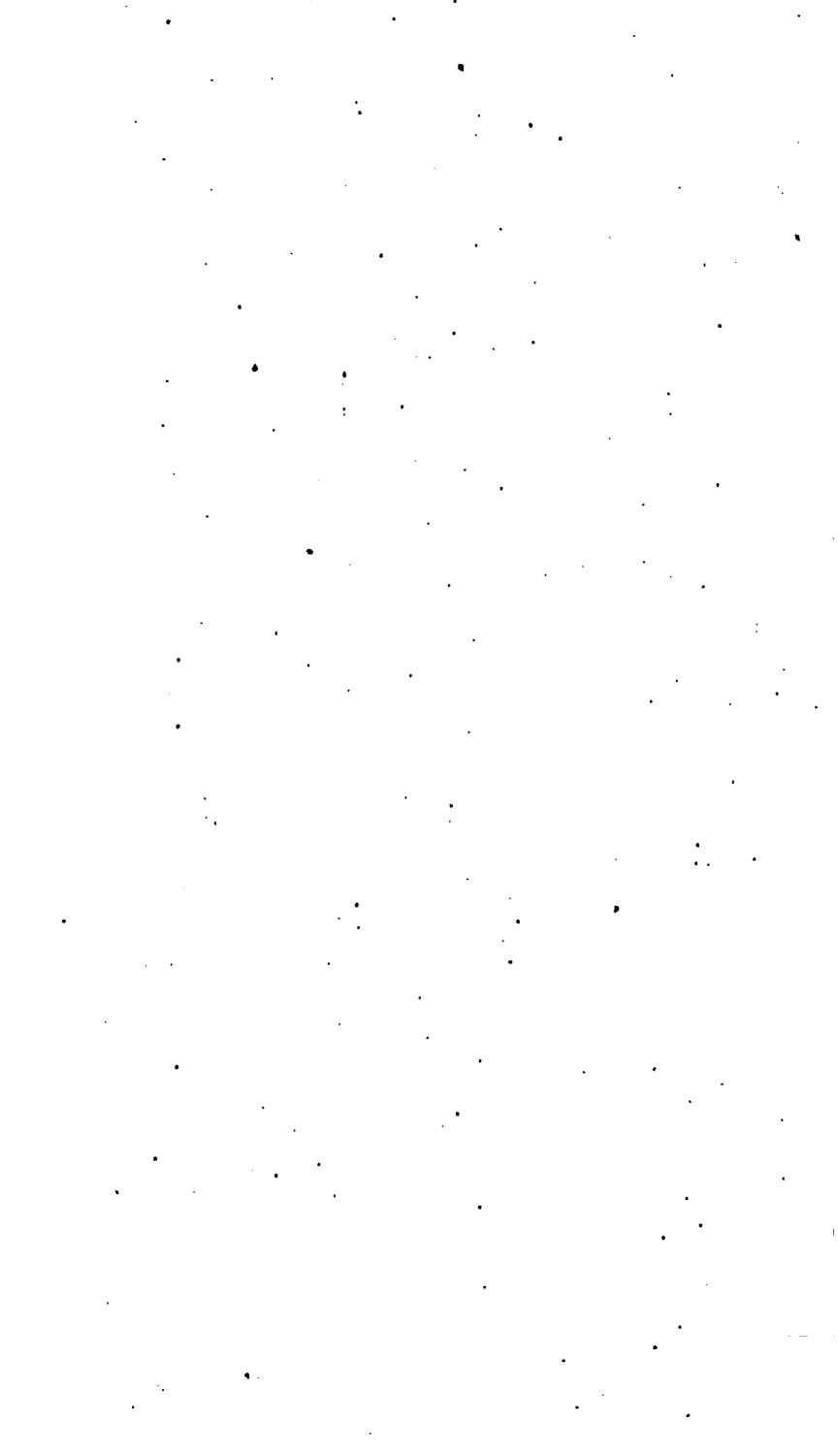

go gyaifirm

Mondon land

•

zugeschrieben wurde, indem man selbst in Frankreich ansinge 1678 zu beforgen, England werde sich mit den übrigen Alliirten vereinigen. Wobei ich mich nicht enthalten konnte zu erinnern, daß, weil Frankreich dies besorge, es um so mehr werkstellig zu machen ware, daß wir nichts mehr verlangten, und bereit waren, uns darauf einzulassen. Se. Königl. Hoheit lachten dazu, wollten sich aber nicht weiter einlassen.

Binbfor, ben 23. September.

Der Erpreffe, welchen ber banische Gesandte und ich nach London ju bem Staatsfefretair Billiamfon schickten, unt die auf heute vertröstete Antwort E. K.D. an den Konig abgelaffenen Schreibens, wie auch die auf bas banische Memorial zu betreiben, hat uns gestern wiffen laffen, bag Bert Billiam fon seiner gewöhnlichen Unregelmäßigkeit nach ans fanglich die Erpedition versprochen, nachher aber Schwierigs teiten gemacht bat, und gesagt, bag er erft mit bem Ronige ferner darüber sprechen muffe. Go viel ich aus bes Prinzen Robert kaltsinniger Antwort spuren kann, werden G. R. D. nicht Ursache haben, auf gedachte Antwort mit Berlangen zu warten, besonders da man bier babei bleibt, daß ohne Dolland nichts auszurichten sei. Auch bin ich von sehr guter Sand benachrichtigt worden, daß wenn gleich bas Parlament feinem bekannten Gifer nach ferner auf ben Bruch mit Frankreich treiben follte, es ber König nicht bazu kommen laffen, vielmehr fich bemuben wird, durch Biebereinrichtung des verbotenen frangofischen Sanbels die Rrone Frankreich wiederum zu bemuthigen.

Iwar dürfte dies nicht ohne Schwierigkeiten ablanken und die Minister des Hoses sehr angesochten werden, allein es wird von diesen Mißverständnissen niemand anders als Frankrich Nuten ziehen. Wenn E. A. D. mich jetz — da ich zu Deroselben Dienst nichts mehr zu thun weiß, auch jedens salls neue Instruktionen haben müßte — allein darum hier halten wollten, um die künstigen Bewegungen des Parlaments zu beobachten, so erfordert meine Pslicht, gehorsamst vorzustels len, daß solches Dero hohem Interesse. mehr Nachtheil als

Bortheil schaffen burfte. Obgleich Frankreich selbst num stark baran arbeiten wird, die Jalousie zwischen dem Könige und seinem Parlamente zu unterhalten, und wo möglich beide Theile an einander zu hegen, um nach dem alten Sprichworte im Trüben gut zu sischen, so werden diejenigen Minister der Alliirten, welche jederzeit im Verdacht einer Correspondence mit dem Parlamente gewesen, jetzt um so argwöhnischer beobachtet werden, weil man meint, man werde sich des erlittenen Schadens halber rächen wollen; zu geschweigen, daß der französsische Minister uns dessen beschuldigen wird, was er selbst ausüben möchte.

Die königliche Antwort ") auf E. K. D. Schreiben, wie die auf das danische Memorial sind endlich erfolgt. Aus beis

<sup>1)</sup> Carolus Secundus Dei gratia Magnae Britanniae, Franciae et Hiberniae Rex, Fidei defensor etc. Serenissimo Principi Domino Frederico Wilhelmo Marchioni Brandenburgensi, Sacri Romani Imperii Archi - Camerario et Principi Electori, Magdebergi, Prussiae, Juliae, Cliviae, Montinm, Stettini, Pomeraniae, Cassubiorum Vandalorumque, nec non in Silesia, Crosna et Carovia Duci, Burgravio Norinbergensi, Principi Halberstadii, Mindae et Caminae, Comiti Marcae et Ravensbergi, Domino in Ravenstein, Lauenburg et Butow, Fratri, Cognato Affini et Amico nostro Charissimo Salutem. Serenissime Princeps Frater Cognate Affinis et Amice Charissime Cels. Vestrae Literas 15. Augusti proxime praeteriti ab ipsius Castris prope Wolgastum datas accepimus, Lactique exinde percepimus ea quae fecimus super media ea nupera, quae pro Communi Orbis Christiani bono prosequenda censucramus, Cels. V. grata suisse, cujus personam Amicitiamque tanti semper aestimavimus, et quarum tum Consiliorom tum rerum Unionem continuare cupimus. Intellexerit Celdo. V., priusquam ad ipsias manus Praesentes pervenerint, quantum mutata sit rerum facies quoad ea quorum indictis Litteris mentionem sacit, tum unde vicissitudines istae provenerint: superest tantum in id intendere ut (Deo annuente) Pax universalis justis aequisque conditionibus quamprimum stabiliatur caque ita conclusa Solida et effectiva Garantia (quaequidem totius Negotii securitas et velut Anima habenda est) ad eandem conservandam absque omni mora incatur. Hoc illud est quod jam contendimus eumque in finem Generalem Armorum suspensionem in Sex menses continuandam proposuimus in quodquidem Cels. V. facile consensuram et adjecturam speramus, uti Cels. V. caeterosque Principes foederatos persuasos esse velimus, Nos lesi iisque nunquam de futuros quicusque Occasione, quae ad finem eum tranquilitatem scilicet ac securitatem communem promovendam conservandamque quicquid conserve poterit, De quo proinde cum Cels. V. et casterinque Principi-

•

•

•

•

•

.

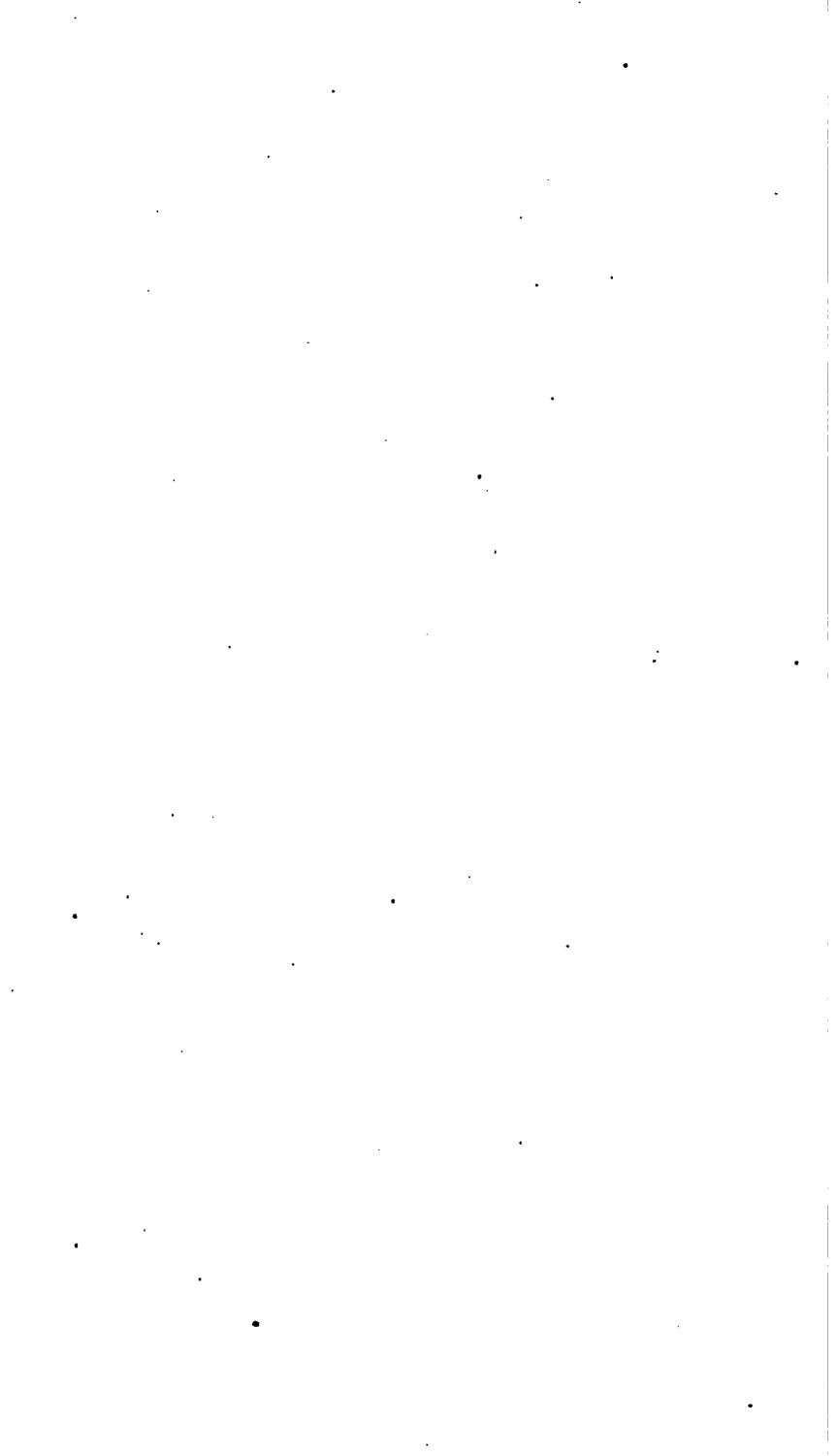

dieses Hoses geben. Der Sekretair Williamson hat mir noch mündlich versichert, daß nach Abgang der Spanier und Hollander unmöglich an ein ferneres Engagement gedacht wers den könnte; waren diese Umstände nicht eingetreten, so hätte man in der Beantwortung E. R. D. Schreibens nicht so lange gezögert, sondern die geneureusen Anerdietungen anges nommen. Nun es aber zur Nothdurft geworden sei, sein Heil so gut wie es fallen könnte im Frieden zu suchen, so wollten I. Maj. E. R. D. rathen, sich bessen nicht zu entziehen, und um so rascher dazu zu gelangen, den vorgeschlagenen Stills stand anzunehmen; wie sich denn I. Maj. nicht entziehen wollten, mit E. R. D. und anderen Interessenten den Fries den auss Beste zu sichern.

Ich antwortete dem Könige, daß ich zwar aus der Verzdogerung einer so längst gewünschen Antwort dies hätte schlies sen können, et würde E. A. D. indessen zu nicht geringem Vortheil gereicht haben, selbst diese abschlägige Antwort ungessaumt zu erhalten. Denn E. A. D., welche durch das auf I. Maj. gesette Vertrauen, durch das dabei betheiligte Insteresse dieser Krone, sich des Friedens so lange entzogen, würsden — da sie wohl der letzte Unterhandelnde sein möchten — wenig erhalten können. E. A. D. hätten jederzeit und mehr als irgend Iemand große Begierde zum Frieden gehabt, würsden auch den Stillstand nicht verwersen, wenn die beabsichtigte Sicherheit dadurch befördert werden könnte; denn Frankreich, welches zwar einige Neigung dazu äußere, widersetze sich bemselben unter der Hand, indem es durch die schwedischen

Bonus Frater et Consanguineus Carolus R, Williamson.

bus foederatis quantoryus communicare volumus, ne quid temporis in eo Negotio promovendo dilabatur cui nostra omnium innititur securitas in quibus omnibus Dominus Baro de Schwerin, Cels. V. apud Nos Ablegatus, quae sit Mens Nostra quae Studia Conatusque fusius Ipsi exponere poterit. De caetero Cels. Vestram Divini Numinis tutelae comendamus. Dabantur in Arce Nostra Windesoria 14. die Septembris Ao. Dni. 1678, Regnique Nostri 30, Celsitudinis Vestrae

1678 Minister so viel Schwierigkeiten und Abgeschmacktheiten auf die Bahn brachte, daß man hinreichend die Absicht feben konnte, die Sache durch einen schandlichen und bisputirlichen Frieden in solche Berfaffung zu setzen, bak teine Garantie mehr hinlanglich sei. Hiernach konnte man auch nicht seben, was E. R. D. ferner jum gemeinen Besten beitragen sollen, weil bas bisher Geleiftete nicht allein umsonft, sondern auch unerkannt geblieben. Es ware leicht zu ermeffen, da Spanien und Holland sich für ohnmächtig erklärten, ber vor der Thure lie genben frangofischen Macht teinen Widerftand mehr leiften ju tonnen, - wobei Jedermann gestehen muß, daß die Rube und Sicherheit zweier so großen Machte nur von bes Konigs in Frankreich gutem Willen abhängig ift, — E. R.D. Macht nach so langen und ungludlichen Rriegen nicht mehr zu rechnen ift, und Dieselben auf solche Maagregeln wurden bedacht fein muffen, burch welche ber Undank und Dag eines ohnedem nichtigen Widerstandes auf Sie und Dero bloggestellten Lande gezogen werben mochte.

Der Gefretair Williamson, welcher neben bem Konige fand, entgegnete, bag aus E. R. D. großmuthigen Anerbietungen gur Fortsetzung bes Krieges nicht zu schließen sei, baß E. K. D. Sache in so schlechtem Zustande sich befände. 3ch zeigte ihm aber ben Unterschied von dem, was E. R. D. jest thun konnten und wollten, gegen bas, was in Dero Dacht alebann nicht fein murbe, wenn auch ber Bille ba fein follte. Jett hatten E. R. D. eine geubte und gute Armee auf ben Beinen, flanden in vortheilhafter Berfaffung, fich ber fcmedischen Rachbarschaft bergestalt zu befreien, daß Dero Armee in kunftigen Fällen zur Garantle eines Friedens gebraucht werden konne; wie benn E. R. D. bas Aeußerfte zu versuchen sich erboten. Wenn E. R. D. aber in einem so loblicen Werke nicht die Hande geboten, ja Dero eigene gebunden werben, — wie es sich leider dazu ganz anließe, — so ware die Rechnung leicht zu machen, daß E. R. D. sehr erschöpfte Lande nicht hinreichend sein wurden, eine solche Armee auf den Beinen zu halten, als die franzosische Macht, welche man ohne Roth so weit einreißen lasse, erfordere, und daß Diesels



|   |   | , |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |
| ı |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ben genug zu thun haben wurden, so viel Mannschaft zu un. 1678 terhalten, als die gefährliche schwedische Nachbarschaft erfordere.

herr Billiam son begriff dies so gut, daß er die Schultern dazu zog und allein das allgemeine Ungluck beklagte. Er hat auch alle Ursache bazu; benn diese Krone burfte wohl die erfte fein, die das Gelag bezahlen muß, wie auch vom Ronige an bis jum allergeringften Jebermann bavor bange ift, und für ben gerechten Bohn bes angefangenen Krieges und nachher verscherzten und versaumten Beiftanbes fich furchtet. Deshalb ift kurzlich in des Konigs Rath mit ganz besonderem Ernste berathschlagt worden, ob, ungeachtet ber Spanier und Sollander Abgang, bas Engagement, welches ber Staat verworfen, ben übrigen Confdberirten anzubieten sei. Allein es bat fich dabei eine unübermindliche Schwierigkeit ergeben, baß der durch eine so lange Neutralität von dieser Krone gang an fich gezogene Handel ben Hollandern wieder zufallen murbe, wedurch man fand, bag burch ben Berluft des Handels bem Konige Die Mittel, ben Rrieg zu führen, und ber Nation, fie ju bewilligen, benommen wurden. Go ift man benn gang entschloffen, bie Rriegsgedanken fahren zu laffen, und feinen Halt in ber Freundschaft Frankreichs zu suchen, wie benn bereits die letten 5000 Mann aus Flandern abberufen find.

Ich besorge nur, es wird der Eifer, sich mit Frankreich in gutes Bernehmen zu setzen, so weit gehen, daß man es auf Kosten der übrigen Consoderirten thun wird; daß man gesschehen lassen wird, daß Frankreich sowohl bei den übrigen, als bei Spanien und Holland sein Projekt erhalte. Ja, ich darf E. R. D. wohl versichern, wenn Frankreich nicht besänstigt werden sollte, man sich lieber mit demselben — um mit Holland das Garaus zu spielen — vereinigt, als einen besons deren Krieg mit Frankreich abwartet. Denn wenn es zwischen diesen beiben Kronen zum Bruch kommen sollte, wie es Frankreich seiben Kronen zum Bruch kommen sollte, wie es Frankreich seiben kronen sum Bruch kommen sollte, wie es Frankreich seiben Kronen sum Bruch kommen belle werdenen Berständnisses dieser beiden Kronen durante hac bello offenbar werden, daß die hiesigen Minister, ja der König selbst, wegen der verscherzten Freiheit dieser Nation in nicht geringer Gefahr

21 \*

1678 sein werben. Es wird bereits in Frankreich verbreitet, von dort ohne Scheu hierher berichtet, daß eben zu der Zeit, als Herr v. Bewerning bei Eudwig XIV. in Flandern gewessen, diese beiben Kronen einen Traktat aufgerichtet haben, trast bessen es Frankreich freistehen soll, den Frieden in Flandern und Deutschland nach Belieben zu vollziehen, wogegen der König in England sechs Millionen Gulden empfangen sollte, deren Hälfte auch in continenti erlegt worden ist. Weil nun diese Krone, sei es aus Furcht vor dem Parlamente, oder aus Erkenntnis des begangenen Fehlers, dies Projekt zu hindern suchte, so ist das Misvergnügen in Frankreich so groß, das Herr Sunderland, welcher dies Werfahren beschönigen und den Rest der sechs Millionen zu heben suchte, ganzlich abgewiesen worden.

Der Mylord Drrery wie der Ambassadeur Heide sind vor einigen Tagen wieder hier angelangt, und da sie keine Anstalt machen, wieder nach Holland zu gehen, so glaubt man um so mehr, daß alle Hossnung, bei dem Staate etwas zu gewinnen, verloren ist.

Binbfot, ben 30. September.

Beil ber Konig nebft bem gangen Sofftaate am tunftigen Dienstage wieder nach London geht, so werbe auch ich mich morgen babin begeben, und E. R. D. gnabigften Befehl zu meiner ferneren Berhaltung abwarten. Ich weiß zu E. R. D. Dienst hier weiter nichts zu thun, besonders ba sich die Krone ber nordischen Allierten halber nicht interessiren will, und die herannahende Werfammlung des Parlaments auf nichts anderes, als auf die Retablirung des frangofischen Weinbanbels angesehen ift. 3ch tann E. R. D. versichern, bag Frankreich bies um so eher erhalten wird, weil ber Sof bas Verdorbene badurch zu verbessern gedenkt, und wenn gleich von Seiten des Parlaments großer Widerstand gefunden werden sollte, so wird das Werk doch dergestalt geleitet werben, baß es wieder in ben vorigen Stand bes Raufhandels mit Frankreich komme. Die Emissare bes Hofes verbreiten bereits überall, baß Franfreich nicht babei leiden wurde, ba andere

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | • |
|   |   | • | • |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |

Länder alsbann biesen Wein verbrauchen werden; Holland 1678 bereits allen französischen Wein an sich handele, und unter bem Ramen Rheinwein hierher bringe. Endlich wird bem Parlamente bie Hoffnung gegeben, baß Frankreich, um ben früheren Sandel mit dieser Krone zu behalten, eine gewisse Auflage, welche die englischen Schiffe geben muffen, werbe fahren lassen, wodurch man diejenigen, die sich dem Werke widersegen mochten, zu gewinnen benft, und burfte es allein aus bem Grunde gelingen, daß man gegen die Hollander, ihres Berfahrens halber bei diesem Frieden, fehr aufgeregt ift. -Rächstdem wird von Seiten des Hofes wohl noch einiges Geld geforbert werden, weil die Armee langer, als der Termin befagt, auf den Beinen geblieben ift; dieser Puntt burfte wohl keine besondere Schwierigkeiten geben, da bas Parlament gern Geld geben wird, um die Armee, beren man sich gegen daffelbe bedienen will, los zu werden. Gobald Frankreich nur ben Rest geraumt haben wird, ist nicht zu zweiseln, daß die englische Armee aus Flandern abgefordert und abgebankt wird. sh Sold.

Bonbon, ben 4. Ottober.

Der König, welcher heute hier sein sollte, wird erst morgen erwartet, indem Se. Maj. in der Rahe von Windsor heute zu Gast geladen worden ist; dagegen ist die Königin bereits eingetroffen. Des Königs Ausenthalt durste auch hier nicht lange währen, denn es heißt, das Parlament sei dis zum 11. Rovember prorogirt worden, und Se. Maj. beabsichtigten, in der Zwischenzeit eine Reise nach Neumarkt anzutreten. Indessessen zweisele ich noch daran, da Se. Maj. erst die Rausmung Flanderns sehen wollen, ehe sie die Abdankung der Armee vor sich gehen lassen. Wenn gleich sonst nichts zu berichten ist, so ist doch diesen Augenblick die sehr erwünschte und längst erwartete Nachricht der glücklichen Landung auf der Insel Rügen eingelausen, zu welcher ich E. K. D. untersthänigst gratulire, und zu serneren guten Erfolgen gehorsamst Slück wünsche.

of onto

1678

Benbon, ben 7. Offober.

Sobald J. Maj. von Windsor eingetroffen waren, ist eine Proklamation wegen fernerer Berschiedung des Parlaments, und zwar bis zum 1. November, erschienen. In Folge dessen ist die Reise nach Neumarkt auf Dienstag angesetz; wenn gleich nun die fremden Minister solche Reise nie mit anzutreten psiegen, auch der König keinen Staatssekretair mitnimmt und mit keinen Geschäften daselbst behelligt sein will, so werde ich mich diesmal gleichwohl dahin begeben, weil ich die dort angeskellten Wettläuse noch nicht gesehen habe.

Dem frangosischen Ambassabeur wird jett mehr als jes malt geschmeichelt und ein gang besonderes Bertrauen bezeigt, wie denn auch verlautet, bag Mplord Sunberland, um mit bem Ronige felbst etwas zu überlegen, auf einige Zage bierher kommen wird. — Der danische Gefandte bat geftern auf gang besonderen Befehl den Konig angesprochen, weil es allgemein heißt, Frankreich wolle Schweben mit einigen Schif. fen beifteben, und der Ronig habe burch seinen Ambassadeur in Frankreich nur allein mit Worten bezeigen laffen wollen, baß Ge. Maj. Dies nicht zugeben konnten, und in biesem Falle auch Danemark beifteben mußten. Anfänglich gab ber Konig hierauf nur allgemeine gute Bertroftungen, wiewohl mit zweiselhaften Worten; als der Gesandte aber Die bobe Roth bargethan und auf etwas bestimmtes als ben kurglich gegebenen fdriftlichen Befdluß gebrungen, haben 3. Daj. ju versteben gegeben, daß sie solche Erklarung in Frankreich nicht abgeben tonnten, ohne fich indirett zu engagiren. Derr Einbenow, welcher bemungeachtet auf sein Begehren bestand, um eine gunftige Antwort ju erhalten, mußte bie traurige Erfahrung machen, baß ber Konig bas Gesprach gang abbrach und von etwas Underem zu fprechen anfing. Man will alfo einer Rrone, mit ber man in Alliance fteht, auch nicht einmal mit leeren Worten belfen.

Der Graf v. Wallenstein wie der Marquis Bour, gemayne, welche beide am Fieber frank liegen, haben mir über E. K. D. glückliche Landung auf Rügen große Freude bezeigt. Der König dagegen hat bei verschiedenen sich dar-

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | , |   |
|   | , |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | • |   |   |
| · |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

bietenben Gelegenheiten sich ber Einzelnheiten babei nicht er. 1678 kundigt; ja 3. Maj. haben sich gegen ben franzosischen Um: baffadeur - ber hierüber eine große Bestürzung außerte und fagte: wenn gang Schonen genommen, murbe es so viel nicht zu bedeuten haben, indem sein Ronig unmöglich zugeben konne, daß Schweden das Seinige im romischen Reich verlore dahin ausgesprochen: es ware bie eingelaufene Beitung so gewiß noch nicht, auch hatte man nur Nachricht von ber gans dung, zwischen welcher und einer ganzlichen Eroberung ein großer Unterschied sei. Hieraus erhellt augenscheinlich, daß E. R. D. Bortheile ben Sof nicht sonberlich ruhren; biejenigen aber, welche ihr mahres Interesse nicht aus ben Augen lassen und überzeugt sind, daß Frankreich dieses gand, des Hofes Wetterwendigkeit halber, bereinst heimsuchen wird, erfreuen sich nicht allein über E. R. D. Fortschritte gegen Schweben, sonbern beklagen bochlich, daß E. R. D. lette so geneureuse Un: erbietungen mit so großer Ralte abgewiesen worden find. Diese besorgen, daß wenn England sich einft engagirt finden wird, die sammtlichen Allierten das Spiel ansehen und darus ber noch ihren Spott mit dieser Nation treiben werden. Dies, was von Jedermann erkannt wird, kann vom Konige so leicht verhütet werden; es ist allein ber Fatalität und bem unveranderlichen Willen Gottes zuzuschreiben. 1.\_\_

Bonbon, ben 11. Oftober.

Die Bestätigung E. K. D. glucklicher Landung auf Rusen, wie die Nachricht von den ferneren gesegneten Erfolgen nebst dem Besehl vom 24. September sind mir zugekommen. Ich habe nicht unterlassen, es dem Könige, dem Herzoge von Pork, allen Ministern der hohen Alliirten und sonst Iedersmann bekannt zu machen, und wenn gleich diese Nachricht nicht überall gleiche Freude Berursacht, so hat doch ein Ieder, ja der französische Ambassadeur selbst, E. R. D. Kapferkeit bewundern und rühmen mussen. Außerdem geht hier die Zeiztung, welche vom französischen Ambassadeur nicht geleugnet wird, Frankreich wolle sich der Stadt Coln bemächtigen, und zögere sehr, nach dem bereits ausgewechselten Frieden Mastricht

1678 ju raumen. Herr v. Beuningen beforgt aus biefem 201len, bag ber Partikular-Friede, wenn nicht ber allgemeine balb folgt, von keinem Bestand fein durfte, und fürchtet, daß die Bortheile, welche E. R. D. errungen, dieselben zur Annahme bes Friedens nochschwieriger machen werden. Als er mich gestern Abend - wo wir allerseits vom Konige, ber biefen Morgen nach Neumarkt, und von ber Herzogin von Vort, welche heute fruh nach Holland geht, um ihre Lochter zu besuchen, Abschied genommen - gewahr wurde, fagte er mir, daß er wegen E. R. D. abermalige Siege über die Schweben mit Herrn Barillon gesprochen, und habe sich biefer geau-Bert, ber Friede werbe baburch merklich verzögert, wo nicht gar verhindert. Ich erwiederte dem herrn v. Beuningen, daß wenn Herr Barillon seines Konigs Projekt als Fundament bes Friedens legen wollte, so ware freilich der Friede jett mehr als zuvor entfernt, benn E. R. D. hatten nicht allein Stralfund und Rugen unter ihre Botmäßigfeit gebracht, sondern zugleich die schwedische Urmee bergestalt ruinirt, baß wahrscheinlich der Rest von Pommern E. R. D. bald in die Sande fallen murde. Schweben, welches bisher fo ftolg gewefen, als ob es hinreichende Mittel besäße, sich den erlittenen Schaden felbst zu erfeten, fei endlich zur Raison und billigen Schadloshaltung des E. R. D. zugefügten Schadens gebracht worden, und so mare bies vielmehr der Weg zu einem schleunigen Frieden. Herr v. Beuningen versicherte, in biesem Sinne Herrn Barillon geantwortet zu haben, und ba berselbe endlich gestanden, Schweden muffe, weil es sich nicht besser vertheidigen konne, endlich nachgeben, so wunschte er von mir zu wissen, ob E. R. D. mit demjenigen, so ich vor einiger Zeit hier eröffnet, begnügen wollten, und ob ich noch Befehl hatte, mich barauf einzulassen. Ich erinnerte Herrn v. Beuningen an die Ralte, mit welcher ein fo billiger Worschlag hier aufgenommen worden, und baß bies E. K. D. bewogen, Dero gerechte Sache bem Allerhochsten anbeim ju stellen, wie dieses Borschlags nicht mehr zu ermähnen. Da ich aber nicht rathfam fand, Herrn v. Beuningen glauben au lassen, als wollten G. R. D. alle Friedensgedanken fahren

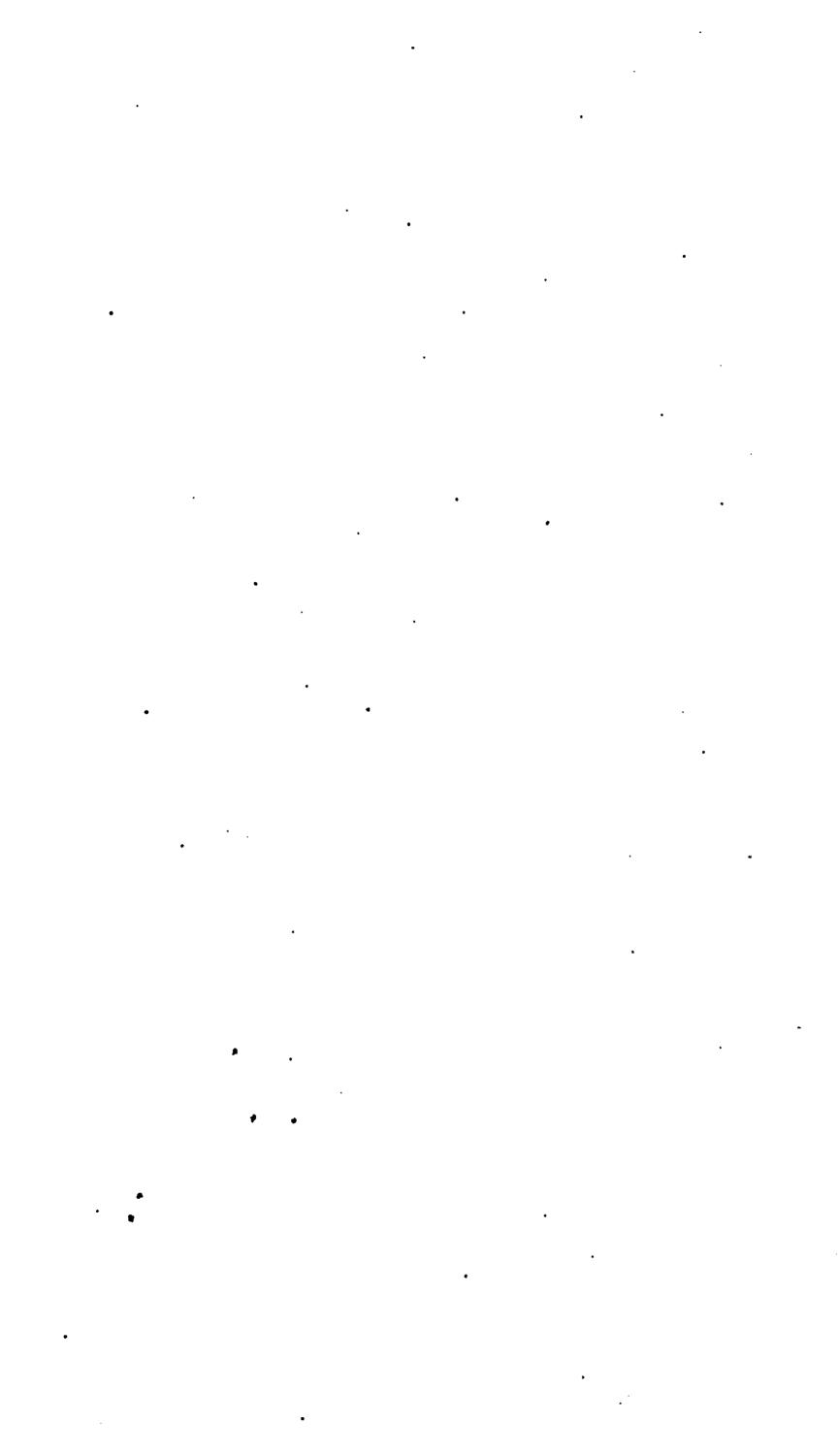

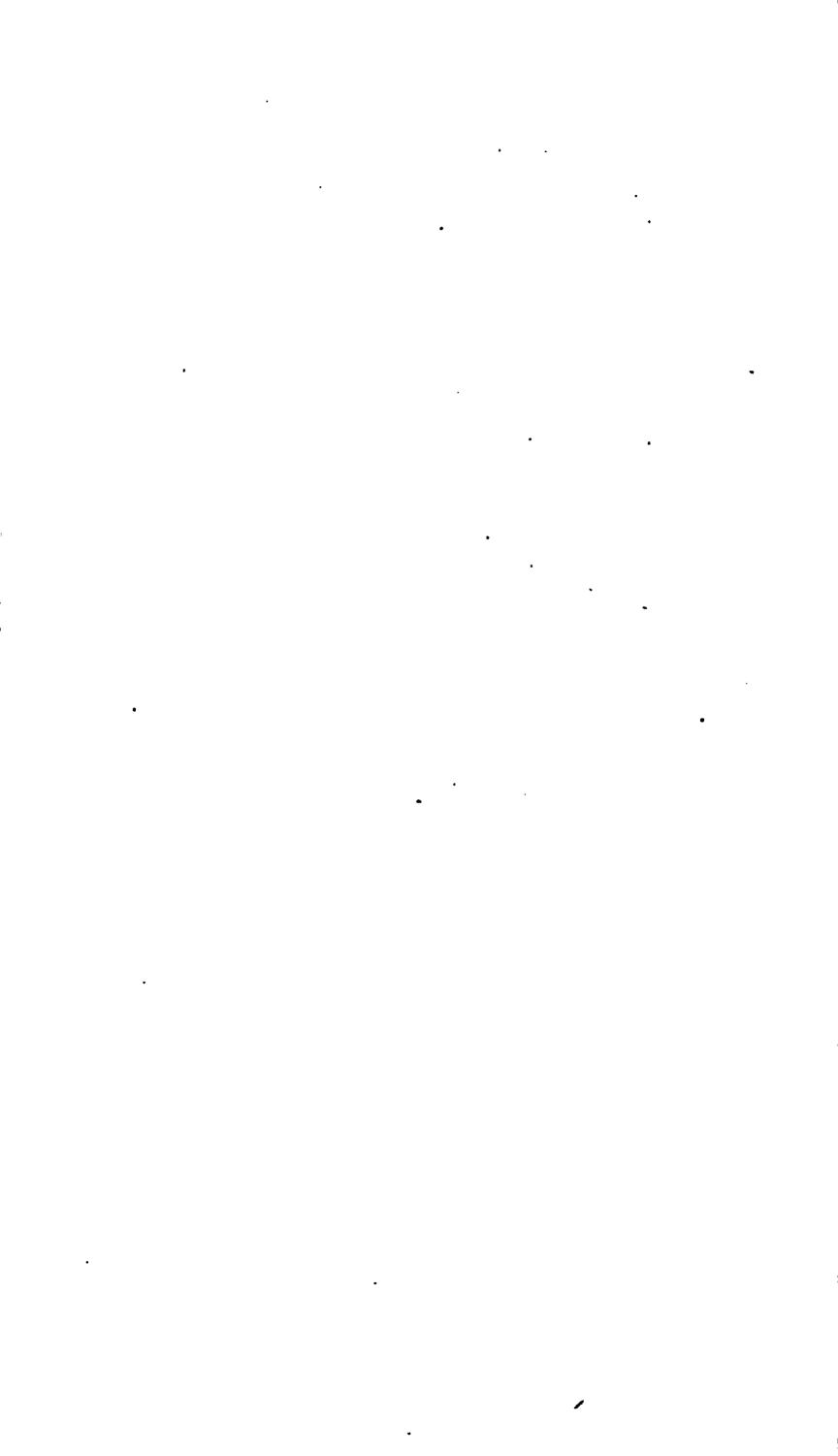

lassen, ich auch weiß, daß Herr Meinders deshalb vorzugs. 1678 weise abgesandt ist, so zeigte ich dem Ambassadeur an, daß wenn der Staat E. A. D. halber unterhandeln wolle, keine Beit zu verlieren sei, und könne man sich am sichersten an Herrn Meinders wenden i. Ich merkte wohl an dem Benehmen des Herrn v. Beuningen, daß die frühere Proposition jeht leichter zu erhalten sein wurde, und sand mich deshalb veranlaßt, ihn zu fragen, ob der König das erst vers worsene Projekt nun sur fragen, ob der König das erst vers sicherte, mit dem Könige nicht davon gesprochen zu haben.

Die hier entdeckten gefährlichen Conspirationen gegen ben König und ben Hof haben I. Maj. Thatigkeit sehr in Unspruch genommen, so daß man weder den König noch einen Minister des Hoses zu sprechen bekommen kann. Die anges gebene Conspiration und darauf ersolgte Verhaftung verschies dener Beschuldigter, so mehrentheils Iesuiten und aus der Königin Capelle sein sollen, wird E. K. D. durch die Herzogin von York wohl schon zu Ohren gekommen sein. Was an dem Werke ist, kann zur Zeit noch nicht gründlich berichtet werden, indem der Angeber zwar so viel beigebracht, daß eine Conspiration wider den König und das setzige Gouvernement vorhanden ist; allein die Wenge der angegebenen Personen, die in dem Werke begriffen sein sollen, auf deren viele aber

1) Aus falgendem Auszug eines Schreibens vom 24. September bes banischen Gefandten Deierkrobn im haag an den König von Danemart entnehmen wir etwas Räheres darüber.

<sup>&</sup>quot;Le Prince d'Orange a parlé aux Ministres de Brandebourg sur ce même pied presque. Mr. Meinders a eu en instruction particulière de Confier à Mr. le Prince d'Orange, que Mr. l'Electeur se pourroit contenter de tout ce qu'il y a entre la rivière de Peene et d'Oder. Mais comme cette proposition est sur le pied de retenir tout de que l'on a pris par les armes; Mr. le Prince d'Orange lui a représenté la difficulté qu'il y auroit à cause que tous les Alliés voulant une pareille condition, la France voudroit du moins procurer quelques restitutions à la Suède. Mais comme le dit Meinders n'a point d'autres ordres, il en a écrit à son Maitre et il croit si V. Maj. s'abouche avec Mr. l'Electeur, il seroit fort salutaire pour leurs intérêts réciproques de convenir entre eux plus particulièrement sur les conditions à faire la paix; le dit Meinders partit hier d'ici pour s'en retourner à Nimvégue."

1678 gar tein Argwohn fallen tann, wie auch andere Umflande geben noch keine Aufklarung. Go foll nach bes Angebers Aussage Eudwigs XIV. Beichtvater in ber Sache korrespon: dirt haben, und Don Juan in Spanien soll nicht allein bavon miffen, sondern auch Gelb bagu bergegeben baben. Der Ronig hat gewisse Commissarien ernannt, die mabrend seiner Abwesenheit das Werk grundlich untersuchen sollen, und den sammtlichen fremden Ministern versprochen, die eigentliche Bewandtniß alsbann zukommen zu lassen. -- Es scheint auch, daß einige Unzufriedene in Schottland mit unter der Decke liegen muffen, denn es find Truppen dabin beordert. In je nem Konigreiche ift überhaupt eine große Erbitterung gegen das jetige Goavernement und besonders gegen ben Derzog von Lauberbale. Mehrere Presbyterianer, welche gegen bie ergangenen Edifte in beimlichen Wersammlungen jusammen gekommen sind, ihren Gottesbienst zu halten, sind nicht allein mit Gewalt aus einander gejagt, sondern Ginige den Anderen zum Beispiel nach ben neuen Plantagen in Indien geschickt Diese Nation balt dies für eine weit bobere Strafe als gehangen zu werden; wie denn insgemein die zum Galgen verurtheilten ihr Leben mit biefer Reife nicht retten wollen.

Es find auch einige Jesuiten, die dem spanischen Ambasfabeur dienen, und unter seiner Protektion wohnen, als Ditschuldige angegeben worden, um biefe gefanglich einzugieben, wurden 200 Mann abgeschickt; als sich aber des Ambassabeurs Dienerschaft bem widersetzte, vorgebend, baß fie bie unter des Ambassadeurs Protektion wohnenden nicht festnehmen laffen konnten, so hat man keine Gewalt gebraucht, sondern fie in ihren Wohnungen gelaffen. Der Marquis Bourgemanne, welcher nicht meint, bag Jemand so beilig sein tonne, der in solchen Sachen als schuldig nicht ausgeliesert werden durfe, besonders ba des Don Juan dabei ermahnt wird, hat diesen Widerstand sehr gemißbilligt, und den Grafen Egmont vermocht, bag er nach Sofe gegangen ift, fei: ner Domestiken Aktion dies beizumessen, und sich zu Allem was gewünscht wurde erboten. Es sei nun an dieser Conspiration viel ober wenig, so ist boch gewiß, daß diese Ration

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | • |   | • |   | • |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   | • | • |   |   |
| • |   | • |   |   |   |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   | - |  |
|  | • | • |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |

sowohl gegen die Papisten als gegen Frankreich — bem es 1678 besonders beigemessen wird — von neuem erbittert wird, —

Bonbon, ben 14. Ottober.

Die zur Untersuchung ber Conspirations: Sache ernannsten Commissarien sind mit Verhörung der Beschuldigten und einiger ausgesangenen Schreiben beschäftigt gewesen. Wiete halten dasur, daß der Angeber von einigen des Parlaments angeregt worden ist, diesen Alarm zu geben, damit bei fünstisger Parlaments. Sitzung mit so größerem Juge gegen die Papisten agirt werden kann; allein weil durch das ganze Kösnigreich der Besehl ergangen ist, aller Papisten Hauser zu untersuchen und ihre Wassen zu nehmen — womit man heute in London beschäftigt ist, und wozu 7 Regimenter auf den Beinen sind — so ist wohl ein Mehreres an dem Werke.

London, ben 25. Oftober.

Eben als ich mich auf die Reise nach Neumarkt begeben wollte, ist mir E. K. D. Befehl vom 27. Septbr. nebst den beigesügten Nachrichten der gänzlichen Eroberung von Rügen zugekommen. Ich habe diese erfreuliche Zeitung dem Konige, dem Herzoge von York, wie dem ganzen Hose bekannt gemacht; und hat diese unvermuthete Nachricht ein großes Berlangen verursacht zu hören, wie sich Stralsund benehmen wird. Das anhaltende Sturmwetter ist die Ursache, daß mehrere Posten ausgehlieben sind, und die angestellte Lust der Wettläuse etwas schlecht gewesen ist.

Herr v. Beuningen hat auf Befehl bem Könige die Gefahr der sich bei Mastricht so merklich verstärkenden französischen Armee vorgestellt, und J. Maj. Vermittelung anger sprochen, damit dieselbe nicht weiter, besonders nicht ins Elevesche, einbrechen möge. Er kam dieserhalb in großer Eil nach Neumarkt, wo er anfänglich den dort anwesenden Ministern der Aliirten, dem Kurpfälzischen, Braunschweigischen und mir weitläustig vorstellte, daß dies gefährliche Borhaben Eudswigs XIV. nicht besser hintertrieben werden könne, als wenn wir dem Könige in England zu verstehen geben, daß unsere

1678 hoben Principalen bereit waren, ben Frieden anzunehmen, wenn ber König nach Frankreich schicke und verhindere, daß nicht Coln ober ein anderer wichtiger Ort eingenommen wurde. Ich entgegnete ihm, baß eine allgemeine Erklarung unferer hohen Prinzipalen zum Frieden teinen Effett thun tonute, weil es nichts Reues fei; zu geschweigen, daß bas franzosische Worhaben eher vollzogen sein murbe, als ein englischer Courier nach Paris tommen tonne. Sich bes Friedens halber hier und zwar ohne Befehl auszulassen, solches konne uns nicht angemuthet werden; noch weniger aber das franzosische Projeft anzunehmen, wohin bes Hollanders Gebanken wohl eigentlich gingen. Er bemühte sich sehr uns zu überreben, baß wenn Frankreich einmal festen Bug am Rieberrhein haben wurde, die vormaligen Bedingungen nicht zu erhalten fein möchten, und besonders wurden die nordischen Allierten übel daran sein, wenn ber Raifer, wie es sich bazu anliesse, auch einen Geparatfrieden machen sollte. Als herr v. Bennin. gen sah, daß wir eine eigentlich nach Rimwegen hingeborige Unterhandlung nicht eröffnen wollten, so ging er zum Könige, seinen Auftrag bort abzulegen. 3. Maj., welche ohnebem alle Beschluffe bis zu bero Siersein verschoben, haben ihm beutlich eröffnet, daß dies ein Projekt eines übereilten Friedens fei, und weil der Staat nicht für gut gefunden batte, J. Dej. damals zu unterftugen, wie sie laut genug gesprochen, und Frankreich Ursache gehabt Alles zu beforgen, so mußten fie nicht, wozu sie ihre Reputation jest exponiren sollten; benn es sei nicht zu zweifeln, daß nach Abgang ber Spanier und Hollander auf die englische Drohung nicht viel Rucksicht genommen werben wurde, wolle aber ber Staat bennoch an ber englischen Alliance festhalten, und diese Krone nicht verlassen, so wollten 3. Maj. nicht allein laut, sondern burch bie That fprechen. herr v. Beuningen, welcher in feinem Gewissen überzeugt ift, ja gesteben muß, daß bes Staats unzeitiges Berlaffen dies Unbeil verursacht, hat zu bem koniglichen Erbieten bennoch taube Ohren gemacht, und vorgewandt, bag bie Staaten Frankreich so lange schmeicheln und schonen mußten, bis die Wiedererstattung eingeraumt

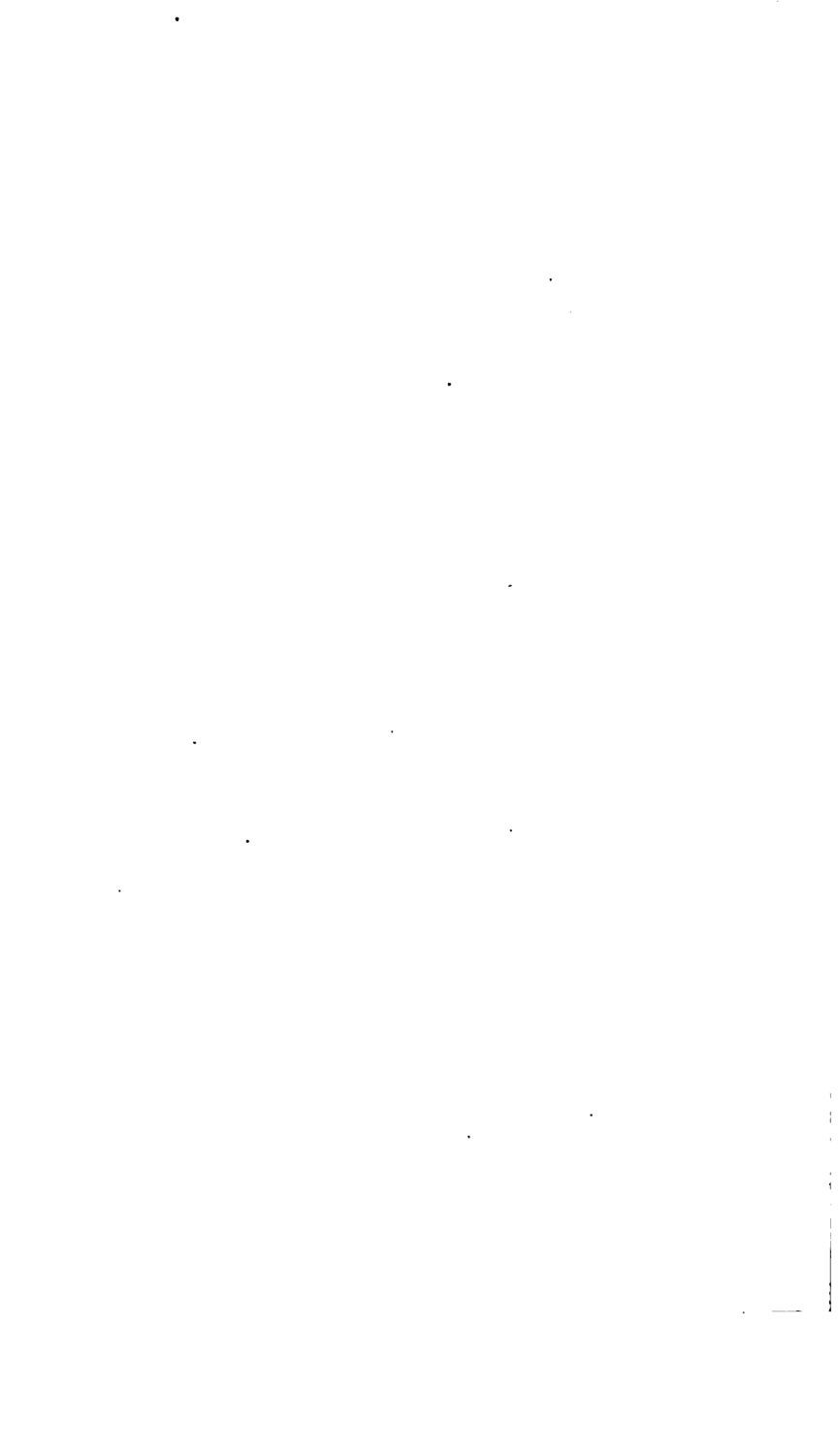

|   |   | • |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
| • | • |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |

ware; als wenn Frankreich bies eher als bis man sich besser 1678 gestellt raumen werbe. — Weil Mylord Sunderland auf dem Rudwege hierher begriffen ist, die hollandischen Ambassabeure nach Paris noch nicht abgesertigt sind, so bat der König, um doch Jemand am französischen Hose zu haben, die vorsallenden Nothwendigkeiten vorzustellen, Herrn Bridchen behn, welcher früher Commissarius in den Schisssachen dasselbst gewesen, ad interim hingeschickt.

Ich habe zu Reumarkt mit Herrn William son über ber Franzosen Demarchen gegen Ichen, Duren ze. gesprochen, er widerrieth mir, den König in seinen Vergnügungen zu stören, und versicherte mir in des Herrn v. Beuningen Gegenwart, daß diese Krone ohne der Hollander Beistand zu nichts schreiten würde; auch gab er hinreichend zu versiehen, daß beide schon einig geworden, sich des Cleveschen anzunehmen, welches von Seiten Hollands nur ein Spiegelsechterei gewesen mare, und daß es in der That darauf angesehen sein möchte, E. R. D. durch die Furcht des Verlusts des Cleveschen, zur völligen Wiederherstellung der Schweden zu bringen.

In ber entdeckten Conspirationssache ift ber eigentliche Grund noch nicht offenbar, gleichwohl gestehen alle königlichen Minifter, daß mehr entdedt worben, als man geglaubt. Es find noch verschiedene in Saft genommen worden, unter andern auch ein vornehmer Abvokat romischer Religion, der sich gebrauchen ließ, fur ausländische Jesuiten große Summen Gelbes, wie man fagt 300,000 Thaler, unter verdecten Ramen bier anzulegen. Der erhandelte fundas foll mehrentheils in Baufern biefer Stadt, und zwar in der Rabe der spanischen Wohnung, wo eine große Kapelle ift, besteben. Das Parlament wird bies Werk vermuthlich mit großer Seftigkeit be-Inzwischen bat ber Graf Egmont zufälligerweise, ober wenn man es sagen barf freiwillig, über biesen Sanbel einige Ungelegenheit verursacht; benn wie er zu Neumarkt gewesen, sind einige Golbaten vom großen Rathe beorbert worben, einen in der Rabe bes spanischen Sauses sich aufhaltenden Jesuiten gefangen zu nehmen, und als sich berselbe in bes Ambaffabeurs Saus gerettet, haben ihn bie Goldaten 1678 ohne Befehl aus bemfelben geholt. Sobald ber Marquis Bourgemanne bies erfahren, hat er zum Staatsfetretair Coventry geschickt, über bies Benehmen geflagt, und um Genugthuung gebeten. Hierauf ift im Namen bes gangen Rathes dies bei dem Marquis damit entschuldigt worden, baß bie Golbaten betrunten gewesen und gegen ben expressen Befehl gehandelt hatten; weshalb fie benn bereits zwei Tage an Sanden und Fußen geschloffen waren. Alebann ift ber Korporal nebft ben Gemeinen bem Marquis gur ferneren unb willführlichen Bestrafung geschickt worben, ber fich aber binreichend befriedigt fand, und herrn Coventry wiffen ließ, weil es ohne Befehl geschehen, die Leute betrunten gewesen, und überbem bestraft worden, so tonne er sich wohl zufrieben geben. 218 nun aber Graf Egmont hier wieber eingetroffen, bat er die Genugthuung nicht hinreichend gefunden, und ungeachtet ihm der Marquis so viel als moglich zugefprochen und bedeutet, daß ber Sof nicht mehr thun tonne, das Bert bon neuem angeregt. Dies bewog den Marquis, einen Brief an herrn Coventry zu schreiben, in welchem er fich babin aussprach, für sein Theil mit ber gegebenen Satisfaktion jufrieden zu fein; ba bie Sache aber eigentlich bem Grafen Egmont anginge, und dieser mit ber Satisfaktion nicht gufrieden zu fein schien, so ftande es auch in deffen Sanden.

Bonbon, ben 28. Detober.

18.

Aus beigehendem hollandischen Memorial 2) werden E. K. D. ersehen, was bem Könige in einer Audienz heute mor-

<sup>1)</sup> Le sousigné Ambassadeur Extraordinaire des Messieurs Etats généraux des Provinces Unies, se trouve obligé par ordres de ses Maitres de représenter à Sa Maj., que les soins et instances que mes dits Seigneurs les Etats ont employé pour disposer la France, à convenir en même temps qu'on a conclu la paix, de la neutralité des terres voisines à leur Etat, et spécialement des Pays de Cleves, Marcq, Ravensberg et Ravensteyn (qui y sont pour une partie enclaves) n'ont pas eu jusques à présent un Succès plus favorable, que des promesses faites de la part, de Sa M. F. C. par Messieurs les ambassadeurs et plénipotentiares à Nimvégue de voulair entrer en Traité sur ce sujet avec les Ambassadeurs, que mes dits Seigneurs les Etats lui envoyeroient après la paix faite. Leurs H. H. P. P. ont en suité te-

| • |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|   |  | } |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

gen bes Cleveschen vorgetragen ift. Der Konig soll sich bas 1678 bin erklart haben, dem hiesigen frangofischen Ambassabeur, wie durch seine Minister zu Paris und Nimwegen das Rothige vorstellen zu laffen. herr Bridchbehn ift noch nicht ervebirt, und besorge ich, man wird sich E. K. D. halber nicht so sehr interessiren, als zu wünschen ware, und dieser Nation eigenes Interesse erfordert. Auf eine schlechte Rurfprache wird Frankreich nicht viel Rudficht nehmen, fich weis ter einzulaffen, scheint ber Sof nicht geneigt zu sein; benn bie bier eingelaufene Nachricht, Spanien wolle ben Frieben nicht ratificiren, verursacht nicht wenig Berlegenheit, obgleich ber Ronig felbst das Borhaben als lacherlich traktirt, und verfichert, daß weder Holland noch diese Krone beshalb mit Frantreich brechen murbe. Solland habe feine Rechnung dergestalt auf den Frieden gemacht, daß bereits einige hundert Schiffe ausgelaufen maren, beren Berluft man nicht bem Bufall überlassen murde; England aber konne von der in Flanbern befindlichen Mannschaft taum 1000 Mann gebrauchen, da die übrigen trank oder gestorben sind. Ueberdem haben 3. Daj. geaußert, sie beforgten, ber Friede murbe schwer werben, sobald E. R. D. Stralfund unter Dero Botmäßigkeit gebracht, und schon deshalb scheint es, will man ben Ginfall

Westminster ce 17. Octobre 1678.

naces sollicitations toujours vives, les employants à la fin aussi auprès du Roi de Suède, entant qu'on fait passer le dessein contre les dits pays pour une diversion en sa faveur, et ont chargé leurs Ambassadeurs allants en France de redoubler ces empressements, et de faire tous efforts possibles pour obtenir de Sa Maj. T. C. une favorable résolution la dessus, mais d'autant que les demarches présentes les armes françoises, entre le Rhin et la Meuse, et plusieurs autres raisons grandement, doutes du bon effect de toutes ces diligences, si elles ne sont puissamment appuyées dailleurs. Mes dits Seigneurs les Etats prennant leur recour à Sa Maj. dans une affaire si importante à la Sureté de leur Etat, et au bien de la cause commune, la supplient très instamment de les y secourir fortement de leurs bons offices auprès les dits Rois de France et de Suède: et d'adjouter cette nouvelle faveur aux grandes obligations que mes dits Seigneurs les Etats ont à Sa Maj. pour les résolutions très géneureuses, par les quelles elle s'est déclarée tant zêle pour la conservation du repos dans les dits pays.

1678 ins Clevesche vernachlässigen, um die Wiederherstellung Pommerns zu befördern. Mich wundert, daß der König in diesem Sinne, da das Parlament vor der Thure ist, gesprochen hat, denn man wird daraus schließen, daß alle früheren Entwürse zum Kriege nur pro sorma gewesen sind, und wenn mir nicht der danische Gesandte versichert hatte, dies selbst gehört zu baben, wurde ich ihm keinen Glauben beimessen

Heute wird dem Konige in consilio Bericht abgestattet, was während seiner Abwesenheit in ber Conspirationssache entdeckt worden ift, und alsbann foll beschloffen werben, ob das Werk dem Parlamente vorzutragen ift oder nicht. Friedensrichter, bei welchem ber Angeber ber Confpiration bie erfte Eröffnung gethan, und welcher - wie man meint bem Ronige ben grundlichften Bericht hatte abstatten tonnen, ist gestern Abend, nachbem er einige Lage vermißt worben, zwei Meilen von hier am Bege todt gefunden worben. Er war mit feinem Degen bergeftalt burchflochen worben, bag bie Degenspite noch ziemlich tief in die Erde ging. fart vermuthet, daß er von einigen bei der Conspiration Betheiligten erwurgt, in der Racht auf's gand gebracht, und in diese Lage gelegt worden ift, damit man glauben soll, er habe sich felbst entleibt. Es wird vermuthlich nicht lange verbergen bleiben, ba die nachfrage und des gemeinen Boltes Unwillen nicht zu beschreiben ift. - Die Berzogin von Bort ift vorgestern wieder aus Holland eingetroffen. 21 Colober

Bonbon, ben 1. Rovember.

Ich habe vorgestern bem Könige in einer Audienz Dank abgestattet, daß I. Maj. sich der Cleveschen Länder halber zu interessiren willig erklärt, und zugleich gebeten, weil summum periculum in mora, die ganze französische Macht sich zusams menziehe, I. Maj. nicht säumen möchten, die nöthige Sicherheit dieser Länder zu befördern. Der König antwortete, daß Dero frühere Maßregeln wegen Rettung des Cleveschen mir nicht unbekannt wären; imgleichen, daß der Staaten übereiltes Benehmen den guten Erfolg, den man darnach hätte hoffen können, verhindert. Für jest wollten sie sich für dies

• • .

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |

Sand insoweit der Staat bazu beitragen würde interessiren. 1678 Hiernach ist wenig zu hossen, da Holland deshalb den Frieden nicht drechen wird. Ich habe bei Sr. Maj. serner die allgemeine Sicherheit empsohlen und mich erkundigt, was der französische Ambassadeur — mit welchem nach Herrn v. Beuningens Bersicherung der König dieserhalb sprechen wollte — I. Maj. geantwortet, und ob Mylotd Sundersland nach noch nichts von Paris berichtet habe. Der König sagte, das Herr v. Barillon sogleich dem Grasen d'Aveaux das Wert ob desectum mandati nach Paris verwiesen, und das stündlich Herrn Sunderland's Berichte erwartet würden.

Rach Briesen aus Holland, etoffneten J. Maj., wird die Raumung Mastricht's verzögert, und dem Herzoge von Neusburg ist der schon dewilligte Friede untet dem Vorwande abgeschlagen, daß es zu spät sei. Ich weiß nicht, suhr det König sort, wie es mit dem dereits geschlossenen Frieden noch ablaufen wird; die spänische Rasisstation sei noch nicht eingeslaufen, im Gegentheil schiene es, als habe man zu Madrid den Frieden zu vollziehen. Inzwischen könnten E. K. D. versichert sein, daß sie Dero Interesse gern beobachten würden.

Gestern ist das Parlament durch eine Rebe des Königs an beide Häuser wieder eröffnet worden '). Im Parlamente ist noch an demselben Tage solgendes beschlossen worden.

Daß dem Souverneur des Tower ein Befehl gesandt wetde, Herrn Mallet morgen vor das Unterhaus zu bringen, und die Ursache seiner Bethaftung anzugeben.

Soll eine Commission ernannt werden, die sich über den Tod bes ermordeten Friedendrichters Herrn Edmund Bery God ren erkundigen soll. Eine andere Commission soll die Wittel überlegen, wie des Königs Person besset zu erhalten ist. Fetner soll dem Könige eine Bittschrift überreicht werden, damit A. Maj. alle verdächtigen Papisten 20 Meilen von London schaffen lassen sollen. — Das Oberhaus hat dem Unterhause wissen lassen, daß man eine Abtesse an den König wegen eines allgemeinen Festtages beschlossen habe.

22

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. "Des Königs Eröffnungs siebe an beite Parlamentshäuset ben 31. Oktobet 1678."

1678 Heute ist in beiden Häusern nichts berichtwürdiges vorgefallen.

Bonbon, ben 4. Rovember.

Mit der gestern hier eingetroffenen Post haben uns Hamburger Briese die erfreuliche Zeitung gebracht, daß Stralsund nach ausgestandenem großen Brande angesangen hat, zu kapituliren. Nachdem ich heute von E. A. D. Geheinmäthen zu Berlin von den Umständen der Capitulation benachrichtigt worden din, und der zu Nimwegen verhandelte Stillstand noch nicht so weit gesommen, daß die Uebergade sollte gehindert werden können, so zweisele ich nicht, E. A. D. werden jetzt im Besitze dieses wichtigen Ortes und solglich von ganz Pommern sein. Der Allerhöchste, dessen Seegen aller Belt Mißgunst überwältigt, erhalte Dieselben und Dero hohe Rachtommen zu ewigen Zeiten, und dämpse serner alle Dero ungerechte Feinde.

Wenn es möglich ift, so werbe ich versuchen, bem Konige noch biefen Abend zu begegnen, um zu feben, wie biefe Rad. richt aufgenommen worden ift. Es durfte fich aber wohl schwerlich bagu eine bequeme Gelegenheit finden, ba bas Perlament bis in die sinkende Racht Sigung balt. Es durch. sieht diejenigen Nachrichten, welche man bis jett von der vorgehabten Conspiration besitt; wie benn auch bas Dberhaus zwei ganze Sage mit Durchficht ber angehaltenen Briefichaften beschäftigt mar. Das Unterhaus hat ebenso lange mit Berborung besjenigen, ber bas Bert zuerft angegeben, jugebracht; bierauf find heute Morgen die Doplord's Bellasis, Arun. bel, Pouvis und Peeters (Stafford) nach dem Zower geschickt worben; alsbann find noch einige andere Personen, als ber Konigin Leibargt (Bateman) und einige Geiftliche aus 3. Maj. Kapelle in Haft genommen worden. Da diese wichtige Angelegenheit vor allen andern im Parles mente untersucht wird, so ift zu hoffen, bag in turgem ber Grund erforscht sein wird. - E. R. D. konnen fich denken, wie dem Sofe zu Muthe sein muß, da durch die bei dem Coleman, ber vorigen Herzogin von Port Setretair, aufgefundenen Briefschaften alle Intriguen und Correspondenten

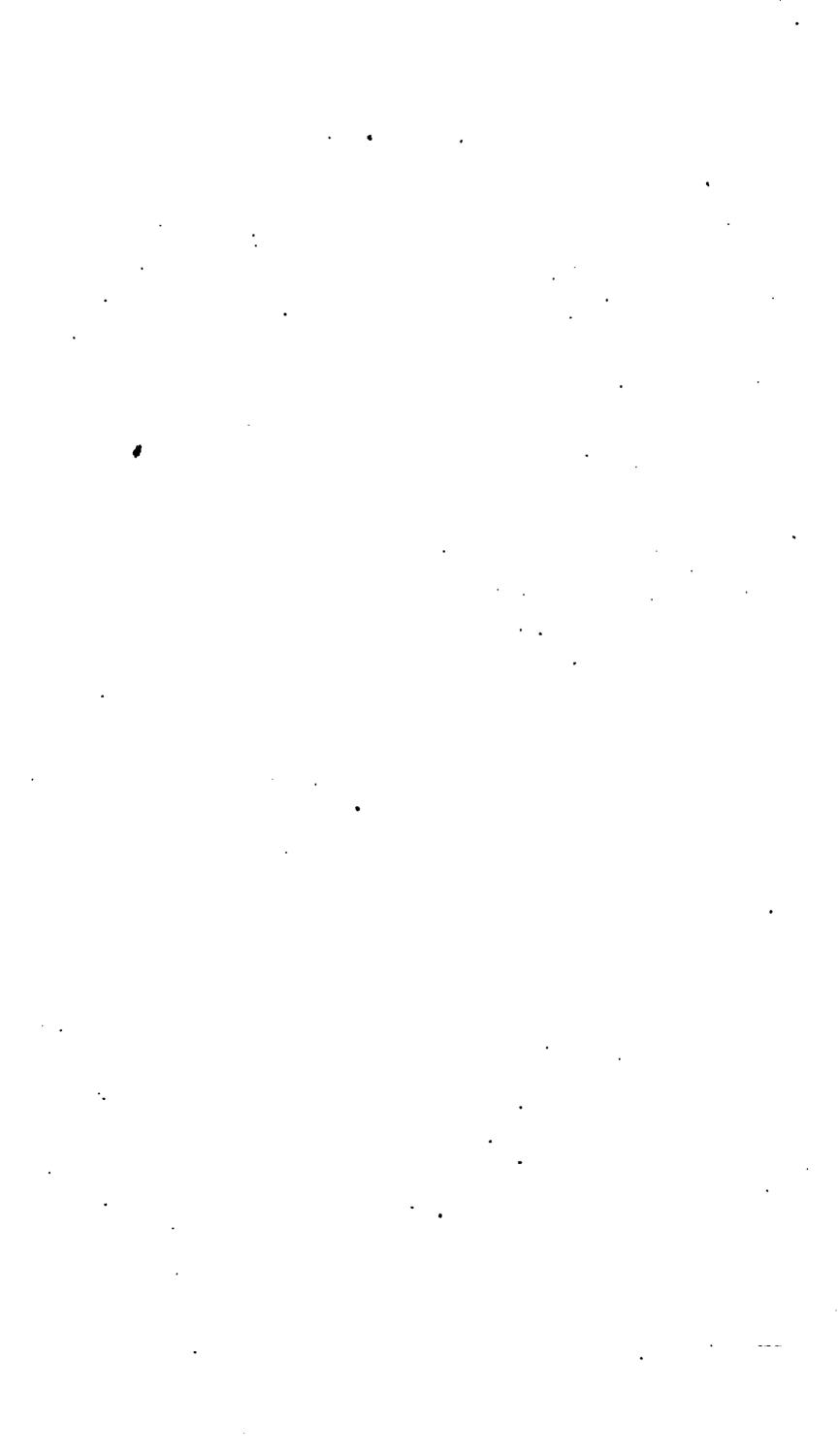

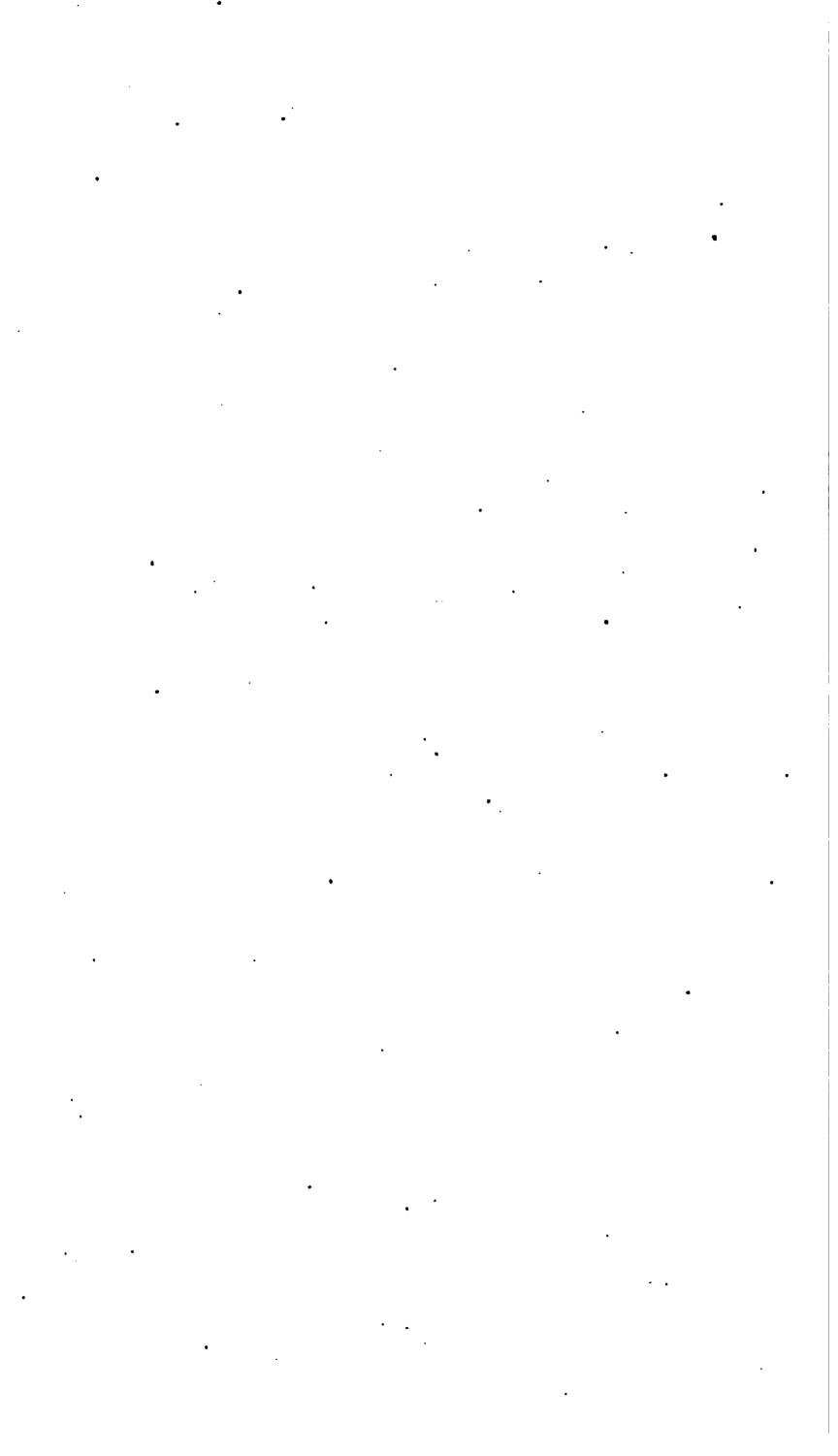

dieses Hoses mit dem französischen, welche während des Krie: 1678 ges gesührt sind, offenbar geworden sind. Ich weiß von guster Hand, daß der König sich selbst verwundert hat, warum dieser Coleman solche Register geführt; besonders aber warum er nicht alle Papiere verbrannt hat, weil er schon einige Lage vorher gewußt hat, man würde sich derselben bemächtigen. Weil aber nichts so klein gesponnen ist, daß es nicht endlich vor die Sonne kommen muß, also hat auch dies nicht länger verborgen bleiben durfen.

Wegen bes ermorbeten Friedensrichters ift eine königliche Proklamation bekannt gemacht worden, Rraft welcher bem Entdecker dieser häßlichen That 1000 Pfd., und wenn es ein Mitgenoffe sein solle, die Gnade und Salfte der Summe versprochen wird. Hierauf ift gestern von unbekannter Sand ein Brief an den Konig gekommen, welche municht, der Konig mochte ein Gnadenpatent für zwei Personen, nämlich ihn und einen seiner Freunde, in ein gewisses Wirthshaus schicken, so wolle er Alles, was man wider den Konig vorgehabt, ents beden; benn die 500 Pfd. begehre er nicht. Darauf find bie Gnadenpatente ausgefertigt und an den bezeichneten Ort geschickt worben; weil sich aber bemungeachtet niemand eingestellt, so ist heute eine andere Proklamation veröffentlicht worden, Rraft welcher Berficherung gegeben wird, daß sowohl die 500 Pfd. als die königliche Gnade erfolgen soll, wenn sich die Person nur angeben wolle.

Das Unterhaus bedient sich dieser Gelegenheit sehr, um gegen die Papisten zu agiren; wie denn auch daselbst daran gearbeitet wird, durch eine Parlaments - Akte alle Papisten aus beiden Häusern auszuschließen; welches aber wohl eher Del als Wasser zum Feuer sein möchte.

Der hollandische Ambassadeur hat gestern von seinen Prinzipalen den Befehl bekommen, dem Könige auseinander zu seinen, daß der Franzosen Berzögerung Mastricht zu rausmen, wie auch die Verweigerung mit dem Herzoge von Neuburg Frieden zu schließen, nur für eine Verletzung des geschlossenen Friedens ausgenommen werden könnte, und daß J. Raj. belieben möchten zu vernehmen, was Frankreich daruns

1678 ter verstände oder beabsichtige. Er ist diesem Auftrage benits gestern Abend nachgekommen, worauf der König unmittelbar mit dem französischen Ambassadeur deshalb sprach, der aber das Werk von sich abwies, in demselben Sinne antwortend, wie die französischen Minister zu Nimwegen gethan. Der König hat hierauf verlangt, das Herr v. Bewerning se wohl hierüber als Tider die Clevesche Reutralität ein neues Memorial übergeben möchte, indem sein letztes, vielfältiger Seschäste halber, nicht verlesen, vielleicht gat verloren gegangen sei. — Ich habe dem Könige noch diesen Abend die erspelliche Rachricht der Eroberung von Stralsund bekannt gemacht, und haben sich I. Maj. nach allen einzelnen Umständen sehr siehes gezigt.

Bonbon, ben 8. Rovembet.

Das Patlament, welches feit einigen Zagen bis in bie finkende Racht beisammen gewesen, -- auch zu mehrenr Berschwiegenheit beffen fo berathschlagt worben, ben Schluffel des Gemaches auf die Tafel gelegt, bamit nicht einer vor bem anberen abtrete, das Berhandelte zu veröffentlichen - if allein mit Eraminirung des (Titus) Dates, welcher ber erste Angeber ber Conspiration ift, wie auch mit Untersuchung einiger Briefschaften beschäftigt gewesen. Wenn gleich ber Dates viel Ungereimtes vorgebracht hat, so fand bennoch das Parlament es für gut, sich jedes von ihm Genamten ju versichern; bemnach ift ber Mylord Caftelmebn, ber Bergogin von Cleveland Chemann, noch in Saft genommen, und eine große Bahl anberer Leute in sehr schlimme Gefängnisse geworfen worden. Auch ift bie Berzogin ven Mazatin, welche sich eine Beit lang hier aufhielt, und beren Beschäftigung - wie weltkundig - nichts anderes als spies len und schlafen ift, gleichfalls beschuldigt worden. Es tann bemungeachtet noch nicht gesagt werben, was eigentlich an ber Conspiration fei, und ob die Beschuldigten schuldig find ober nicht. Dies ift aber gewiß, daß wenn ber König bem Parlamente ben Baum jest nicht gang ließe, die allgemeine Deinung dieser Ration sein murde, ob verstände sich ber König selbst

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | 4 |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

. • . •

mit den Papisten, wodurch außer allem Zweisel ein wirklicher 1678 Aufruhr erweckt wurde. Auch läßt der König das Parlament seinem Gesallen nach handeln, und als das Unterhaus vor einigen Tagen die Wegweisung aller Papisten 30 Meilen von hier begehrte, haben I. Maj. vertröstet, daß dies werkstellig gemacht werden soll. Ebenso hat der König dem Parlamente darin nachgegeben, nie ohne Garde zu geben, und nicht jeden ohne Unterschied auf das Schloß, und in die königlichen Sexmächer kommen zu lassen. Demnach sieht man den König, der früher deim Spazierengeben keine Garde hatte, jest von sehr starker Mannschaft überall begleitet, und wer bei Hose nicht sehr gut bekannt ist, dem wird es schwer ins Schloß zu kommen.

Derjenige, welcher burch ein Schreiben um Angbe gebeten und viel zu entbeden versprach, hat sich ungeachtet ber offentlichen Proflamation nach nicht eingestellt; also bag bie Hoffnung burch beffen Bekenntniß ben Grund zu finden um: fonft mar. — Gestern mar sowohl ber Hof als bas Parla: ment in großer Bewegung. Ein Friedensrichter tam namlich in großer Gil jum Ronige, mittheilend, baß Jemand bei ihm ausgefagt, es sei die Absicht, beide Parlamentsbaufer an die= sem Tage zu sprengen. Der Konig, obgleich er diesem Anbringen keinen Glauben beimessen wallte, verzag gleichwohl bis alle Gewälbe untersucht waren. Als diese Rachricht aber in das Parlament tam, so tonnen E. R. D. sich leicht benten, mit welcher Gilfertigkeit ein jeber die Thur gewann; fobald aber die Untersuchung geschehen und nichts gefunden wurde, ift man wieder zu den Berathungen geschritten. Dem frangofischen Ambassabeur gefällt es eben nicht, bag man bei Dieser Materie bleibt, er hatte es lieber gesehen, baß bas Parlament die Abbankung der Armee vornehme; überdem besorgt, es werde dies Alles zu seines Konigs Nachtheil endigen, ba der Konig sich mit der Nation nicht eher wieder vereinigen wird, bis der Argwohn, als verstehe sich der König mit Arantreich und mit der pabstlichen Religion, burch Bertreibung biefer und einer Kriegserklarung gehoben wirb.

1678

Das fürzlich berichtete Faktum von bem in des spanischen Ambassadeur Behausung genommenen Jesuiten bewog den Grasen Egmont, in einer Audienz als durch ein Remorial zu klagen. Der König entschuldigte zwar mündlich das Werk und versprach gebührende Satisfaktion; allein schristlich ist dem Ambassadeur vorgeworsen, daß er eine ohne Abssicht und ohne Besehl geschehene Sache, und die durch den Marquis Bourgemanne bereits abgemacht worden, wieder anrege. Graf Egmont hat diese Antwort, weil sie zu anzüglich war, selbst dem Marquis Bourgemanne nicht mits getheilt, und ist er seht nicht wenig verlegen, da das Letzte schlimmer als das Erste ist.

Mylord Sunderland ist endlich aus Frankreich bier angelangt. Der hollandische Ambassabeur sowoht als ich wollten bie mitgebrachten Beschluffe vernehmen, allein bie Beschäftigung ber einheimischen Unruhe hat bergeftalt bie Dberhand gewonnen, daß teine Gelegenheit zu finden ift. -Beute ift die Berwirrung im Parlamente noch größer geworben, indem der Coleman, nachdem er von einigen Deputirten des Oberhauses examinirt, und ihm die Concepte einis ger bedenklichen Schreiben an Ludwigs XIV. Beichtvater, so wie an ben pabstlichen Internuntius zu Bruffel, vorgelegt worden, anfänglich stanbhaft geleugnet; aber endlich feine eigene Sand erkannt und dabei gestanden, daß dies Alles auf Wormiffen bes Bergogs von Bort geschehen. Der Bergog hat dies ganz entschieden im Oberhause geläugnet, worauf von einigen vorgeschlagen wurde, bem Unterhause bavon Rachvicht zu geben, damit beide Sauser in einer so wichtigen Sache zugleich Information einziehen mochten. Der Bergog von Dort hat sich bem widerlett, und als es zur Abftimmung tam, durch eine Mehrheit von 18 Stimmen feinen Willen erlangt. Das Unterhaus, bem bies ohnebem befannt geworben ift, hat vom Dberhause alle von Coleman genommenen Schriften begehrt, und einige bem Sofe febr übel gugethane Mitglieder bestimmt, ben Coleman zu eraminiren. Dierauf wird das Unterhaus vermuthlich die Mitwirkung des • • 

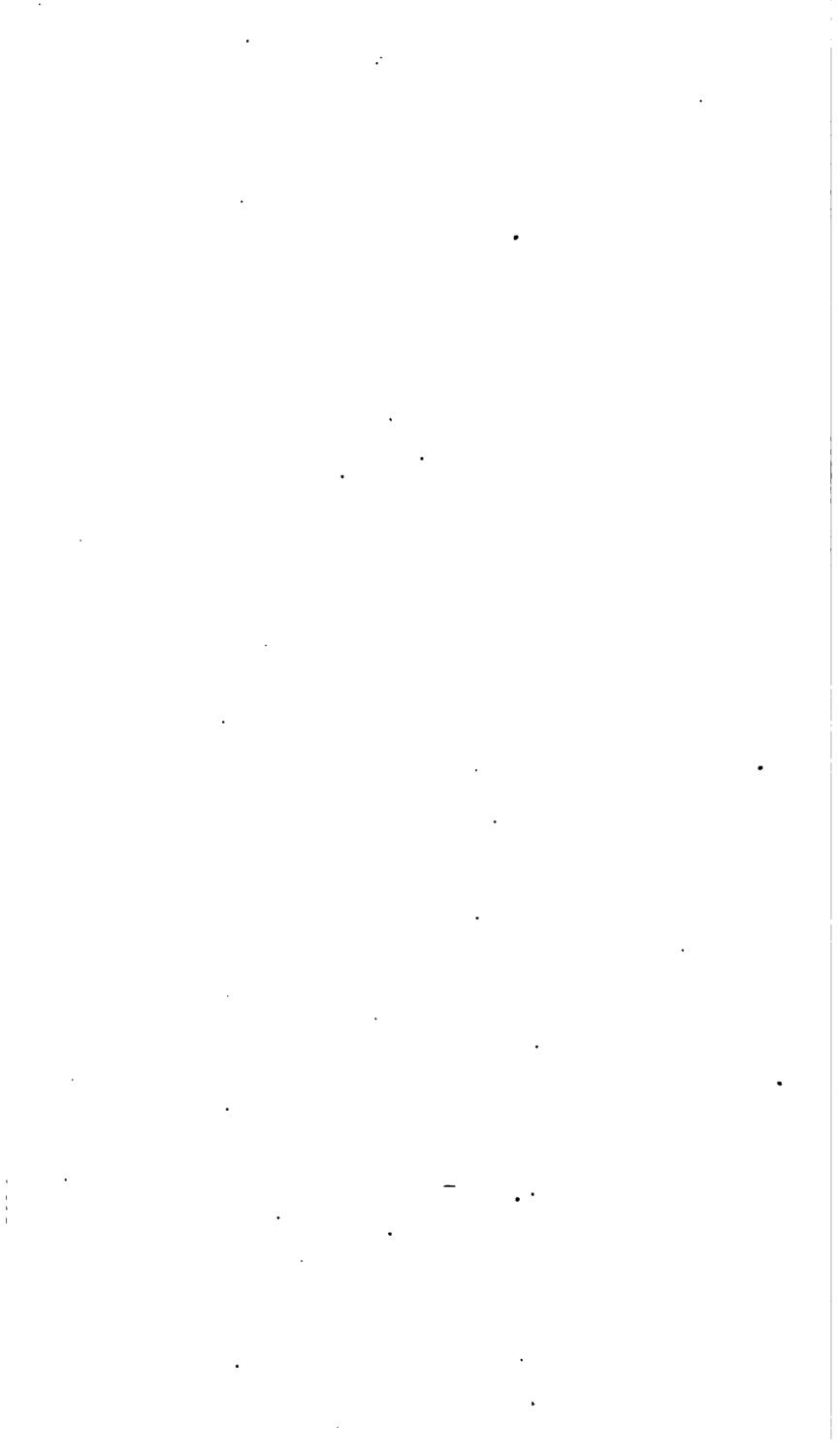

Dberhauses nachsuchen, auf baß die Sache mit gesammter 1678 Dand untersucht wird.

Bonbon, ben 11. Rovember.

Beil ich keine Gelegenheit finden konnte, mich beim Ros nige ober beffen Ministern zu erkundigen, mas Mylord Sun: berland aus Frankreich mitgebracht, so versuchte ich es von dem hollandischen Ambassadeur zu vernehmen. Allein dieser, nachdem er ben ganzen Hof durch die Conspiration bergestalt bistrahirt und beschäftigt fand, daß man von anderen Sachen nichts mehr horen will, hat um so mehr die Nachfrage vernachläßigt, da ber Mylord bereits einen Monat von Paris abwesend ist, und der Konig, wenn etwas wichtiges vorgegangen, nicht so viel Beit wurde vergeben lassen. Ueberdem zweifelt man, daß der Mylord wieder nach Frankreich geben wird, ebenso bort man auch von Herrn Bridchbehn's Sendung nichts mehr, ja er felbst zweifelt an feinem Abgange. Der frangosische Ambassabeur versichert dem gangen Pofe, daß der Friede mit dem Raifer so gut als geschlossen, und daß das Abkommen mit E. R. D. auch in guten Terminis stehe. Frankreich scheint die nordischen Allierten mit guten Bertröftungen eines schicklichen Friedens so lange bin= zuhalten, bis mit bem Kaiser abgeschlossen ist. Nach dessen Abgang wurden die Uebrigen zur Annahme des franzosischen Projekts mohl zu bringen sein, welches von ben bier Gutgefinnten um so mehr besorgt wird, da Frankreichs zu Nimwe= gen zulett vorgelegte Bedingungen, nach welchen ber Stillstand mit bem Raiser zu schließen, auf eine Trennung ber Allierten und Unternehmung gegen einige bedeutenbe Orte am Niederrhein barauf binzudeuten scheinen. Die meisten halten dafür, es werben sich endlich alle ber romischen Religion zugethanen Potentaten mit einander verbinden, und ben Rrieg, welchen Eudwigs XIV. Ambition und Glorie angefangen, unter dem Worwande der Einrichtung einer einzigen Religion fortsetzen; wie ich denn von einigen Parlaments = Mitgliedern verstanden, als konne aus dem in der Conspiration bis jett entdecten nicht undeutlich daraus geschlossen werben.

1678

Unter Coleman's Briefen find 10 gefunden worben, bie er mit Lubwig's XIV. Beichtvater gewechselt bet; fammtlich fprechen sich babin aus, daß wenn ber Konig in Frankreich es nur babin bringen konnte, bas bas jetige Parlament gang aufgeloft murbe, so zweifele er nicht, es werbe bas Worhaben, bie papistische Religion bier einzuführen ge lingen; beshalb bringt er in allen feinen Schreiben, Eudwig XIV. zu vermögen, daß er baran arbeite. Diefer augenfcheinliche Beweis eines gefährlichen Borhabens hat das Unterhaus gestern bewogen, burch Beschluß festaustellen, baß fur gemiß anzunehmen: es ist somoht noch jest als vordem ein verdammter und höllischer Anschlag vorhanden, welchen die Papiften gebildet und getrieben, um ben Konig gu ermorben, bes Souvernement umzustoßen, und die protestirende Religion, welche hier durch das Gesetz et nemine contradicente stabiliret worden, zu vertilgen. Bermittelft biefes Beschlusses ift Dates in Sicherheit, wiewohl ihm nach ben englischen Gefeten, wenn Alles für unwahr gefunden mare, nur der Bipfel ber Ohren abgeschnitten werden durfte. Er ift beshalb auch bisher nicht einmal in Saft gemesen, konnte frei umber geben; wenn ibn nicht bie Furcht, ein gleiches Ende mit bem Friedensrichter zu haben, in den Grenzen bes Schloffes gefangen gehale ten batte.

Heute ist das Parlament ganz außerordentlich versammelt, weil am Allerheiligen Rage nie Sitzung gehalten wird, und dem Bernehmen nach wird über das Mittel, dem Bordaben der Papisten entgegen zu treten, berathschlagt. Der König hat inzwischen dem Begehren des Parlaments wegen Entsernung aller Papisten nachgegeben. Durch eine Proklamation ist salle Papisten, wie auch die, welche dastit gebalten werden und sich des vorlängst konzipirten Sides entsagen, dei böchster Ungnade andefohlen, sich zwischen heute und dem 17. d. M. auf 10 Meilen von den königlichen Schlössern, wie auch aus London und Westminster zu begeben haben, und sich auch nie wieder haselbst einsinden dursen.

<sup>1)</sup> Stehe ben Anhang.

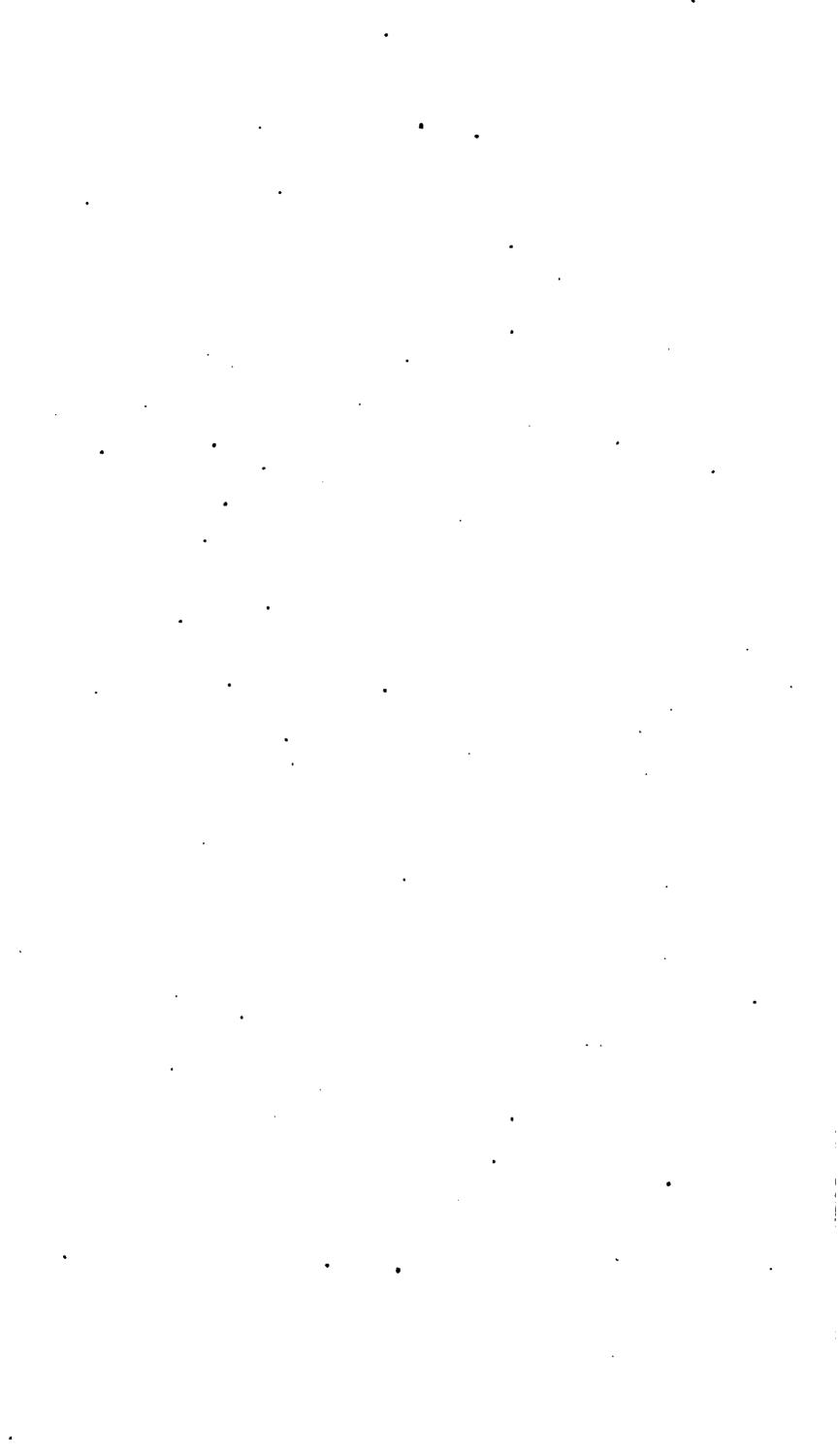

|          | •   |   |
|----------|-----|---|
|          |     | 1 |
|          |     | ! |
|          |     |   |
|          | •   | 1 |
|          | •   | : |
|          |     |   |
| •        |     | ı |
|          |     |   |
| •        |     |   |
|          | · • |   |
| •        |     |   |
| •        |     |   |
| • •      | •   |   |
|          | •   |   |
|          |     |   |
|          | •   |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     | 1 |
|          | •   |   |
|          | •   |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     | : |
|          | ·   |   |
| •        |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     | ! |
|          | •   |   |
|          | •   |   |
|          |     |   |
| •        |     |   |
| <u>.</u> |     |   |
|          |     |   |

sift zugleich allen Ober- und Untergerichten scharf andes 1678 sohlen worden, sleißige Haussuchungen zu halten und die Widerspenstigen gefangen zu nehmen. Der König hat bereits verschiedene Bediente dieser Religion entlassen, so daß es scheint, es wird diesmal Ernst gebraucht. Der an dem Friedensrichter verübte Word ist noch nicht entdeckt worden, wiewohl verschiedene Leute, auf denen einiger Argwohn gefallen ist, in Haft genommen worden sind. Das Parlament hat, außer der vom Könige versprochenen Gnade und Geldsumme, dem Entdecker noch 20,000 Thaler versprochen; der Grund ist der, daß der Pabst wohl mit unter der Decke siegen möchte, und also leicht selbst 2000 Thaler dem Thater geben möchte, wodurch die Sache verborgen bliebe.

E. K. D. von der Zerschlagenheit des Hofes in dieser Lage zu unterhalten, halte ich ganz unnothig, benn wie Diefelben nur erwägen, daß ungeachtet so vieler Rlagen des Parlaments über bes Königs in Frankreich zunehmende Dacht außerhalb, und ber Papisten innerhalb bes Landes, ber Hof gleichwohl weber an die Abhulfe bes Ginen noch bes Anderen gebacht hat. Der Bergog von Dort, welcher bie Krone aus Ber Achtung fett, und burch beffen Rathschläge ber Konig bas Meifte gethan, ber ber papfilichen Religion ganz zugethan ift; endlich das einzige Mittel, sich mit dem Parlamente zu vereis nigen, ein Arieg gegen Frankreich ware; ber aber zu spat kommt, da man dieser Dacht nicht gewachsen ist, - so ist leicht abzunehmen, wie bem Hofe babei zu Muthe sein muß. Der Herzog von Dort, welcher, wie ich schon berichtete, einen harten Stoß im Dberhause ausgestanden hatte, - und was ihn am meiften überraschte, bag von den, mit dem Sofe jeberzeit ganz übereinstimmenben Bischofen, fünf gegen ihn auftraten, — wird vermuthlich bei ber nachsten Borladung ber wider ihn geschehenen Ausfage, daß Coleman mit seinem Wissen die entdeckte Correspondence geführt, eine noch stärkere Partei gegen fich haben. Bei den in Religionssachen hier vorherrschenden Gefühlen, bei ber unbeschreiblichen Gehaffigkeit bes Parlaments gegen bie Papisten burfte beffen Rachtommen1678 schaft ein Beispiel einer ber Messe halber verlornen als erworbenen Krone bekommen.

So viel ich diesen Abend noch nach sehr später Arennung des Parlaments habe vernehmen können, soll das Oberhaus sich mit den gestern gesaßten Beschlüssen des Unterhauses ohne den geringsten Biderspruch übereinstimmend erklärt und versprochen haben, sich in dieser Sache nicht zu trennen, sondern Alles junctim et communicato consilio zu thun. Im Unterhause hat man beschlossen, dem verhafteten Nylord Arundel den Process zu machen, und zwar soll das Oberhaus sein Richter, das Unterhaus der Ankläger sein; woraus hervorgeht, daß hinreischender Grund. zu den ihm gemachten Beschuldigungen vors handen ist.

Bondon, ben 15. Rovember.

Am 12. ift man im Dberhause bem Bergoge von Port in seiner und bes Konigs Gegenwart von neuem und heftiger als jemals zu Leibe gegangen, indem der frühere Ranzler Shaftesbury bie Berhandlung bamit eröffnet, baß, nachdem beide Bauser bes Parlaments barin übereinstimmten, für gewiß ein gefährlicher Anschlag gegen ben König, gegen bas Gouvernement und gegen die englische Religion vorhanden, so muffe bem mit Fleiß und ohne Unsehung ber Person juvergetommen werben. Es tonne niemand in Abrede ftellen, bag außer bem Könige jeber ein Unterthan und ben Gesetzen unterworfen ware. Zwar wolle man ben einem koniglichen Bruder gebührenden Respekt nicht aus ben Augen setzen, auch musse man billig die hohen und sonderbaren Eigenschaften Gr. Ros nigl. Hoheit, als bessen Erfahrung, Tapferkeit, Standhaftigkeit und Entschlossenheit ruhmen; allein weil zu dieses Landes eigenem Unglud Se. R. H. eine andere Religion erwählt, als des Landes Gesetze mitbrachten, und überdem fund geworden, welche listigen Anschläge von benen ber papstlichen Religion zugethanen zur Einführung dieses Glaubens im Lande geführt worden sind, so hatte die Nation aus gedachten Eigenschaften bes Herzogs von Pork mehr zu fürchten als zu hoffen. Aus diesem Grunde halte er es für nothig, den Konig durch eine Adresse unterthänigst zu ersuchen, ben Berzog von Port so:

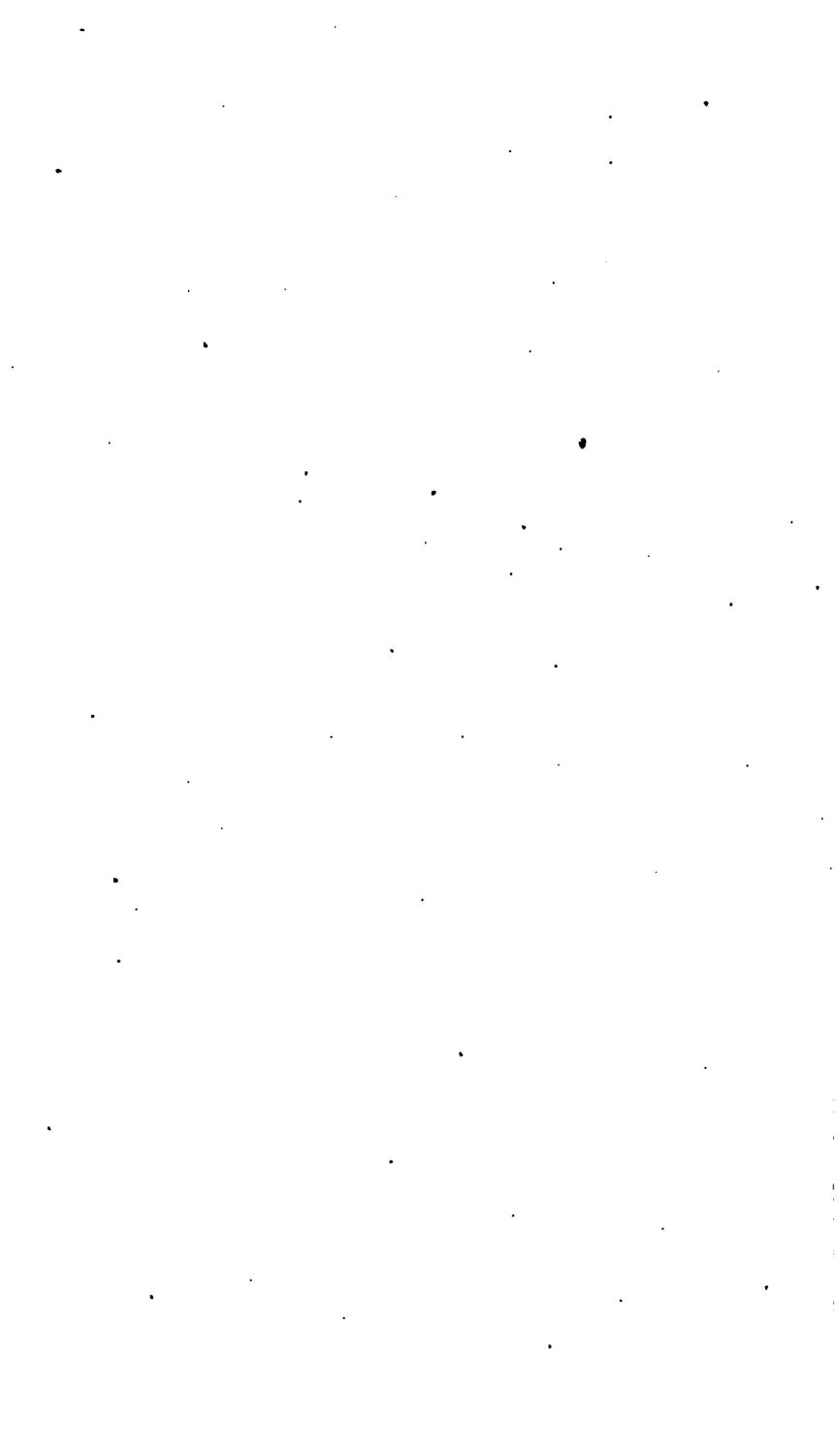

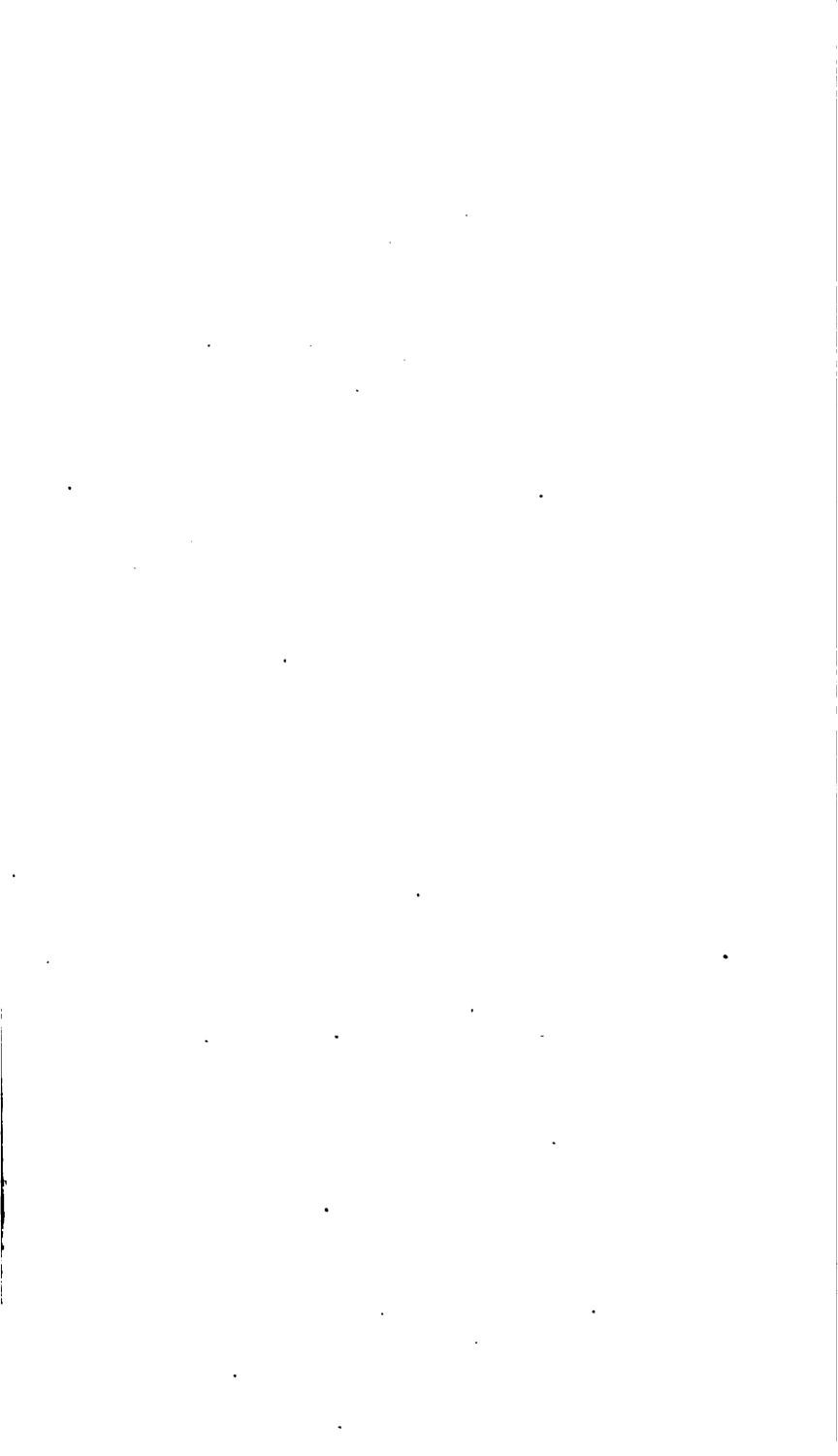

wohl von seinem Rathe als seiner Person zu entfernen. Die- 1678 fer Borichlag ift von verschiedenen, wie auch einigen Bischofen, unterstützt worden. Als aber barauf des Konigs Partei und namentlich der Mylord Clarendon (bes gewesenen Kanzlers ältester Sohn) bies fehr weitläuftig und mohl widerlegte, fo. daß der größere Theil der Zeit dabei verstrich, so brachte der Marquis Winchester in Antrag, einen anderen Zag gur ferneren Abhandlung dieser Materie anzuberaumen. Die Hofpartei widersette sich dem aufs fraftigste, vorgebend, daß es. schimpflich fein murbe, in den Registern zu finden, bag bergleichen Materien vorhanden gewesen maren, man solle ente. weber jett die Sache beenden, ober nach Belieben ohne Festsetzung eines Lages wieder vorbringen. Dies ift denn auch geschehen, und nicht allein Beit sich zu berathen, sondern auch dabei gewonnen worden, bag bei Entstehung eines bestimmten Bermins. Die gange Faktion sich nicht darauf vorbereiten und in großer Anzahl einfinden tann.

Indessen hat der Hof hieraus genugsam erkannt, was man beabsichtigt, und haben Se. Königl. Hoheit selbst geurstheilt, daß, da man sich einmal bloßgegeben hatte, es dabei nicht bewenden lassen, sondern ihn so viel als möglich ansgreisen wurde. Der Herzog hat verschiedene Male im Parlamente ausstehen und sich vertheidigen wollen, ist aber von Ansberen abgerathen und baran verhindert worden. Wie Sr. Königl. Hoheit eigentlich dabei zu Muthe sein muß, kann wohl nicht gesagt werden, indem sie eine große Gleichgültigkeit, is eine afsektirte Freimuthigkeit außern; — des Königs Unwille aber ist jederzeit hinreichend zu spüren gewesen, und haben I. Raj. hierauf verschiedene Mal Rath gehalten und berathschlagt, wie diesem Borhaben vorzukommen sei.

Den Schluß und Beschluß hat man gestern im Obers hause gleich bei dessen Eröffnung vernommen, da der Herzog von York die Sache selbst wieder auf die Bahn brachte, und versprach, weil seine Person der Nation Argwobn gebe, so wolle er sich von selbst aller Angelegenheiten entziehen, und hinfort in nichts mehr mischen. Es ist zwar dies mit Dank anges nommen worden, allein kein völliges Vergnügen gegeben, und

1678 bennoch ift es babei geblieben. Alebann hat man berathichlagt, ob nicht der Konigin Domestiken, wie auch andere Fremde, ben Eid, welchen alle Papisten leisten mussen, die hier bleiben wollen, - daß sie namlich allein vom Konige in England und nicht vom Papfte abhängen, - entledigt werben komten; man ift aber damit nicht fertig geworden. Seute wird wohl teine Sigung gehalten werben, ba ein großer Feiertag ift, inbem ber Sahrestag ber von ben Jefuiten früher gehabten Abficht, bas Parlament ju sprengen, gefeiert wird, und ber jett obwaltenben Umftande halber genauer als sonft beobachtet wirb, - Im Unterhause hatte man gestern die Entfernung bes Herzogs von Dork vom Konige gleichfalls zu überlegen angesangen; es ift aber bie weitere Berhandlung bis kunftigen Freitag verschoben worden, um zu seben, ob G. R. D. inamifchen - und besonders vor bem Donnerftage, wo ber Zermin eintritt, an welchem die Papisten schworen ober die Stadt raumen muffen - nicht einen befferen Beg, Die Ration gufrieden ju ftellen, finden werden; benn mit der im Dberhaufe gegebenen Erklarung scheint man nicht zufrieden zu sein. Der Termin bes Aufbruchs der Papisten wird wohl verschoben werben, indem viele ber englischen Religion zugethanene Kaufleute und Burger Conbons selbst barum angehalten haben, pamit sie zu ihrer Bezahlung gelangen, weil schon mehrere Bankerotte vorgekommen find.

Sonst soll man bei Festnehmung eines mir unbekannten Beschuldigten unter dem Getafel des Gemachs einige Briefe gefunden haben, die den Mylord Arund el sehr graviren, und mit dem gleich anfänglich wider ihn deponirten sehr übereinstommen sollen. Dessen ungeachtet sind die wahren Gründe noch nicht aufzusinden, die sich mohl bald äußern würden, wenn die englischen Gesetze in dergleichen Fällen die Tortur zuließen; allein da dies hier in keinem Falle ausgeübt werden kann, so hat man, um so viel als möglich hinter die Bahrsbeit zu kommen, dem Coleman — gegen den bereits so viel gefunden, daß er sich selbst das Todesurtheil sprechen kann — Gnade und das Leben versprochen, wenn er Alles aufrichtig beichten und anzeigen, wie das Werk angelegt worden ift.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   | : |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | i |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

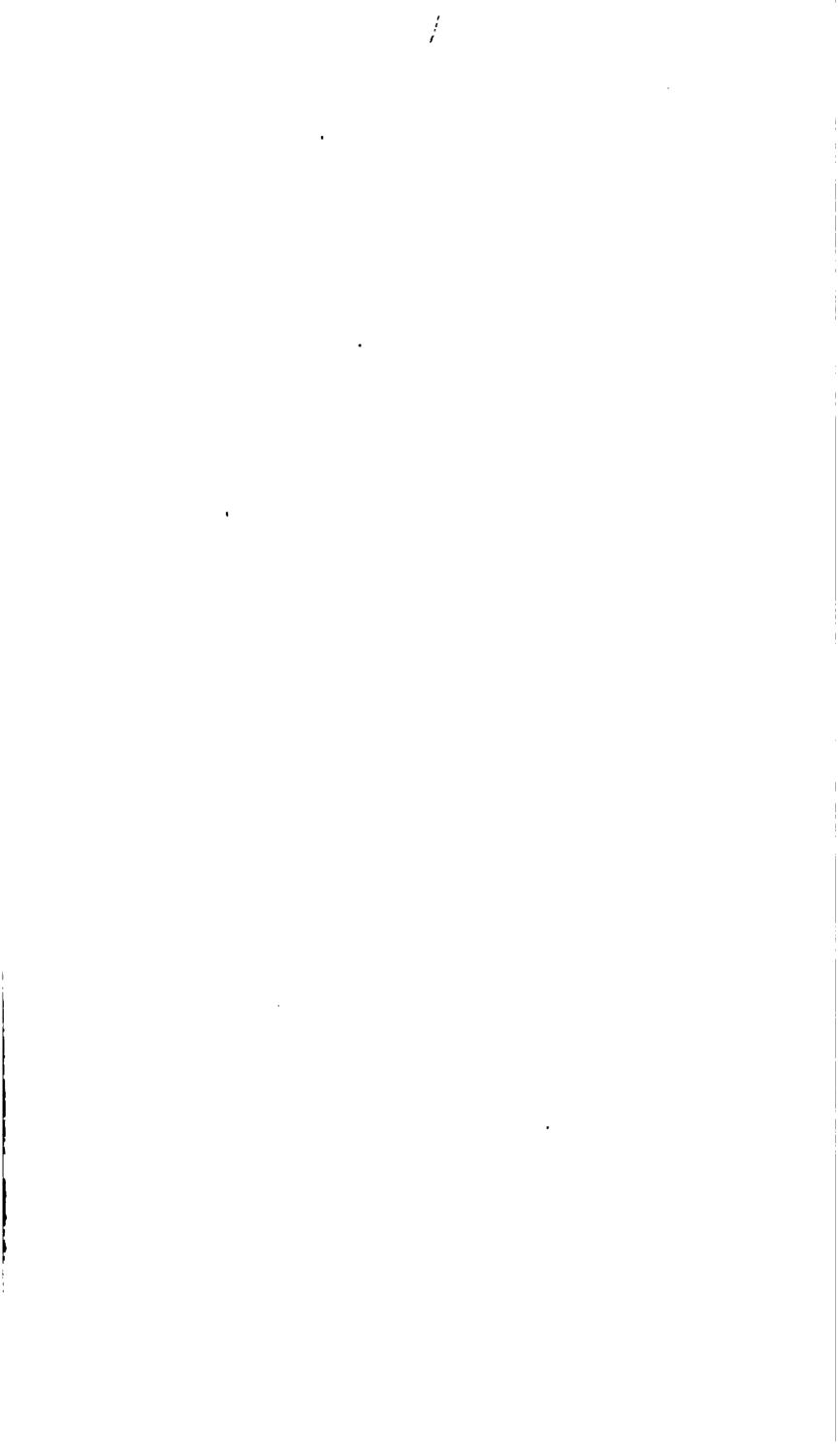

Ran hat unter seinen Briesen keine weitere Rachricht sinden 1678 können, als was vor zwei Jahren trassirt worden ist; die Fortsetzung die auf diese Beit war nicht auszusinden. Colesman hat seitdem nur noch ausgesagt, daß er außer der jährslichen Pension von 1400 Pfund von Ludwig XIV. noch einmal außerordentlich 2400 Pfund bekommen hätte, um die Prozogation des Parlaments zu befördern. Der Herzog von Vork hat dies gestern Morgen dem französischen Ambassadeur erzählend vorgeworsen, der aber nichts darauf geantwortet, als daß er nichts davon wüßte.

E. K. D. werben vielleicht glauben, daß mich die Erforschung bes in ber Conspirationssache fich zugetragenen bergeftalt beschäftigt, bag ich E. R. D. hobes Intereffe babei vernachläßige, indem meine Relationen weber bes Krieges noch Friedens Erwähnung thun. Allein E. R. D. tonnen verfis chert sein, daß sowohl ich als alle Minister ber hohen Mirten feben, daß in keiner Beise für ihre hoben Pringipalen bier etwas zu thun ift. Einebtheils ift ber Dof betgeftalt mit ben einheimischen Troubeln beschäftigt, bag an die ausländischen gar nicht gebacht wird; anderentheils wird bas Interesse ber fich noch im Rriege befindenben Alliirten fo wenig in Betracht gezogen, bag man nicht einmal Jemant nach Paris zu fenben gebenft. Ueberbem muß bas Bertrauen zwischen biefen beiben Kronen ziemlich vergangen fein, nachbem biefe entbedt, wie jene Alles bier über ben Saufen zu werfen gearbeitet bat. Ich bin versichett, daß das sich hier Zutragende mit geringe ren Roften aus der hollanbischen Beitung wird entnommen werben konnen, also wunschte ich wohl die Unkosten meines hiesigen Aufenthalts durch nühlichere Dienste zu erfeten; wie benn Se. Daj. ber Raifer den Grafen Ballenftein beteits abberufent haben. Doch E. R. D. werden am besten wissen. was Dero bobem Interesse am auträglichften ift.

London, ben 18. Rovember.

Es hat sich endlich diesen Morgen Zemand angegeben, ber nach Inhalt der königlichen Proklamation Gnade gesucht, und sowohl den Word des Friedensrichtets, als was ihm sonst 1678 von der Conspiration bekannt, zu entdeden versprochen. Der felbe beißt Bebloo, Englander und Papist, gehörte ber Conpiration an, und suchte über Briftol zu entfliehen. Dort ans gefommen, wird er von feinem Gewiffen bergeftalt geplagt, baß es ibm unmöglich ift, weiter fortzukommen; feine Dutter, bie eine große Unruhe an ihm bemerkte, bat ihn, wenn er etwa von der Conspiration sei, um Gnade zu bitten, Alles zu entbeden, ebe es ein Anberer thate, und mit bem verfproches nen Gelbe bavon ginge. hierauf begab er fich jum Burgermeifter von Briftol, bat um eine ftarte Estorte, bamit er :ficher nach Condon gebracht werde, und ift mit diefer gestern Abend hier angelangt. Bebloo hat nun (wie die gemeine . Rede geht) im Unterhause beponirt, baß ber Friedensrichter bes Rages vorber, ebe er vermißt murbe, bei Coleman gewefen sei; hier habe er aus den eingezogenen Driginal = Informationen bargethan, bag bereits viel entbedt und fein geringer Argmobn auf Coleman fiele, weshalb er ihn bitte, bem bevorftebenben Unglud burch freiwilliges Befenntnig ber gangen Conspiration zuvorzukommen; wozu sich aber Coleman nicht babe verfteben wollen. Des folgenben Lages fei bem Friebendrichter Jemand ins haus geschickt worden, ihn zu erfuden, in eine gewisse Serberge zu kommen, mo verschiebene vornehme herren verfammelt maren, mit ihm zu reben. Gob: fren, der sich baselbst einfand, erhielt bier bie Rachricht, bas Diese Herren in Sommerset : House - welches ber Konigin Retraitte und Logis devotionis ist - beisammen waren, und verlangten, bag er borthin tommen mochte. Gleich nach feinem Eintreffen bafelbft wurde er aus einem Gemache ins andere geführt, bann ploglich ber Mund geftopft und ihm die Surgel mit seinem Palstuche zugebreht; darauf bat man ben Korper in einen Stuhl gesetzt und so über den Plat zur Rutsche gebracht. Bu benen von Bebloo benannten Thatern sollen ber Ronigin Beiftliche geboren, Die babei mit Sand angelegt haben, auch habe er für sein Theil 2000 Pfund haben follen, das Wert mit zu verrichten, er sei aber getommen, als man eben fertig gemefen.

Diesen Mittag ift num ber Mylord Clarendon vom

. • • • • .

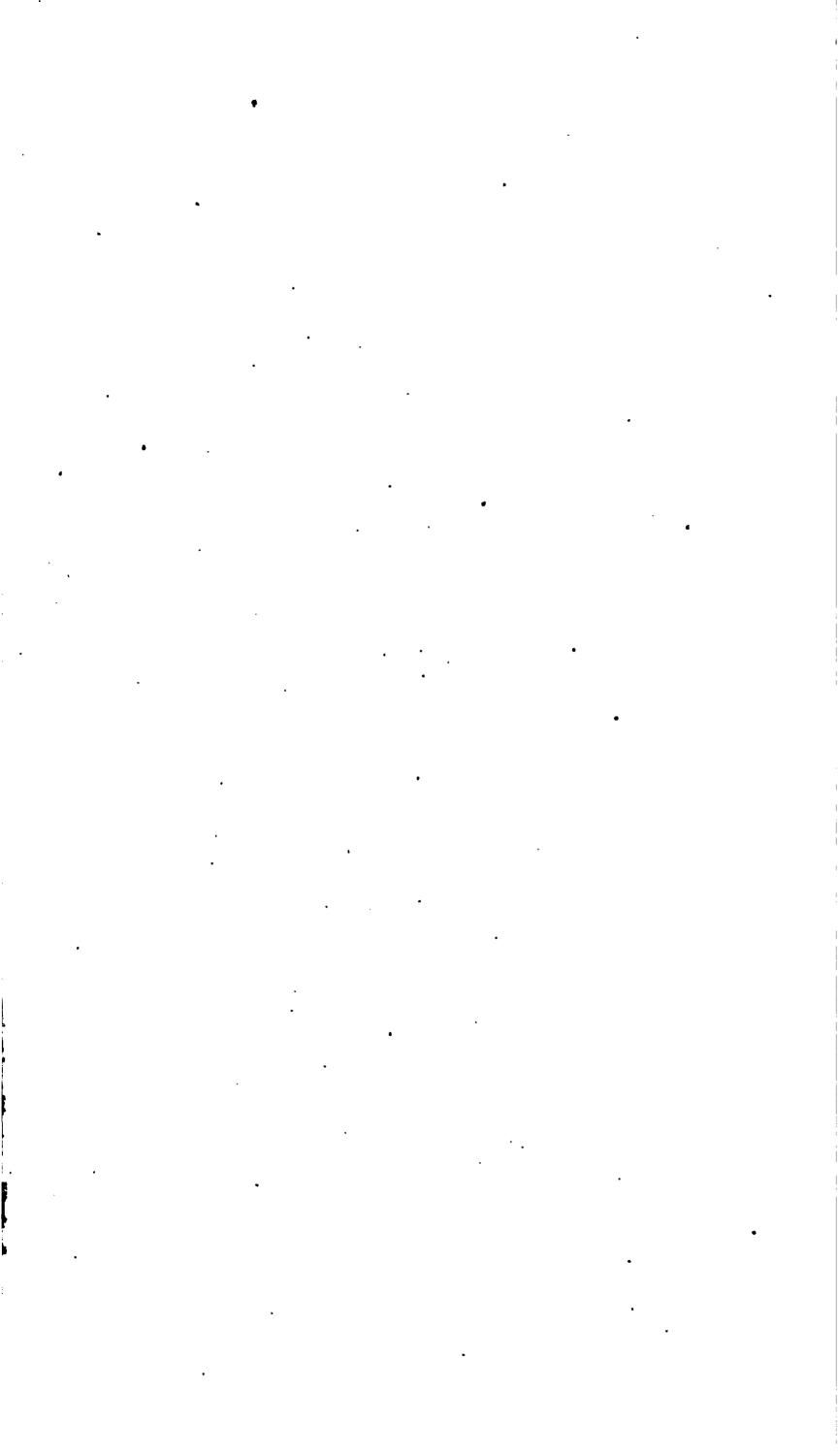

Oberhaufe zur Königin geschickt worben, um von ihr alle 1678 Schluffel von Sommerfethouse, selbst die ihres Rabinetes, zu fordern; alsdann ift er nebst bem Mylord Orrery und Mys lord Gerardt babin gefahren, um Alles zu untersuchen. Im übrigen follen bes Bebloo Aussagen mit benen bes von Dates zuerst angegebenen ganz übereinstimmen. Auch hat sich heute ein Buchsenschmied beim Parlamente angegeben und durch Befraftigung eines Gibes ausgesagt, daß ber Mylord Povis so viel Gewehre von ihm getauft, als zur Ausruftung von 10,000 Mann nothig waren. - Die Besturzung, welche dies Alles verursacht, ift nicht zu beschreiben; ber Ausschuß bes ganzen ganbes ift auf ben Beinen, und an allen Orten alles in ben Baffen. Beil verlautet, es rufte Frankreich zu Sunften Schwebens, so ift man hier ganz überzeugt, Frants reich werbe noch etwas gegen diese Krone versuchen, um von ber jetigen Unruhe Rugen zu ziehen, indem Jebermann wohl begreifen kann, daß bei jetiger Jahreszeit kein Schiff nach ber Offfee geschickt werben fann.

Borgestern und gestern ist man im großen Rathe beschäfstigt gewesen, die Proklamation wegen Wegweisung der Papisten etwas zu appliciren, und zu Gunsten der Diener der Kosnigin, Herzogin von Port und anderer Fremden auszudehenen. Nachdem aber erhellt, daß auch die Geistlichen der Kosnigin ihre Hände hierbei im Werke gehabt, so dürste diese Erklärung wohl unterbleiben. Inzwischen haben sich bereits viele Familien hinwegbegeben, einige hundert aber haben die englische Religion angenommen, vorgebend, daß das blutige Unternehmen der römischen Religion ihnen einen Abscheu für dieselbe gegeben habe.

Im Unterhause hat man beschlossen, ben König durch eine Adresse zu bitten, daß Coleman's Briefe durch den Druck bekannt gemacht werden. Dies hat der hiesigen französischen Zeitung Anlaß gegeben zu sagen, daß es hier mehr auf Unterdrückung der romischen Religion, als auf Entdeckung der Conspiration abgesehen sei. Derjenige, welcher diese Zeitung aus dem englischen ins französische übersett, ein Franzose Moranville, ist deshalb wor das Unterhaus gefordert

1638 worden, festgesetzt, alle seine Schriften aus seinem Hause ste holt, und jeht werden die Artikel zu seiner Beschuldigung sormirt.

Bebloo bat in Sommersethouse bas Gemach gewiesen, in welchem ihm der todte Korper gezeigt worden ift; allein weil er in berselben Rammer eine Thure angab, die fich nicht baselbft vorfand, - überbem die Konigin damals in biefem Gemache wohnte, - und ber Ort, an welchem ihm ber tobte Rörper gezeigt worben sein soll, ein feter Durchgang und Aufenthalt aller Domestiken ber Konigin ift, so wird bie Um gabe von vielen für verbächtig gehalten. E. R. D. konnen beicht ermessen, baß jeber nach Anleitung seiner Religion ober Beibenschaft für ober gegen ben Sof urtheilt, bie Gewißheit wird sich wohl erft mit der Zeit, vor welcher nichts verbotgen bleibt, ergeben. Indessen hat biese mahre ober unwahre Ausfage bei bem gemeinen Mann großen Anklang gefunden, und den früheren Saß gegen die Papisten bergestalt vermehrt, bag man bei Sofe nicht rathfam findet, in die vorgehabte Ausbehnung der Proflamation zu Gunften ber Diener ber Konis gin, Herzogin von Port und anderer Fremben fortzufahren. Wenn E. R. D. die am 19ten gehaltene Rede bes Königs überlegen, so werden Diefelben finden, daß ber Konig soger sucht, ben Argwohn eines Werstandnisses mit ben Papisten ju benehmen, daß er seinem Parlamente ben Baum in Diefem Berte gang überläßt, und, wie aus bem Schluffe bervorgebt, bies vielmehr auffordert, noch weiter zu gehen. Det Anlag au dieser unvermutheten Rebe des Konigs ift des Unterhauses porhabende Abresse an St. Maj., um den Herzog von York gang gut entfernen, und bie am Steitage vorgenommen werben follte, aber bis kunftigen Donnerstag verschoben worden ift. Des Königs Rede hat einen folden Beifall gefunden, bas beinahe zu jedem Worte Freudengeschrei geschah; besonders batten Die erstett Worte gleich anfange bergestalt eingenemmen, weil man baraus entnahm, bag ber Konig folche Dagtegeln ju nehmen gestatte, bamit ber Threnfolger jeberzeit ein Protestirender fein mußte. Es ift benn auch fogleich eine

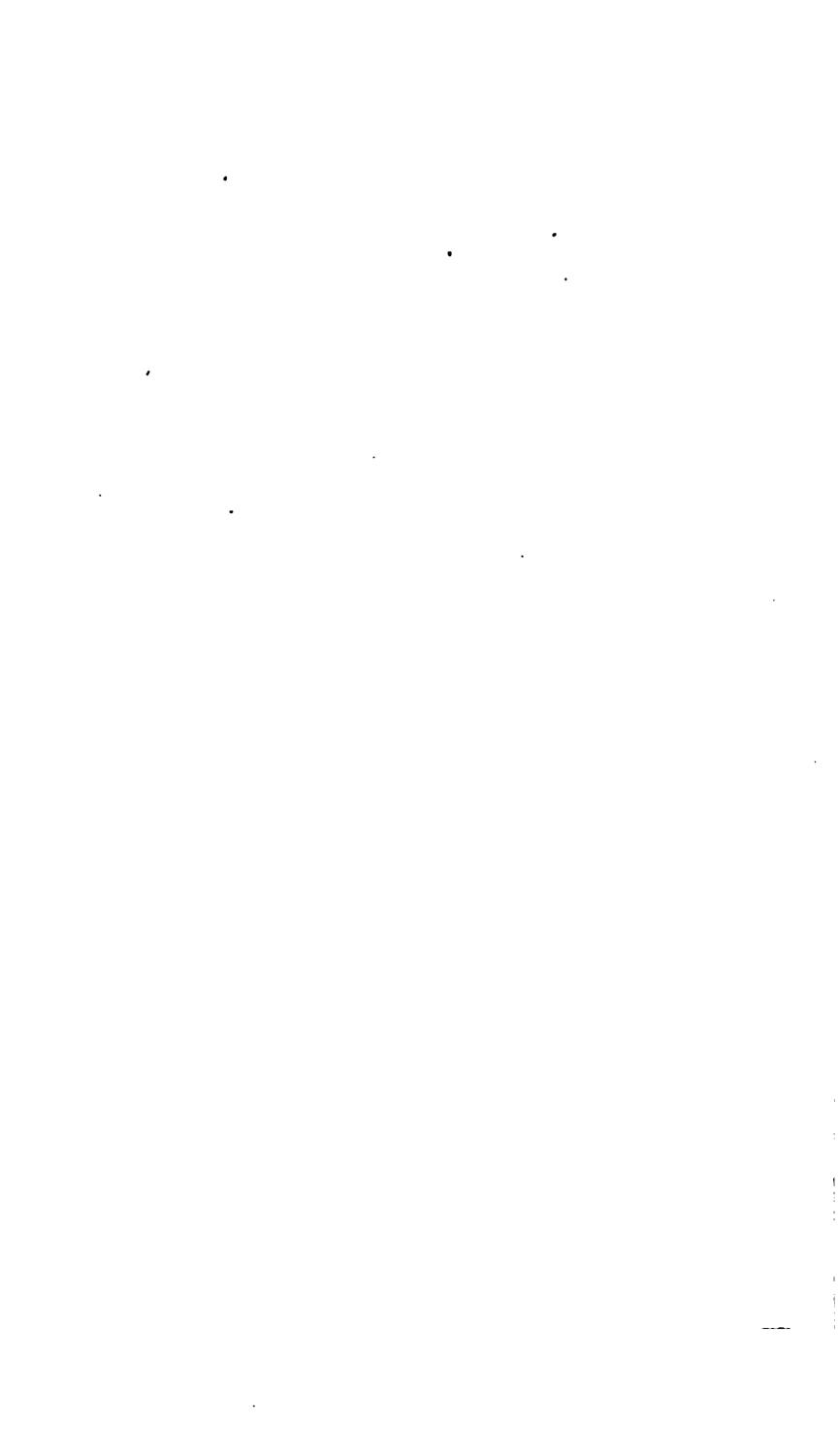

| • | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |

Dankabresse an ben König sur so gnabige Worte beschlossen 1678 und verrichtet worden.

Als man aber ipsissima verba orationis beim Lichte beseben und gefunden, daß ber Konig zwar gestatte auf Mittel bedacht zu fein, burch welche bie protestirende Religion in aeternum versichert sei; allein daß solche Magregel in der geraben Linie ber Nachfolge feine Beranderung thun foll, - were unter zu verfieben, daß der Herzog von Dorf, ungeachtet er Papift ift, nicht vorbeigegangen werden barf, - so ift bei vielen die Satisfaktion in Migvergnügen vermandelt worden. Es ift bemnach gestern beschlossen, bag alle Papisten bes Ronigreichs zur Gibesleistung angehalten werden follen ober in Haft zu nehmen sind; sbenfalls hat bas Unterhaus bas Dbenhaus daran erinnern laffen, auf die Ausschließung aller Deviffen aus beiden Saufern bedacht zu fein, und burfte man. im Unterhause mohl Alles so lange anstehen laffen, bis bas. Dberhaus sich etwas beterminirter barin, bemeift. Da man ben Bergog von Port einmal so fart mitgenommen bat, scheint es, bag man in ber Sache recht ficher geben will, ben: sonders weil niemand daran zweifelt, diejenigen, welche fich so offentlich gegen ben Herzeg erklart, werben es bereinft samet aufbrechen muffen...

Heute ist im Oberhause berathlichlagt worden, ab die papistischen Mitglieder aus dem Parlamente zu sehen, ohne aber
etwas zu beschließen. Im Unterhause ist eine Abresse an den König beschlossen worden. I. Maj, unterthäusigst zu ersuchen, Herrn Godolfin, Derv Ambassahen in Spanien, weil er als Theilnehmer der Conspination beschuldigt worden ist, abzusordern, damit ihm hier der Prozes gemacht werden kann. Verner ist beschlossen, daß sowahl der Königin als der Herzogin von Vort popisische Bediente — ausgenommen die gebornen Portugiesen — den Sid oblegen sollen.

London, den 25. Rovember.

Die Berathung ihrer eine Abresse an: den König, um ben; Herzog won Bork von sich zu messernen, ist vom Unterhause, ; welche dem Oberhause Zeit, geden will, über die Epssernung. 1678 Berschiedene bieser Personen find barauf in Saft genommen morben, fo wie gleichfalls ber Staatsfefretair Billiamfon vom Unterhause nach dem Tower geschickt worden ift. Es find namlich einige Patente für papistische Offiziere gefunden worden, die er nebst bem Konige unterschrieben hat. Da nun Die Boforderung ber Papisten gegen die Reichs-Gefete ift, der König seiner Handlungen halber nicht besprochen werden kann, fo balt man fich in ausgefertigten. Sachen an ben mitunterzeichneten Minister; (welches bier Der Billiam fon ist) weil er bem Konige nicht auseinander gesetzt, bas bies wider die Gesetze liese, und wenn der König es bennech ausgefertigt haben will, burch Entziehung ber Unterzeichnung bie Ausübung verhindert. Geine Entschuldigung bei fo überhäuse ten Geschäften nicht Alles nachlesen zu tonnen, bat seine Sache viel schlimmer gemacht, indem ihm darauf geantwortet wurde, daß wenn er bem Könige etwas zu unterzeichnem vorlege, oder selbst unterzeichne ebe er es gelesen, so habe er ben Sals verwirkt. Unter ben 400 Mitgliebern, welche fich bei ber Abstimmung im Unterhause befanden, haben nur 4 Stimmen für ihn gesprochen, woraus E. A. D. entnehmen tomnen, wie wenig er fich bemubt hat, seiner Ration und Collegen, geschweige ber fremben Minifter, Buneigung ju erwer-Obgleich es wohl nur bei einer Berhaftung von wenig Ragen bleiben wird, und allein Anderen jum Beispiel bienen sell, so ift die Sache doch erheblich genug.

Ein seit einigen Tagen hier vermißter Kausmann, ber mit einigen Papisten der Conspiration in harten Wortwechsel gerathen war, besorgte, daß ihm seiner Reden halber nachgesstellt werden wurde, und außerte gleich nach seinem zu Hauserschen demmen den Wunsch, wenn ihm etwas unvermuthetes bezogenen sollte, möchte man auf eine von ihm benannte Person besonders restelltiren. Als nun der Kausmann bald darauf vermißt wurde, hat man sich dieser Person demächtigt, aber noch nicht verhört. — Auch ist der Sohn eines sehr reichen Gelossen werden, weil er bei einem Gelage — wiewohl im trunkenen Zustande — Reden gesührt dat: die Conspiration sei noch nicht ganz entdeckt, und wenn

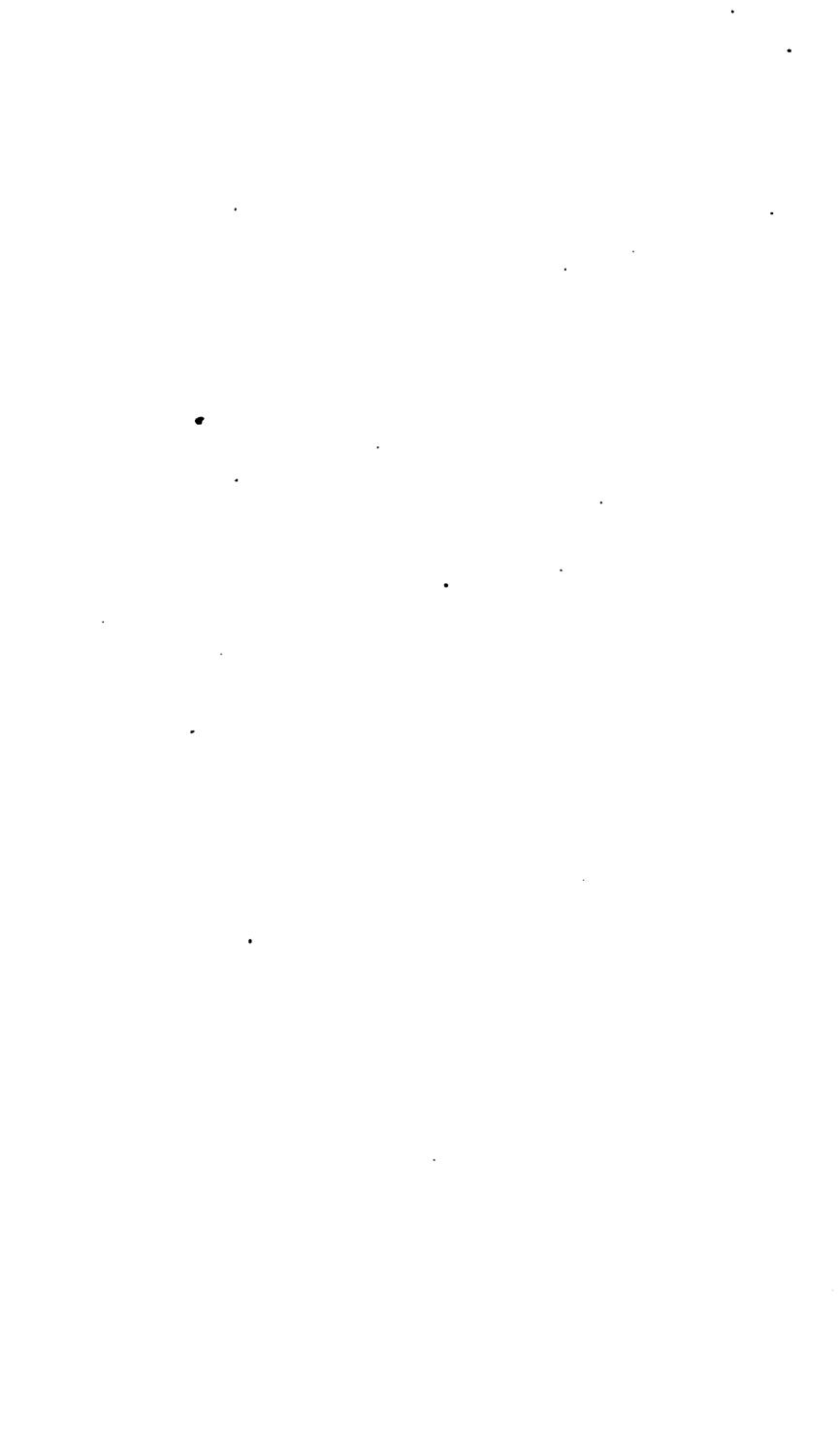

|   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

es niemand thun wolle, so habe er noch Hande ben König 1678 zu erworben.

E. K. D. werben an ber täglich hier mehr und mehr zunehmenden Untuhe nicht so viel Ungelegenhrit haben, als an der ber Franzofen im Cleveschen, und gang besonders auf eine Abhülfe dieses liebels verlangen, ba bes Ronigs in England gunftige frubere Erklarungen bazu Soffnung gaben. Schon mein eigenes Interesse, ba die frangosischen Gaste auf meinen Gutetn liegen und alles vernichten, mußte mich auf: forbern nach Rraften babin zu wirken; allein bas alte Sprich. wort, daß einem die Haut naber als das hembe ift, findet hier bergestalt statt, daß ich versichert bin, es ist mabrend biefer einheimischen Unruhen en die ausländischen gar nicht gebacht worben. Der König, welcher vor einigen Lägen mit der flandernichen Post die Rachricht erhielt, daß die Ratifika. tion aus Spanien noch nicht gekommen, und ber Raifer fich. baju, die Allifrten ju verlaffen, nicht verfteben will, bat eini: gen ber hoben Minister gesagt: es tonne bies mohl verursachen, daß man des Friedens nicht genieße; allein zum Bruch follte es beshalb boch nicht tommen. Der banische Gesandte bat aus bes Konigs Munbe vernsmmen, dag wenn fich ber Staat auch jest zu bem, was früher gewünscht worden ift, erbieten follte, 3. Maj. sich bagu nicht verbunden hielten, indem es unbillig ware, bag England von bem Willen ber Sollanber abhängen sollte. Da Frankreich nun außer Zweifel Die Abgeneigtheit biefer Krone ben Allürten zu Sulfe zu kommen binreichend tennt, so wird es sich auch an der Hollander Intereffe für bas Clevefche nicht viel ftoren. Die Gelegenheit, Holland zu überrumpeln, ist jest schöner als jemals, indem Die frangofische Armee ben Weg nach Utrecht mit um so leich= terer Mühe finden wird, ba Holland bereits seine Truppen abgedantt, keine spanischen vorhanden, und aus England fein Widerstand zu erwarten ist. Des französischen Ambassadeurs im Haag theglich übergebenes Memorial, wodurch die Einschließting bes Raifers und anderer Reichsglieber abgeschlagen wird, von vielen bier in diefem Sinne ausgelegt wird. Dem herrn v. Beuningen, welchem ich auf Grund dieses Demegen Frankreich nicht überhand nehmen lasse, gab vor, es sei ihm stets übel bekommen, wenn er seines Herrn Besehl zworgekommen ware und nach seinem Gutdünken gehandett habe; worauf ich mich nicht enthalten konnte zu wünschen, daß er früher so erakt und gewissenhaft gewesen ware, weil es sich damals besser als jest geschickt hatte.

Der König hat heute den Sprecher nebst einigen Mitgliedern des Unterhauses zu sich in den großen Rath sordern lassen, und ihnen etwas vorgeworsen, daß, da I. Raj. bei allen Begebenheiten so höslich mit ihnen umgingen, sie so achtloß gegen den Sekretair Williamson gehandelt. I Maj. würden deshalb ihren Sekretair wieder loslassen; welches denn auch sogleich geschehen, aber dem Unterhanse noch nicht bekannt ist. Nachdem der Sprecher dies dem Unterhause dier Verhacht, ist beschossen wurden, dem Könige die Ursache der Verhaftung bekannt zu machen und I. Maj. zu ditten, ihn nicht loszulassen; ingleichen möchten I. Maj. alle an Papisten in England und Irland ertheilte Commissionen ausheben.

Bonbon, ben 2. December.

Aus E. R. D. gnabigstem Befehl vom 17. Rovember babe ich hochst erfreulich vernommen, daß Gott ber Allers bochke E. R. D. fiegreiche und gerechte Baffen, endlich mit der Eroberung von Greifswald gekront, und also jum vollkommenen Besit von Pommern gebracht. Indem ich zu dieser rühmlichen und biefer so schönen Acquistion unterthas nigst Glud muniche, hoffe ich - und rufe ben Almachtigen Gott inniglich darum an - beg nicht allein Dieselben und Dero bobe Rachkommenschaft zu ewigen Beiten im Besite biefer Eroberungen bleiben, sondern bag Dero Reinde zu allen Beiten und an allen Orten gleiche Belohnung empfinden mogen. — Ich habe zu Folge E. R. D. gnadigften Befehls nicht unterlassen, diese wichtige noch ganz unbekannte Rachricht zu verbreiten, und dem Konig in einer besonderen Audienz bekannt zu machen. 3. Maj. bezeigten zwar durch ein sehr bofliches Compliment, daß fie über E. R. D. gludliche

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | I |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

Amin 10000 Hamer bafradam mit,

I fent Bising word from frange. I god

aliensen forfest moister,

aliensen forfest mightlen

Amil dans griften the fairne

ogyanism Injle.

Legensfier go

Erfolge sonderlich erfreuet waren; doch glaube ich, daß bors man tieber gefehen hatte, die Wiederherstellung Schmesdens durch einen widrigen Erfolg erleichtert zu horen. Doch sowohl das Glud als die Billigkeit haben gemeinhin die Mißgunst zum Gefährten, und da E. R. D. Vortheile nicht mehr abbestellt werden konnen, also wird man sie vernache lässigen. E. R. D. werden vermuthlich nicht überrascht sein zu horen, mit welcher Gleichgültigkeit, mit welchen nichgunstigen Zugen dieser Vortheil hier angesehen wird; aber man hat sich hier jederzeit im Lichte gestanden, und fängt noch in dieser Stunde — nach so vielsältigem Schaden und so augensscheinlicher Gesahr — nicht an klug zu werden.

Der Konig erkundigte fich nach allen Ginzelnheiten biefer letten Eroberung, fiel alsbann auf die schwedische Armee, welche in Aurland liegt und nach Preußen zu gehen Billens sein fell; weil es schien, als verspreche man sich etwas Großes von diefer Diversion, so benahm ich I. Maj. diese Meinung fo viel als möglich, anzeigend, daß die auf 17,000 angegebene schwedische Armee kaum 10,000 Mann stark sei; baß dit Ueberbringung berfelben in biefer Jahreszeit fehr schwer; daß Poien selbst fich widersetzenund ben Krieg in seine Grenzen juruckführen murbe; daß bie Schweben selbst nach ber Eroberung Stralfunds im Marfche inne hielten; und endlich baß E. R. D. bereits viele Regimenter nach Preußen geschickt, und wenn die Noth es erfordere, selbst bahin abgehen wurden. Obgleich E. R. D. bas Clevesche in febr großer Gefahr seben, so mußten fie mit Geduld bas Benehmen ber babei Intereffirten abwarten, weil Diesetben nicht überall fein tonnten, und ben Orten, welche ber größten Sulfe bedurften, beifteben mußten. E. A. D. hielten noch ein p ansehnliches Karps in ber cleveschen Rachbarichaft, um fich mit benen ju vereinigen, weiche fich ber franzofischen Erpreffungen widerseben murben, und maren Dieselben entschloffen, sobald fie nur die prenfischen Lande gesichert wüßten, mit Dero ganzen Armee ju Schife zu kommen. Ich bat I. Maj zu erwägen, wie leicht es Frankreich fein wurde, mit Solland und bem gangen romischen Reiche bas Garaus zu fpieten, wenn es wieber feften

ben allgemeinen Frieden, sondern nur Zeit gewinnen, um von den Trennungen und anderen Unordnungen Ruhen zu zieben. — Der König antworkete, daß seine Absichten des Gleveschen halber mir zur Senüge bekannt wären, daß ich auch
nicht läugnen könnte, wie toll und wunderbar es jeht hier
zuginge. Sie müßten sich schämen, so oft sie daran dächten,
was in der Fremde davon gesagt oder geurtheilt werden möchte,
daß ein einziger auf Unwahrheit und Meineid besundener
Mann sähig sei, durch seine Aussage hier Alles aneinander zu
hehen und in Berwirung zu bringen, mit dem Worten
schließend: "il sout avoner que nous sommes tous sols".

Ich hatte barauf wohl Gelegenheit nehmen können, I. Moj. wegen ber entbeckten Conspisation zu gratuliren, allein weil ich weiß, daß der König seihst nicht glaubt, daß man wirklich einen Anschlag auf seine Person und auf die Berämberung der Religion gehabt; sondern daß die Unzufriedenen im Parlamente dies erwecken um Unordnung zu stiften; so begnügte ich mich, I. Maj. als unser aller Unglück zu beklagen, denn Frankreich würde von diesem Unwetter Ruhen zieden. Ich versicherte dem König, welchergestalt das Werk auch dier ausschlagen möchte, sie jest um so mehr auf E. A. D. Midsicht nehmen könnten, da Dieselben stets vor allen Anderen geneigt gewesen wären, sich mit I. Maj. genauer zu verdinden, welches E. R. D. mit so größerem Erfolge thun könnten, da Dieselben durch die schwedische Nachbarschaft entsledigt freie Hände hätten.

E. A. D. könnte ich mit Bezug auf die oben erwähnten französischen Worte des Königs noch etwas beutlicher andeuten, worauf diese himausgehen; ingleichen was wohl die eigentliche Ursache der jesigen Unruhe dier sei, und der geringen Aussicht, das ed ein gutes Ende nehmen wird; allein leider habe ich die gewisse Nachricht, das die Briefe geöffnet werden. Ich tebe in der Jinstung, E. A. D. werden in Betwacht der geringen Dienste, die ich jeht hier leisten kann wich in Auszem gnädigst absordern; wo ich dann hierider mundlich Bericht ungden werde.

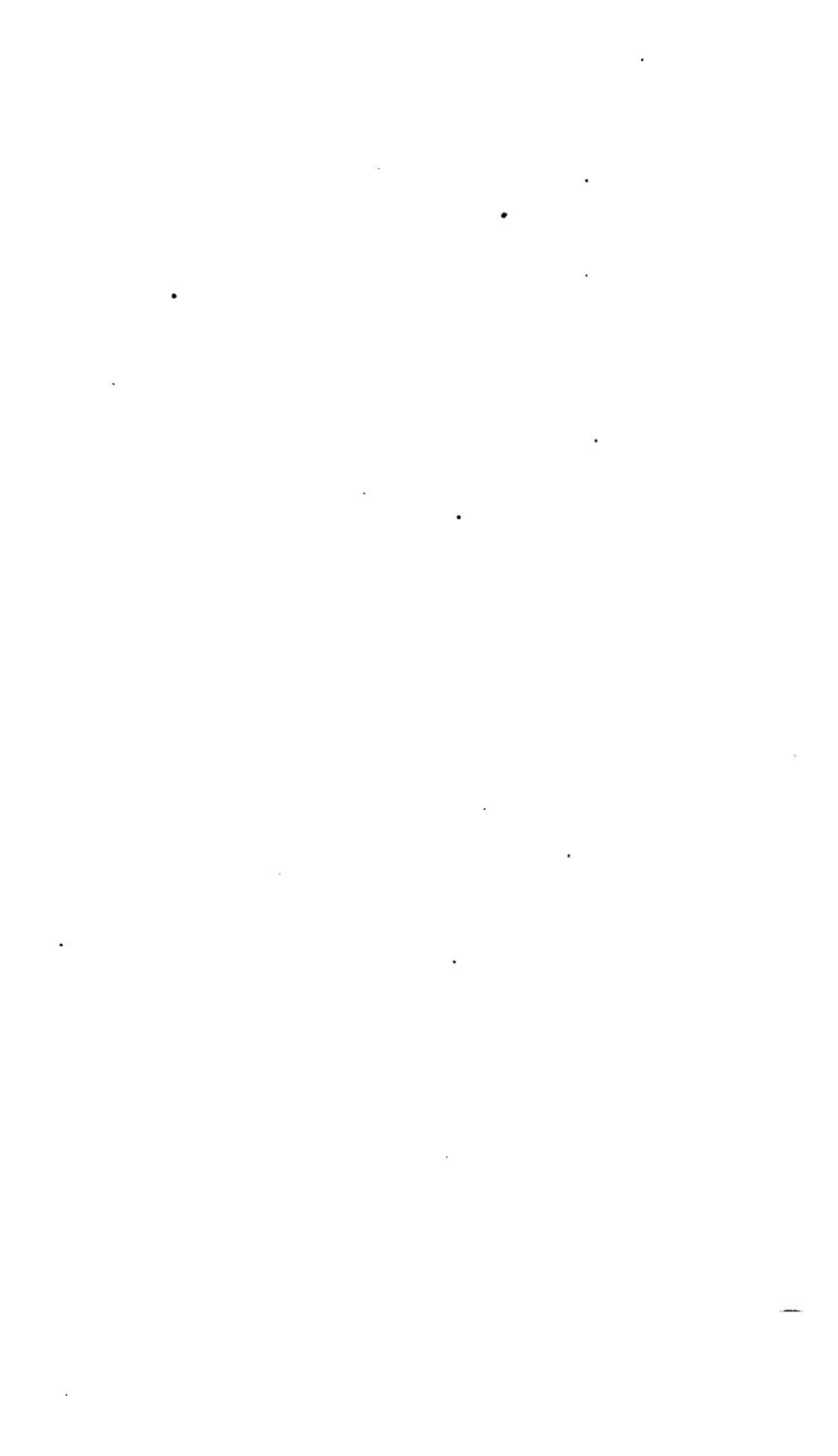



Bowohl int Ober: als Unterhause ift der Beschluß ge 1678 nommen und festgestellt worben, daß tein Papist in demsel ben figen foll; zwur scheint bie genommene Entscheidung demen biefer Retigion, bie Wahl zu laffen, fich bes Parlaments zu entziehen ober barin zu bleiben; indem alle Papisten ober Diejenigen, welche bafur gehalten werben, und im Parlamente Sit haben außer ber Leistung zweier Gibe (beren ber erfte Adelitatis im Munde führt, bag man bem Papste bas jus excommunicandi Regem Angliae et alium substituendi nicht verstattet; der andere erklart ben Ronig für einen absoluten Herrn in seinem Königreiche sowohl in Eeclesiaeticis als Politicis), die alle Papisten im Lande leisten muffen, noch eine Erklarung biefes Inhalts von fich geben muffen: "Ich R. D. glaube wehrhaftig, bag feine Transenbstantiation in ben Ciementen bes Brobes und Weines fei, weber in, ober nach ber Consefration berfelben, fie geschehe auch burch wen fie molle." ic. - Weil dies in der That eine Ableugnung bes papftlichen Glaubens ift, fich auch niemand bazu verfteben will, fo bangt es allein von bes Ronige Beffatigung ab, unt bieraus ein ewiges Gefetz zu machen, an welches nicht gezweis felt wird; besonders weil der Derjog von Port in beiden Baufern burch überwiegende Stimmenmehrheit davon ausgeschiossen ift. Im Oberhause hat dies weniger Schwierigkeit verursacht; allein im Unterhause sind 156 bafür und 158 dagegen gewesen. Es ift hierbei zu fehr hartem Wertwechsel und einer Schlägerei getommen, indem einer Namens Burto (?) erflarte, bag wenn ber Derzog von York ausgeschtoffen wurde, es viel beffer ware, Gewiffensfreiheit im Sande ju laffen, und fich um teine Religion mehr zu fum-Dierauf ist ein Diener bes Herzogs Trelawney aufgestanden, außernd, daß bies darauf abgesehen fei, die Presbyterianer zu begunftigen, welchem Burtd entgegnete, bag Arelamnen nicht unterlaffen wurde, diefe Meinung gu Gunften ber Papiften zu unterftugen, und als fich barauf ein Deitter Ramens: Afh bineinmischte, erhielt er von Erelamnen eine berbe Ohrfeige. Letterer ift beshalb nach bem

1678 Tower gesthickt worden, wo er so lange bleiben soll als das Parlament dauern wird.

Des Goldschmied's Sohn, von bessen unbesonnenen Reden ich bereits Mittheilung: gemacht, ist gehangen und nachter gewiertheilt worden. Man hatte sich vorher überzeugt, daß er gesagt, der König in England sei der größte Ketzer und Schelm in der Welt. Darauf hat er mit der Hand auf die Brust geschlagen. mit den Füßen fünf dis sechsmal auf die Erde gestampst, und mit ausgestrecktem Arm gesagt: dies ist die Hand die ihn hatte umbringen sollen, der König und das Parlament glaubten, daß Alles gethan und vorbei sei, allein die Schelme wären betrogen.

Bonbon, ben 6. December.

Um verwichenen Sannabend ist im Unterhause von Aufbietung das Ausschusses im ganzen Königreiche gesprochen worden. Es scheint, daß der Hof endlich wieder anfängt, nebst seinem eigenen auch das ausländische Interesse zu bertrachten; denn der König hat nicht allein, zur Verhütung daß Frankreich nicht den Frieden schwieriger mache oder gar abbreche, um wieder über den Rhein zu geben — die spanischen und holländischen Minister ausgesordert, durch ein Memorial auf die Unterhaltung der englischen Armee dis zum allgemeinen Frieden anzuhalten; sondern es sind auch gestern beide Häuser dernsen worden, wo sie der König, wie aus der Andage zu ersehen "), angesprochen hat.

Es ware wohl zu wünschen, daß das Parlament die and ländische Sefahr auch ein wenig beherzige, damit Frankrich etwas mehr nachdenke und mehr Liebe zum Frieden bekommen möchte. Allein der Verdruß im Parlamente ist so groß, daß der König, ungeachtet aller Instangen und geschehenen Anerdietungen, die Sefahr so weit hat einreißen lassen; darum giebt man auch aus diesem Grunde nichts mehr, wie es auch ablausen möge, besonders weil man sich gegen Frankreich him reichend gewachsen halt; oder vielleicht hofft, den König und

<sup>1)</sup> Siehe den Anhang. 7. 44%.

| · ··· <del>-</del> | _ |   |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   | • | • |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   | • |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   | • |   |  |
|                    |   |   | • |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   | • |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   | • |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   | • |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   | • |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    | • |   |   |   |   |  |
|                    | - |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    | • |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |
|                    |   | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • | • |   |   |   |  |
|                    | • |   |   |   |   |  |
|                    |   | • |   |   |   |  |
|                    |   |   |   |   |   |  |

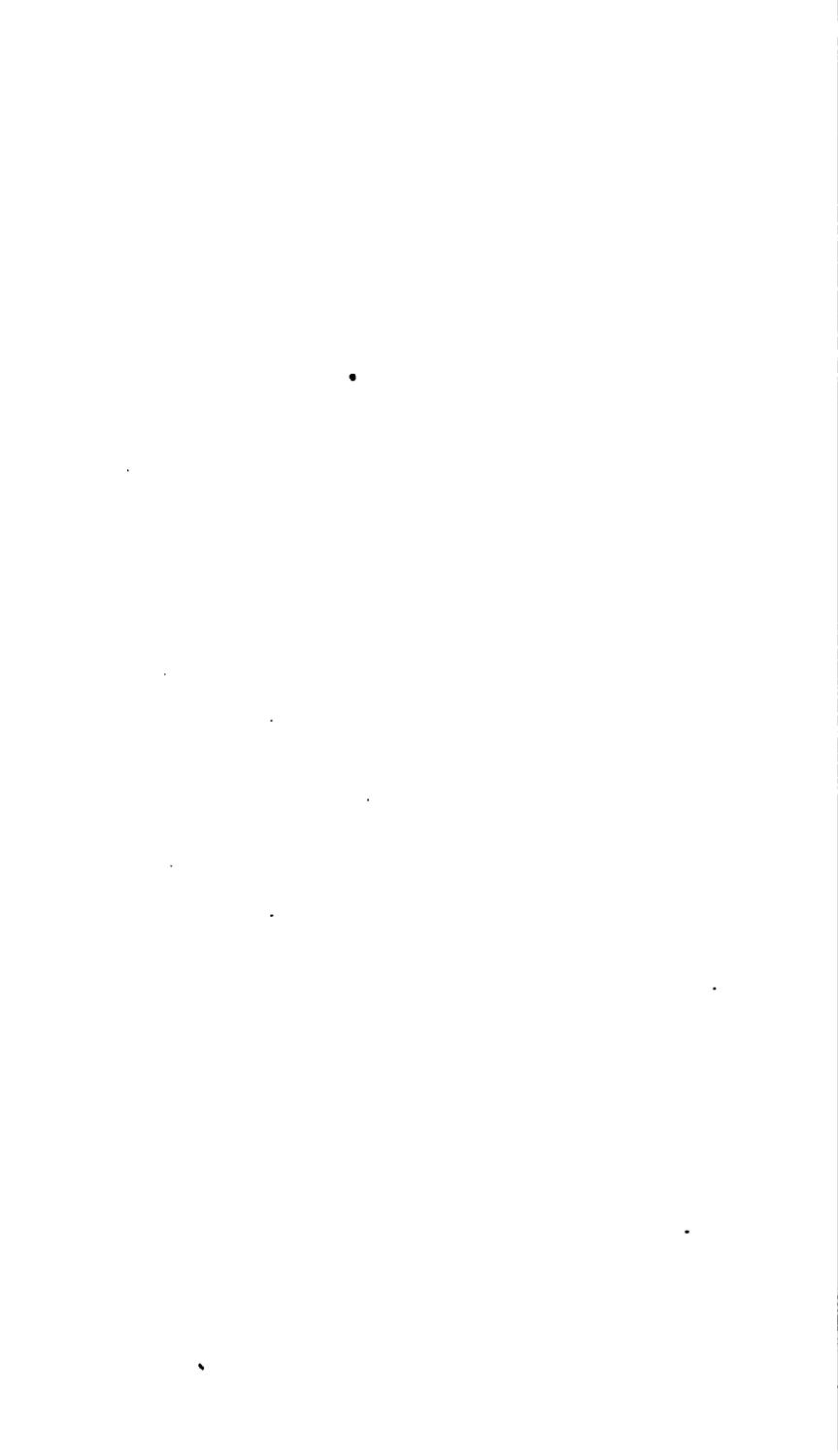

vie Hellander burch bas Aeußerste wieder ins Spiel zu b.in- 1678 gen. Der französische Gesandte verössentlicht, versichert und betheuert überall, daß der Friede so gut als geschlossen. Wenn Heur v. Weuningen dawider spricht, besonders aus des Grasen d'Aveaux letzem Memorial darthut, daß der Friede in noch sehr weitem Felde sei; daß Frankreich durch Schwieseigkeit den Kalser und andere Mitglieder des römischen Reichs mit in den hollandischen Frieden zu ziehen, demselben öffents lich Eindruch thun, indem es gegen den 19. Artikel läust; so darf sich wohl der französische Ambassaben darüber des schwören und ihm vorwersen, daß er sich in Sachen mische, die ihn nichts angingen, ja hinterrücks gar Lügen firafen.

Die mohl= oder übelgegründete Furcht einer vorhabenden Beränderung in der hiefigen Religion hat die Gemuther bergeftalt beschäftigt und angeregt, daß bie Sorge, Diefem Uebel zu entgeben und fich bagegen zu schützen, alles Undere geringschätend macht. Das Angeben und Anbringen, morauf all' diese Furcht beruht, bat noch kein Ende, benn Dates bat gestern von neuem in bes Ronigs Rath angegeben, und einen Eid geleiftet, die Bahrheit sagen zu wollen. Er hat hierauf eine ebenso unvermuthete als unglaubliche Sache angegeben, daß nemlich die Konigin meist in seiner Gegenwart mit vier Jesuiten - beren Ramen er genannt - überlegt, wie der Konig burch Gift umzubringen fei. Diejenigen, welche Alles glauben und vor Allem bange find, haben hierdurch eine neus und große Gelegenheit betommen, auf ihre verlangte sich in Gefahr befindende Sicherheit bedacht und eifrig zu sein. Db, zwar gebachte Anklage ber Konigin lacherlich ift, indem fie weber fo blutgierig gesinnt, noch so thorichten Gemuthes ift, sich selbst die Krone zu nehmen, so wird das Parlament diese Sache nicht ganz negligiren. Der Unliager bat fich auch bereits baburch verbachtig gemacht, bag er bas Gemach, in wels chem die Werathung mit den Jesuiten geschehen sein soll, nicht bat anzeigen können, sondern eine große Treppe zu den koniglichen Gemachern gesucht, da man doch gleichen Fußes mit ber Erbe hineingeht, und im gangen Sause keine große Treppe Des Parlamentes größtes Anliegen durfte wohl seine ift.

1678 durch einen Bniglichen Grben auch eines protestirenben Rachfolgers versichert zu werden; da er von dieser Königin nicht gehofft werden kann, so dürste eine bequeme Gelegenheit ober ein Borwand, den König von seiner Gemahlin zu trennen und zu entsernen, wohl nicht verworfen werden.

Das Unterhaus hat allen abwesenden Mitgliedern wissen lassen, sich ungesäumt einzustellen, und dabei beschlossen, das nach 10 Uhr des Morgens niemanden gestattet sein soll, abzutweien. Dies ist, wie ich glaudwürdig berichtet worden bin, nur deshald gesthehen, weil der Herzog von Vork an demsselben Tage nur durch zwei Stimmen von der Lussung des Bestes entbunden worden ist, indem verschiedene Mitglieder sich entstrut, und wie verlautet hat, des Königs Schatzweister Aages vorher mehr als 100,000 Thaler vertheilt, um eine Stimmenmehrheit zu erhalten.

Bonban, ben 9. December.

Es ift zwar endlich auf Weranlassung ber königlichen Rebe bevathschlagt worben, was mit ber englischen Armee angufangen, ob biefe bis zum vollzogenen Frieden zu unterhale ten, ober gleich abzubanten fei; bas Lettere ift benn obne Widerstand beschlossen worden. Die Abdankung ift so weit ausgebehnt, daß felbst die in Flandern befindlichen Sruppen nicht bavon ausgeschlossen find, sondern durch eine Abresse ber Ronig barum gebeten, Diese ungefäumt zur fofortigen Abbandung abzufordern. Heute wird die Art ber Abdankung überlegt. Der König ließ, um biefer Abreffe vorzubengen, bem Unterhause burch heren Coventry antundigen, daß 3. Maj. vie Abforderung ber englischen Truppen aus Flandern mit ben Herren bes Dberhaufes überlegen mußten, ehe fie barin einen Beschluß soffen tonnten. Die spanischen Minister haben gestern Abend wieder ein Memorial übergeben und gewünscht. daß diese Aruppen wenigstens so lange in Flandern bleiben mochten, bis andere an ihre Stelle geschafft, und die angegeiffenen Derter mit ben nothigen Garnisonen verseben wer-Der König wird sich dieser Eingabe so viel den könnten. els möglich bedienen; aber ob nicht das Unterhaus in seiner Salestarrigkeit fortfahren wird?

| 1 |
|---|
|   |
|   |
|   |

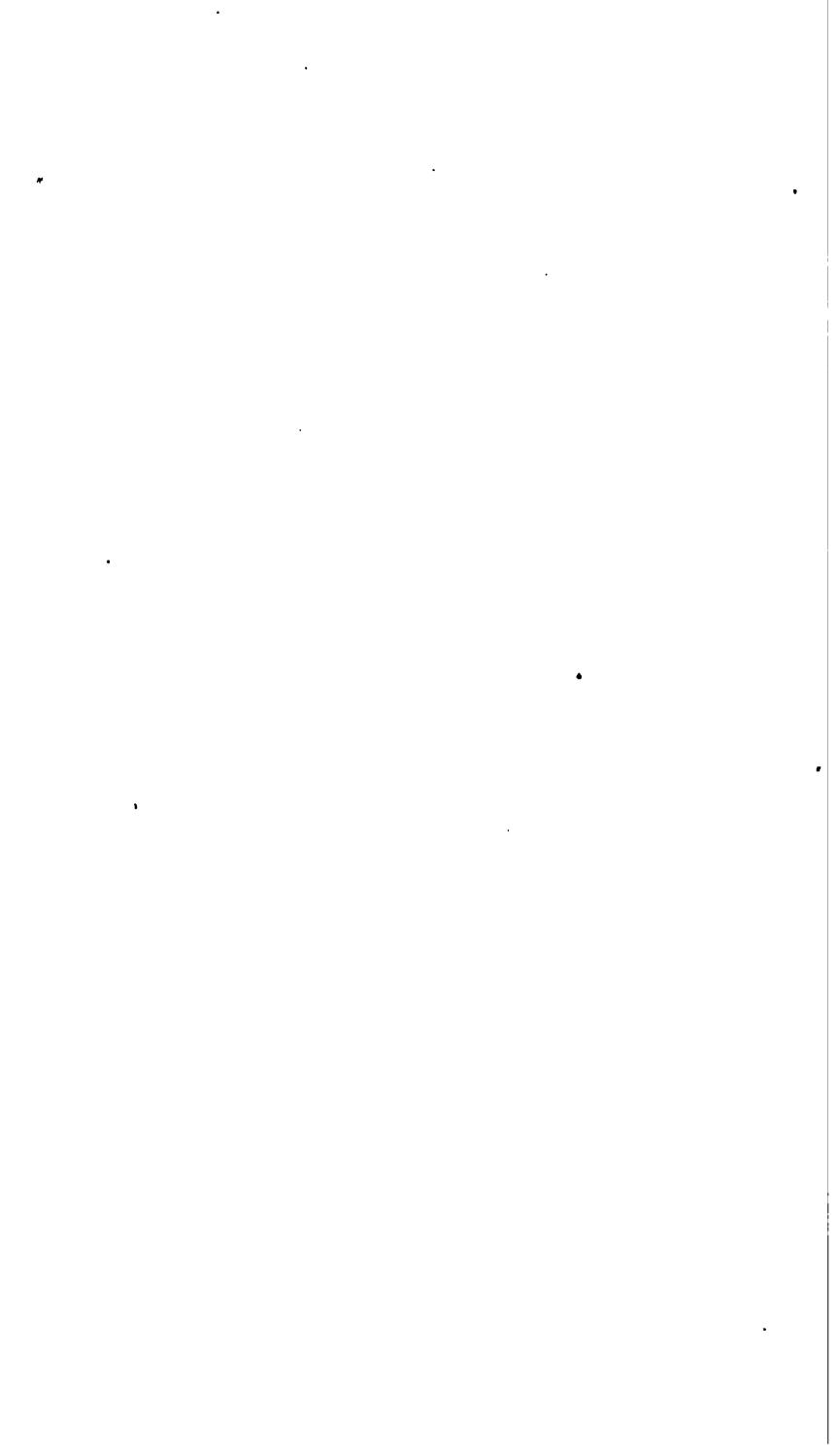

Indessen, barf ich E. K. D. nicht berhalten, was von 1678 einem und bem anderen Mitgliebe bes Unterhauses: jur Rechts sertigung dieses Betragens — welches somohl dieser als aller Welt Ruin nach sich zu ziehen scheint — beigebracht wird! Sie sagen - und verhalten es selbst Herrn v. Beuningen nicht — daß sie im Anfange wo es Zeit gewesen, mehr als jemand gewünscht, daß Frankreich ein rechter Wiberftand ger leistet, und die flandernsche Grenze weiter ausgebeint werbeit mochte. Sie hatten in allen Berfammlungen angehalten, ber Konig moge in die Alliance treten und Frankreich den Rrieg erklaren; ja mon hatte in der Hoffnung, daß es bean tome men würde, eine starte Armee in Gil gemerben: und mit großen Koften unterhalten, Allein weil beffen ungrachtet ein schablicher, vom Könige selbst gemißhilligter Friche, ja ein solcher Friede geschlossen worden ist, durch ben Banbern feets in Gefahr bliebe überrumpelt ju werben, fo batte England babei in Betracht zu gieben:

1. Ob es billig mare, daß, nachbem diese Krone leiber schon zu lange durch die Finger, gesehen, daß vermittels des Arieges so weit gegangen, selbige auch einen Frieden, den sie widerrathen, der ganz ohne ihr Mitwissen gewarde worden ist, und der mehr Unannehmlichkeiten als der Knieg selbst nach sich ziehe, authorisiren und beforden

2. Mußte englischer Seits betrachtet werden, ob Holland ober England mehr bei Flandenn interessint? Also daß Diejenigen, die ihre Rettung und Sicherheit in diesem Frieden ge-

sucht, sich auch barin zufrieden geben möchten.

3. Wenn gleich Engiand mehr als Holland bei Flandern interessirt ware, so bliebe noch immer die Frage, ob das
Interesse sur den kleinen Rest in Flandern so wichtig sei, das
deshalb immer eine Armee unterhalten werden mußte; denn
gleichwie die Niederlande sich selbst nicht mehr helsen könnten,
Frankreich aber jederzeit paratum exporcitum hätte, so wurde
England auch nach dem ratissicirten Frieden die Armee unterbalten mussen.

4. Es musse viele Krope wissen, ob in dem Falle, wenn Frankreich England angreifen sollte, man sich ehramäsig 1678 dieser Ration annehmen, und das für sie thun würde, was jest von ihr verlangt wird. Noch wäre man dessen nicht versichert, und hätte nur die Getegenheit der noch bestehenden Consoederation wahrgenommen.

Aus biefen und bergleichen Grunden beabsichtigt man uns an überreben, bag bie beschloffene Abbankung ber Armee auf wichts anderes ziele, als die Hollander zur Erkenntnig ihres begangenen Bebiers, den Ronig jut Rothwendigkeit des Bruches mit Frankeich ju bringen. Db bies ber eigentliche Grund pber ber rechte Beg ift, bagu zu gelangen, laffe ich babin geftellt fein. Mir fit zwar nicht unbefannt, wie eifrig bas Parlament ben Brud mit Frantieich gesucht, auch halte ich noch bafür, bag wenn ber Ronig bies mit rechtem Ernft ergreifen wollte, das Parlament sich bald fügen wurde. Allein da dies feit einigen Jahren in fo großer Giferfucht und in ein fo großes Mißtrauen erhalten worben ift, fo ift die Erbitterung eines verachteten guten Rathes To groß geworben, daß man fich quovie modo zu revangiren suchen wirb. Dem Unterhause ift vor einer Beranderung im Souvernement und in beg Religion fa beforgt, bag es von einer Armee die vom Hofe abbangt nichts wiffen will, sonbern feine Sicherheit in ber burch bas game Ronigreich fich befindenben Canbmilig fucht. -Derr von Beuningen ift febr beschäftigt, jeben gu unterrichten und gu beweifen, daß burch bies Benehmen Alles verwen geht, gewirmt aber nicht allein nichts, sondern muß ben jeben Augenblick ihm gemachten Borwurf ertragen, bag ber Staat, welcher burch Alliancen gebunden gewefen, gleichwehl feinem eigenen Billen gefolgt ift, und feine Confoeberirten verlaffen'; also daß es diefer Krone, welche mit niemand engagirt mare, leicht ju vergeben, wenn fie fich nach bem Billen der Anberen nicht bequeme.

Der in meinen Relationen ofter erwähnte Coleman ist gehangen und geviettheilt zu werden verurtheilt worden; obgleich er nie gestehen wöllte, daß er Dates oder Bedloo, welche als Zeugen wider ihn auftraten, je gesehen oder gestannt habe. Allein die bei ihm aufgesundenen Briefe, wie sein Bekenntnis, daß er bon Herzen gewünscht und ge-

sucht, bie papiftifche Religion bier einzuführen, war hinreichend, 1678 daß bies Urtheil an ihm vollzogen wurde. — Bebloo bat im Unterhaufe um einen Generalparbon angehalten und verfprochen alsbann etwas gang Befonberes anzugeben. Diefer Pardon ift ihm zwar vom Könige sogleich versprochen worden, auch ber Form nach ausgefertigt; allein als Bedioo vernommen, daß Dates wegen Anklage ber Konigin in Saft genommen werben ift, fo hat er darauf bestanden, bag fein Pardon ausgebehnt werben mochte, und ihm in demfelben Alles vergeben werbe, was er inclusive bes gestrigen Sages angeben werbe. Der König ift beshalb durch eine Abreffe barum ersucht worden; hat es aber abgeschlagen, vorgebend, daß es gegen bie Sefete fei, futura percata zu vergeben; meil indeffen das Unterhaus dabei geblieben ift, fo hat der Konig endlich nachgeben muffen. Bebloo hat nun gestern ausgesagt, er babe gebort, wie die Konigin gegen zwei vornehme Herren, die ihm ben Ruden zugekehrt, gesagt: sie wolle fich wegen der Untreue, welche ber Konig an fie verübe, rachen. tonnte eigentlich nicht fagen, wer bie Berren gewesen, gegen welche die Königin gesprochen babe, aber seitbem er ben Here' jog von Bort und Herzog von Rorfolt gesehen, so bielte. er diefe bafur. Db nun zwar die Konigin hierauf mit weit wenigerem Grunde als auf bes Dates Anklage in Berbacht tommen tann, so ift bennoch barauf sogleich eine Abresse an' den Konig befchtoffen worben, um bie Konigin nebst allen ihren Bedienten vom Sofe zu entfernen. Durch eine andere Aduffe foll Ihre Daj. erfucht werben, ben Dates nicht allein wieder auf freien guß zu ftellen, sondern ihm gu vergonnen, daß er von feinen Freunden besucht werben barf, und auch ein Gewiffes zu seinem-Unterhalte zu bestimmen.

London, ben 13. December.

E. A. D. sage ich zuvor allerunterthänigsten Dank für die Bewistigung, mich von hier wieder nach Hause zu begeben. Ich versichere E. A. D. nochmals, daß, ungeachiet est zu meiner eigenen Satisfaktion gereicht, die längst gewünschte Solegenheit zu haben, E. A. D. die Hände zu kissen, ich

seichwohl alle personlichen Interessen hintansehen würde, und in den mir ausgetragenen Commissionen fortsahren wollte, wenn es nicht je langer je weniger Hossnung etwas auszurichten hier gebe. Ueberdem ist des mir substituirten Herrn Spanheims Fähigkeit, Geschicklichkeit und Berdienste sowohl E. A. D. als aller Welt bekannt, also daß diese Beranderung nur zu E. R. D. Vortheil ausschlagen kann.

Was die hiefigen Intriguen anbetrifft, so bat bas Unterhaus des Oberhauses Conkurrenz in der gewünschten Abreffe an den Ronig, megen Entfernung der Konigin gesucht; es haben sich aber nur funf Mylords gefunden, welche desselben Meinung waren. Es ist zu besorgen, bag bas Unterhaus fowohl hierin als in der Abdankung der Armee nicht leicht nachgeben wird, besonders nach bem der Ronig am verwichenen Sonnabend im Parlamente erschienen, die Afte wegen Ausschließung aller papistischen Mitglieder aus beiden Sausern angenommen ; die aber, Kraft welcher ber britte Theil ber Landmilig im gangen Reiche noch 6 Bochen auf ben Beinen bleiben sollte, verworfen bat, und awar barguf begründend, daß bies gegen die königlichen Praerogative liefe, von welcher I. Maj. nicht eine Biertelstunde absteben wollten. Nachbem biefe Afte im Ober : und Unterhause paffirt, bat man sich sehr barüber aufgehalten, bag bie Mitalieder des königlichen Conseils, welche Alle in einem ober dem anderen Spufe des Parlaments figen, diese Schwierigkeit nicht bei ber Debattirung der Sache vorgebracht haben, damit nicht ein so moblgemeintes Borhaben nicht nach mit einem Berweise abgeschlagen werde. Die vom Unterhaufe baben aur Bezeigung ihrer Empfindungen bei dieser Gelegenbeit eine Abresse an den Konig beschlossen, nach deren Inhalt 3. Mai. auseingnbergesetzt werden foll, daß sich nothwendig Leute finden mußten, bie ben Konig allein gegen bas Parlament anregen und schädliche Rathichlage zu geben fuchten: baten bemnach I. Maj., diesen kein Gebor zu geben, die Gefahr, in welther sich bas ganze Königreich jest finde, allerand: digff zu ermägen, und zur Berbutung gefährlicher Machregeln den Rath nicht mit einigen Wenigen und Ausgesonderten, sophern bem alten Gebrauche nach zu halten - Sobald, bie

|   | • |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|----|
|   |   | • |   |   | .* |
|   |   |   |   | • |    |
|   |   | • |   |   |    |
|   |   |   | • |   | •  |
|   |   |   |   | • |    |
|   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |    |
|   |   | • |   |   |    |
| • |   |   | • |   |    |
| • | • |   |   |   |    |
|   |   | • |   | • |    |

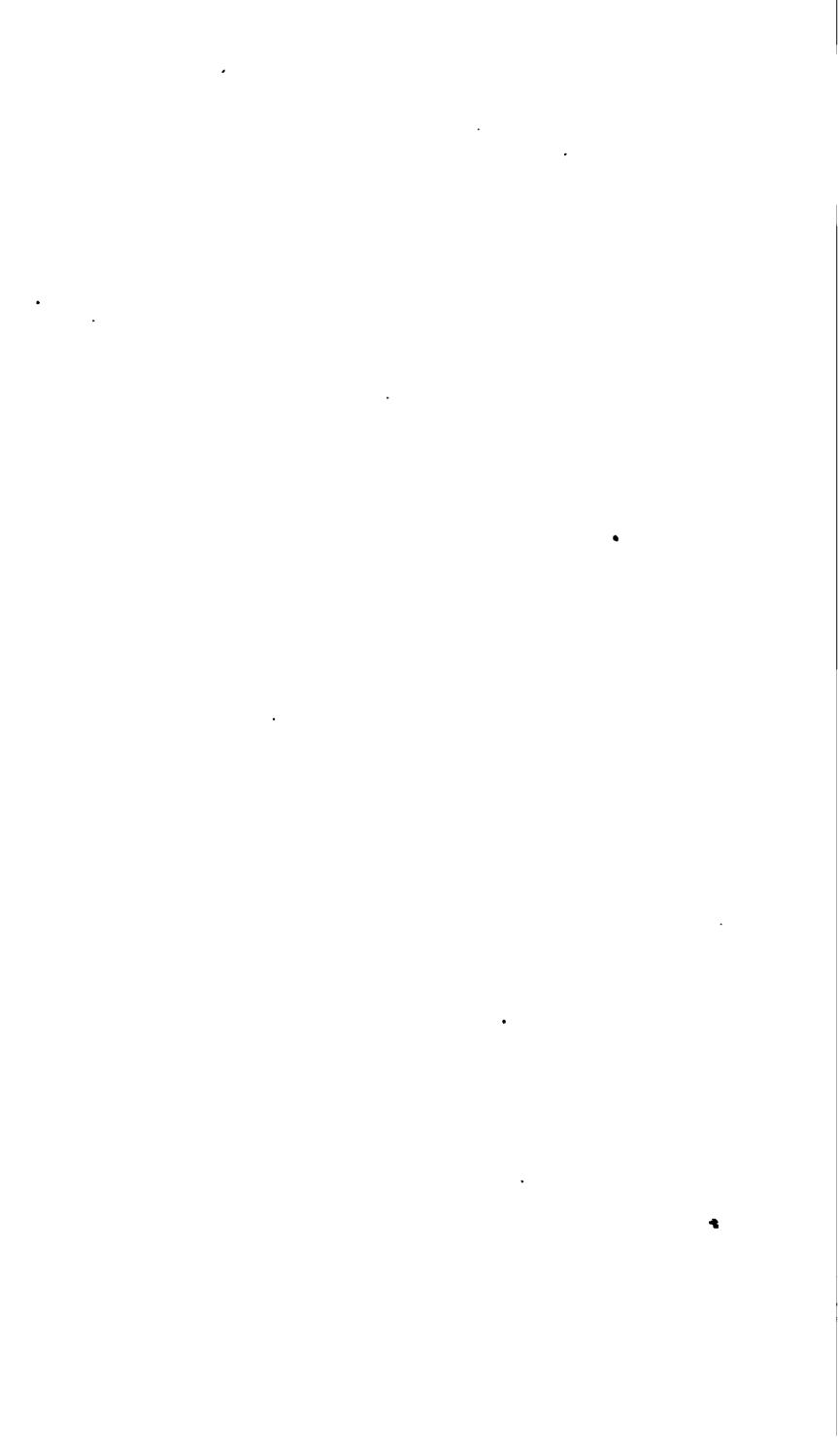

Afte wegen Ausschließung der papstischen Mitglieder vom Ko. 2678 nige angenommen worden, hat in beiden Häusern jeder ben Test mundlich leisten und schriftlich unterzeichnen mussen: Diejenigen, welche darin Schwierigkeit machten, haben ihren Abtritt genommen und konnen nicht mehr hineinkommen. Der letten Abresse wegen des Dates ist der König zuverzekome men, indem J. Maj: durch herrn Coventry wissen ließen, daß Dates alle gewünschte Freiheit habe, sich auch mit seinen Freunden unterhalten konne, wie ihm denn auch seine Dokumente wieder eingehändigt waren. J. Maj. hielten aber das sur seiner eigenen Gicherheit diene, daß er von ein ner Garde begleitet werde.

Bonbon, ben 16. December.

Diesen Abend soll ich meine Abschieds : Audienz sowohl beim Konige als ber Konigin haben, es bleibt mir deshalb nur Folgendes zu berichten. Als der Ronig bemerkte, bag bie. Bersagung, die Landmilig auf ben Beinen gu erhalten, im Unterhause so übel aufgenommen wurde, daß man Gelegenbeit nehmen wollte, auf die Minister, welche dies gerathen, bergufallen, bat er barin wieber nachgegeben. Es murbe bemnach vorgestern bem Unterhause durch Herrn Coventry eröffnet, bag 3. Maj. jufrieden mazen, wenn Derofelben von neuem eine Afte wegen Aufbietung bes Landvolkes vorgetragen wurde, und daß fie diese bewilligen wollten, wenn nur jugleich prakavirt murbe, daß ber koniglichen Prarogative daburch tein Abbruch geschieht. Db nun zwar im Unterhause hinreichend gespurt wird, auch von Ginigen beutlich angezeigt worden, daß der Konig allein darum nachgegeben, bamit die Minister, die zu dieser Wersagung gerathen, verschont bleiben mochten, so ist gleichwohl zur hauptsächlichen Berathschlagung dieses wichtigen Punktes wieder geschritten worden. Maj. einmal eingewilligt, daß die Landmiliz auf den Beinen fein moge, fo wird man fich ber Art halber mohl bald vergleichen. E. R. D. seben hieraus, wie bas Parlament tage lich mehr Authoritat gewinnt, welches allein bas Gelb verursocht.

1678

Seffern hat bas Unterhaus Jemand zu Doates geschich, um zu vernehmen, ob ihm die vom Konige versprochene Freibeit vergonnt murbe, und weil vermuthlich bas konigliche Bersprechen nicht ganz vollzogen wird, so ist heute abermals eine Abresse an ben Konig gemacht worden, um Dates alle Freibeit zu laffen, und ihm besonders zu gestatten, daß er ohne Aufmerker mit ben ihn Besuchenben sprechen fann. nig wird sich zwar nicht gern bazu verstehen, indem besorgt wird, daß er auf solche Beise jum ferneren Angeben animirt und unterrichtet wird; allein weil widrigenfalls der Hof subfonnirt werben mochte, als suche man Dates bas Daul ju stopfen, so burfte vielleicht auch hierin nachgegeben werden muffen. In ter nachsten Woche glaubt man, wird ben verbafteten Mylords ber Prozeß gemacht werben, ber für Ginige wohl schlecht ablaufen burfte, weil bas Unterhaus selbst als Anklager auftreten will.

London, ben 20. December.

E. R. D. mit ben Romplimenten, so binc et inde bei meiner Abschieds Audien, vorgefallen find, für jest aufzuhals ten, wird wohl um so unnothiger sein, weil ich hoffe, in Rurgem einen munblichen unterthanigsten Bericht bavon abzuftatten; ich warte nur noch einen guten Wind ab, um bie Reise angutreten. E. R. D. barf ich inzwischen nicht verhalten, baß ich es endlich auch so weit gebracht, daß man mich zur Abschieds-Audienz mit der königlichen Rutsche von sechs Pferden bespannt abgeholt, und ben koniglichen Gefanbten in allem gang gleich behandelt. 3war hat man wieder Schwierigfeit machen wollen und angeführt, daß meine Borfahren, ja ich selbst, es im Anfange nicht gehabt; auch, daß es hern Spanheim gestattet worden, bamit entschulbigt, bag Se. S. D. jur Pfalz, als vom toniglichen Geblut, gerechnet wurden. Allein ich habe dawider eingewandt, daß I. Daj. bei Gelegenheit der nimmegischen Berschiebenheiten einmal beschlossen, daß E. R. D. Minister ben koniglichen ganz gleich behandelt werden sollen, also erwarte ich diese Bollziehung auch hier, und zwar konnte bas, mas bem herrn Spanheim als tur-

|   |   |   |   | · |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

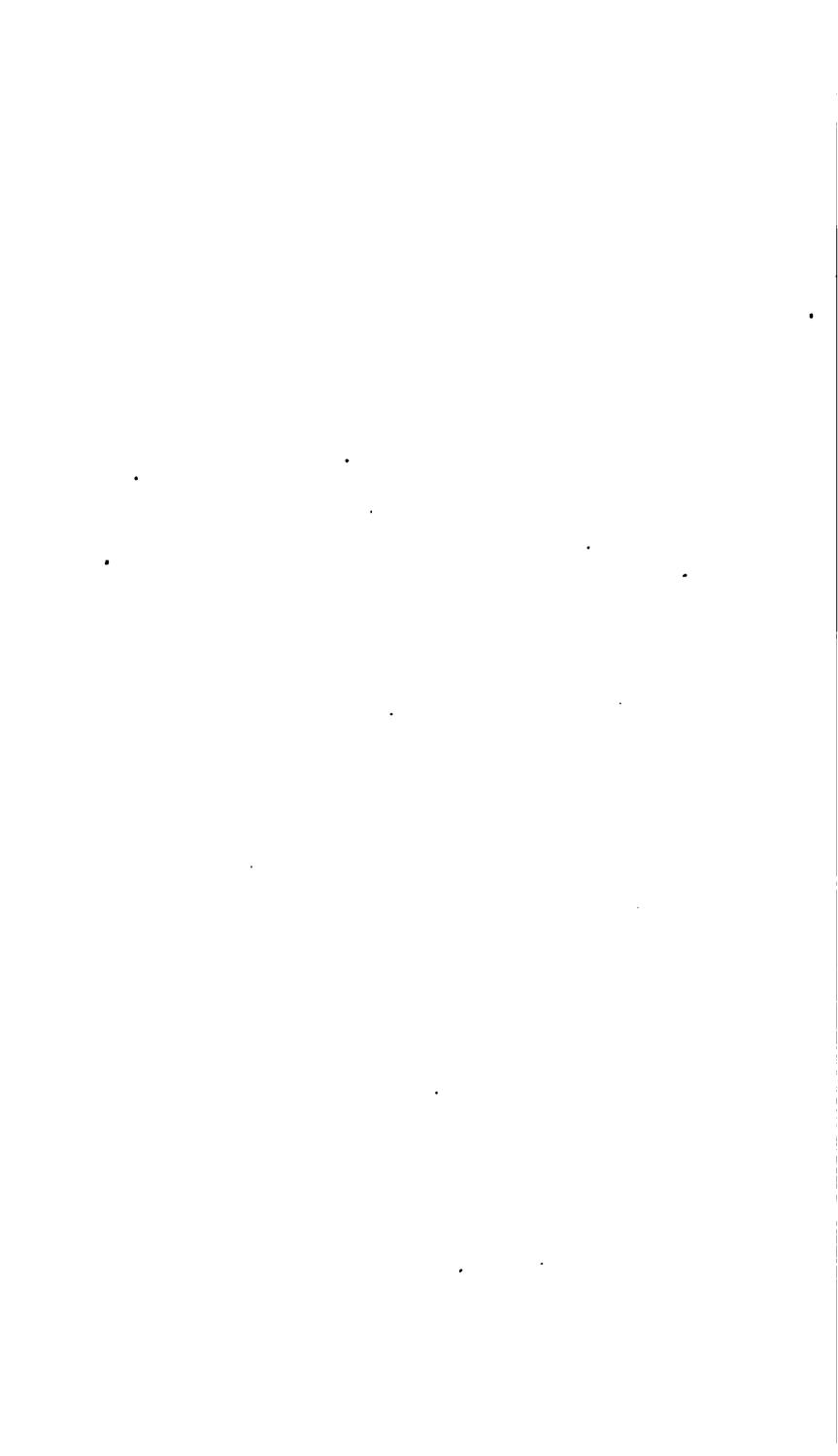

pfälzischem Minister verstattet worden ist, auf die Blutever- 1678 wandtnis nicht genommen werden, indem seit meiner Anwersenheit ein surstich obnabrüggescher Gesandte Sans die tonigliche Kutsche ex eodem capito begehrt, aber nicht erhalten habe. Endlich hat man mich auch mit den Unkosen, die dies nach sich zieht, abzuschrecken gesucht; allein geschweige, daß ich zur Beforderung E. R. D. Prärogative keine Unkosen ansehen werden, wenn sie mir auch nicht gut gethan werden solleten, so habe ich jedoch um so mehr darauf gedrungen, im Besitz einer längst gesuchten Sache zu kommen, damit die answesenden fürstlich lünedurgischen Minister, welche sich sehr wesen sieht gere Kränkung bekommen möchten, indem ihnen dies nicht gestattet worden ist.

Wollte Gott, ich hatte E. R. D. in Dero Hauptintereffe hier auch einige nutliche Dienste leisten konnen, so wurde meine Genugthuung weit großer sein; weil es bie Disposition dieses Hofes aber nicht zulassen will, so wünsche ich nur, daß mein Nachfolger gludlicher sei, und bag ihm in meiner Gegenwart gethane tonigliche Berfprechen - wegen forgfältiger Beforderung E. R. D. hohem Interesse - jur Birklichkeit bringen moge. So wie fich die Sachen aber noch anlaffen, so durfte von hier je langer je weniger zu hoffen sein, indem aller Fleiß auf die einheimischen Geschäfte gerichtet ift, Diese aber noch zur Zeit tein gutes Ansehn gewinnen. — Das Parlament bringt auf die Abdankung der englischen Armee, und vermittelst ber jetzt unter ben Sanben befindlichen Afte wird nicht allein bas Gelb zur Abfindung ber Truppen gewissen Commiffarien in Sanben gestellt, bamit ber Konig Die Berfügung nicht hat, sondern es wird Hals ab sein fur diejenigen, welche nach dem Termin ber Abdankung im Dienste sollten-bleiben wollen. — Der Konig hat zwar anfangs ben spanischen Ministern, welche um Dilatation ber Abforderung ber in Flandern befindlichen englischen Mannschaft angehalten, mit einer Hinziehung vertröftet, und felbft zu verfteben gegeben, daß I. Maj. Absicht nicht sei, solche Eruppen abzufordern; nachher aber haben I. Maj. bem Unterhause nicht nur norklich abgefordert waren, sondern befindliche Regimenten wirklich abgefordert waren, sondern Sie haben sich gegen den Marquis Bourgemanne verlauten lassen, daß Sie gedachte Mannschaft hier haben müßten, auch mit weniger Kosten hier unterhalten könnten. Es geht überdem ein Gerücht, daß bereits verschiedene Schiffe zu ihrer Abholung abgefertigt worden sind; also ist nicht abzusehen, welchergestalt auf dieser Krone Beistand viel Rücksicht zu nehmen sein wird, besonders da des Hoses Neigung den Alliirten nicht zum Besten gereicht, und das Parlament, welches zur Beforderung des gemeinen Besten es so weit gebracht, daß eine Armee auf die Beine gekommen, und etwas anderes, als vorhin gesprochen worden, jeht selbst von dieser Armee Argwohn schöpft, und also die Mittel durch welche den Alliirten geholsen werden könnte, zur Unzeit entzieht.

#### Durchlauchtigster Churfürst. Gnadigster Herr.

Ewer Churft. Durcht. mit benen complimenten, so binc et inde bei meinen abscheides : audientzien vorgefallen, vor jest aufzuhalten, wirdt mohl umb so viel unbtiger sein, weil ich verhoffe in Rurgem einen mundtlichen Unterthanigften Bericht darvon abzustatten, sintemahl ich nuhnmero anders nichts ale einen guten Bindt, umb bie reife anzutreten, abwarte; Diefes aber soll E. C. D. ich inzwischen gehorsamst nicht verhalten, daß ich es endtlich auch so weit gebracht, bag man mich jur abscheibes audientz mit der Koniglichen Rutsche mit 6 Pferden bespannet abgeholet undt denen Konigl. Envoyés in allem gant gleich tractiret; 3mar bat man wieberumb difficultet machen, undt bag es meine vorvaren, ja ich felbft, im anfange nicht gehabt, allegiret, auch daß es bem herrn Spanbeim verstattet worden darmit endtschuldiget, daß G. C. D. jur Pfalt als vom Koniglichen geblute gerechnet wurden, allein ich habe darwieder eingewandt, daß I. Maj. vecasione der Rimmegischen disferences einmahl resolviret, bag G. C. D. ministri benen Koniglichen gant gleich tractiret werben folten; also daß ich deßen Bollenziehung auch athier erwartete; und

|   |   |   |   |   |   | •- |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   | - |   | • |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   | • | • |   |    | • |   | • |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   | ٠ |   |   |   |   |    |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   | · |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |    |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   | ·  | ٠ |   |   |
|   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |

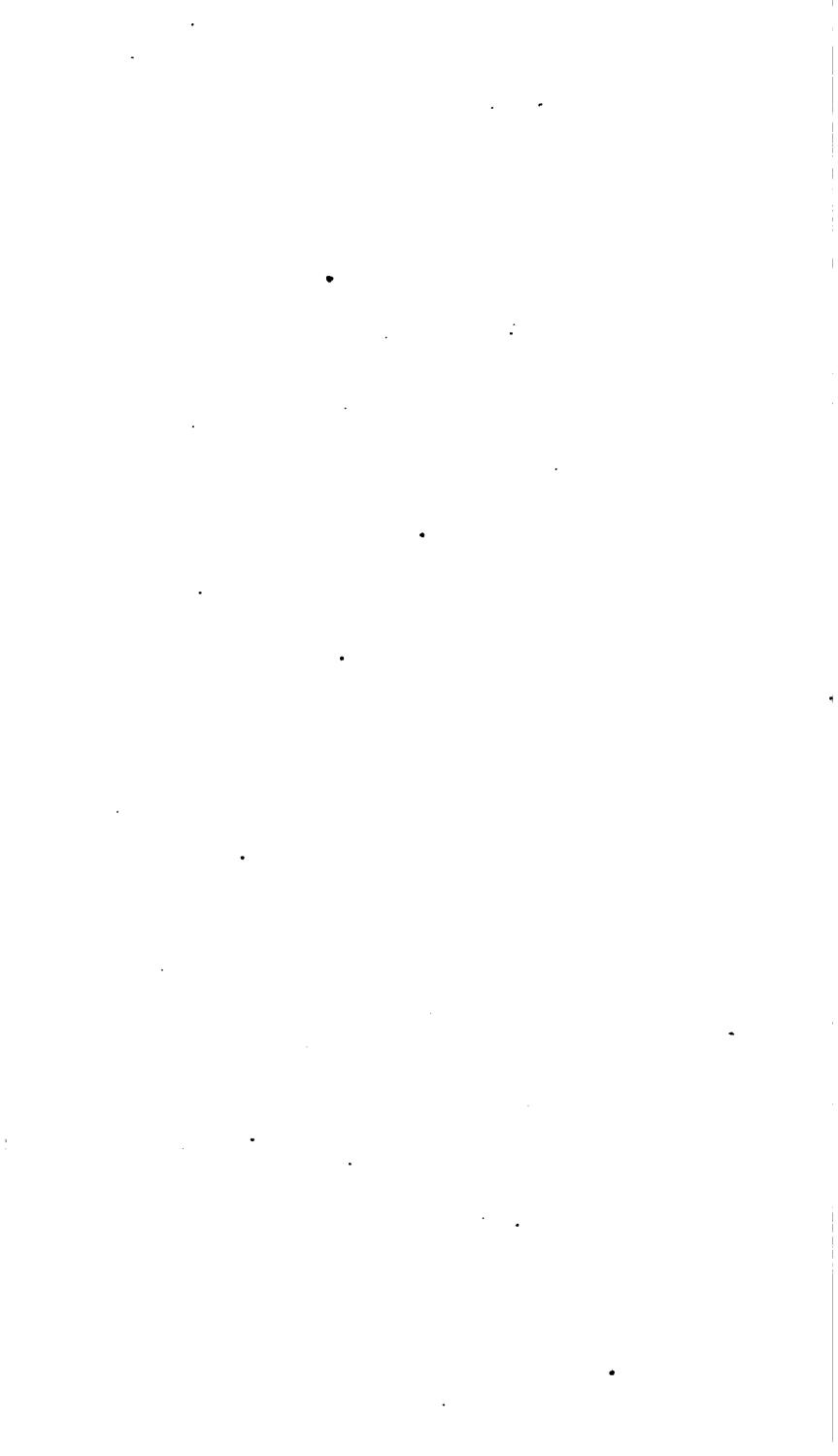

zwaren konnte Dasjenige, so bem herrn Spanbeim als 1678 Chur-Pfalgischen mivistro verftattet worden, auf die Bludtverwandtnug nicht genommen werben, inbehm feiter meiner anwesenheit Ein Fürft! Dsnabruggischer Bovoze, genandt Sans, Die Konigliche Kutsche ex eodem capito begeret, aber nicht er-Endtlich so hat man mich auch mit denen vutoften, fo foldes nach fich ziehet, abzuschrecken gesuchet; alleine zu geschweigen, bag zu advancirung E. C. D. praerogative ich nie keine vntoften ansehen werbe, wen sie mir gleich nicht gubt getabn werden folten, fo habe ich jedoch umb fo viel mehr barauf getrungen, in possession einer fo langest gesuchten face zu tommen, damit bie anwesenden Fürftl. luneburgischen ministri, welde fich benen Churfurftlichen gant gleich zu machen so sehr bemühet, eine so viel größere mortification bekommen mochten, indehm ihnen foldes nicht verstattet worden. Bolte Gott, ich hatte E. C. D. in Dero haupt sinteresse albier auch einige nubliche Dienste leiften tonnen, so murbe meine satisfaction weit größer fein; weil es die dieposition biefes Soffes aber nicht zulagen wollen, so munsche ich nuhr, bag mein successor barin gelücklicher fei, unbt bas ihm in meiner gegenwardt gethane Ronigliche Berfprechen wegen forgfaltiger Beforderung E. C. D. hobem interesse zum wirklichen effecte bringen moge; Go wie sich die Sachen aber annoch anlagen, so durste von hier aus woll je langer je weniger zu hoffen fein, indem alle application auf die einheimischen geschefte gerichtet ift, felbige aber noch jur Beibt tein gubt ansehn gewinnen. Das Parlament tringet immerbin auf die abbandung ber Englischen armée, undt vermittelft ber acte, so besfals jest onter handen ift, wirdt nicht alleine das geldt zur abfindung der troupen gewißen Commissariis in banden gestellet, damit ber Konig die disposition darüber nicht haben moge, sondern es wirdt hals ab fein fur biejenigen, welche nach bem termine der abdankung in Dienst solten bleiben wollen; Der Konig bat zwar anfanges die Spanische ministros, welche umb dilatation der abforderung der in Flandern befindtlichen Englischen manschaft angehalten, einer trainirung vertioftet undt selbst zu verstehen gegeben, daß I. Maj. intention nicht sei, solche tron1678 pen abzuforbern; nachgebends aber haben 3. Daj. bem Buterhause nicht alleine intimiren lagen, daß die Regimenter, so in Rlandern sein, wirklich abgesordert wehren, sondern Sie baben sich gegen ben Marquis de Bourgemayne verlauten lagen, bag Sie mehrgebachte Manschaft albier haben muften, auch mit weinigere Antosten bier onterhalten tonten, auch gebet überbehm ein gerüchte, daß bereits unterschiedtliche schiffe zu ihrer abholung abgefertiget worden; Also baß nicht woll abzusehen, welcher gestaldt hienegst auf biese Chron assisten viel zu reflectiren fein werbe, fintemahl bes Soffes inclination benen allürten zum besten nicht gereichet, und das Parlament, welches zu bevorberung bes gemeinen bestens es so weit gebracht, daß gleichwoll eine armee auf die Beine gekommen, undt etwas anderes als vorhin gesprochen worden, jett selbft von dieser armée jalousie schöpfet, undt also die mittel, burch welche benen Alliirten geholffen werben konte, zur onzeibt endt ziehet. Wormit E. C. D. ich in ben schutz bes Allerbochsten empfehle, die Zeidt meines Lebens mit onterthenigster devolie verharrendt.



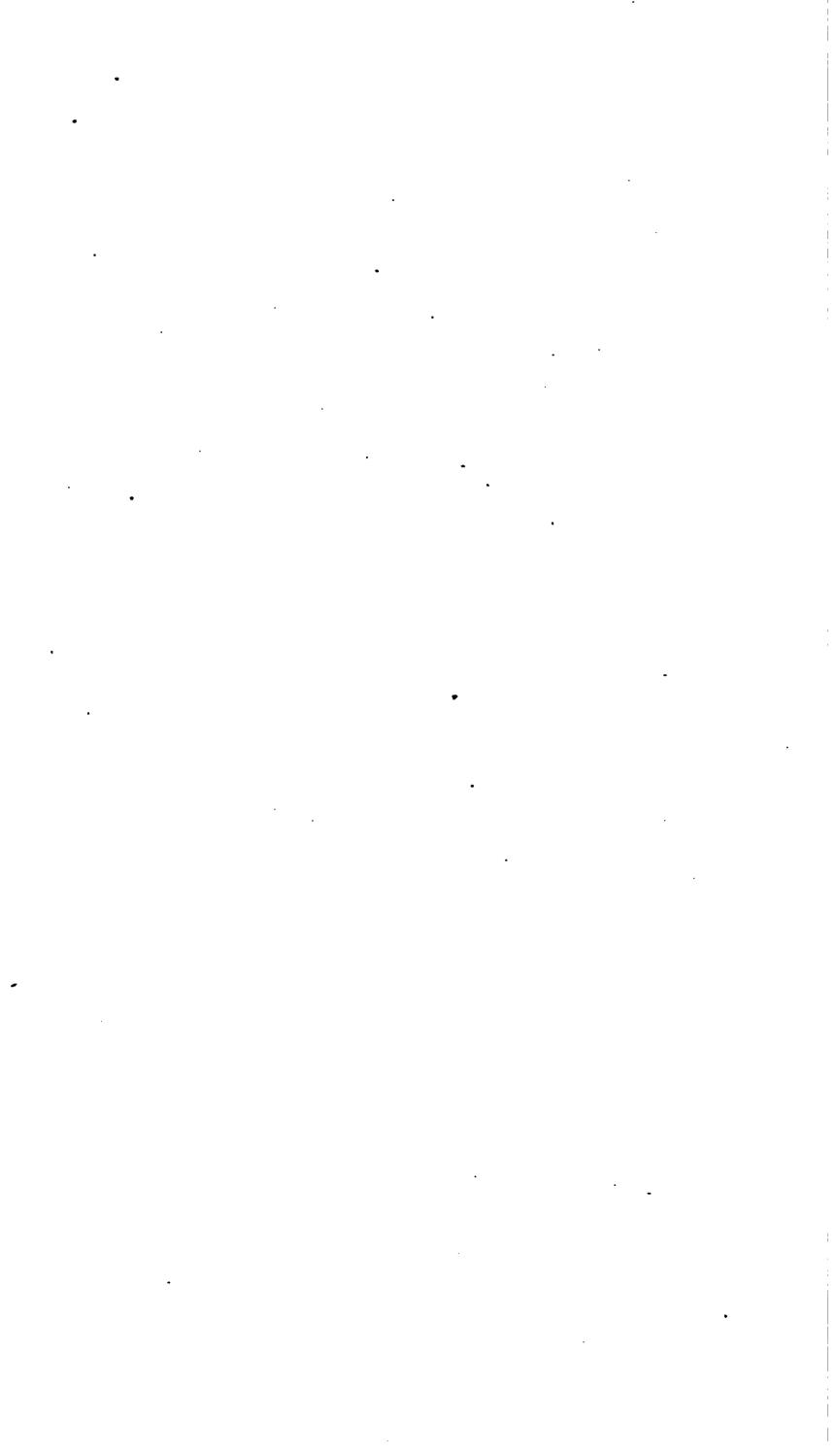

# Anhang.

•

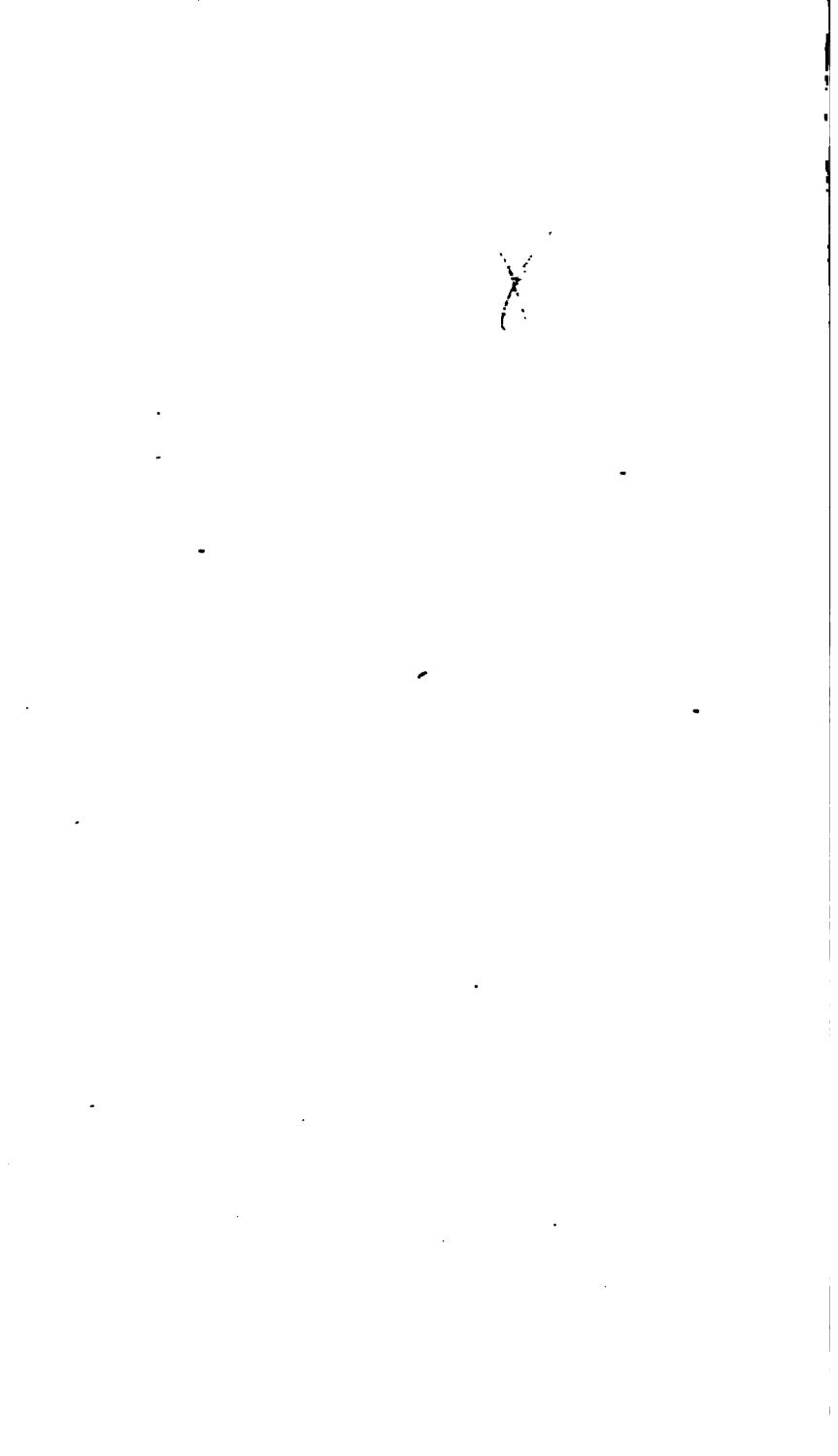

Carolus 2) Secundus &c. Serenissimo et Potentissimo Principi Domino Christiano Quinto, endem gratia Daniae, Norwegine &c. Regi &c. non sine ingenti dolore metuendum fore percepimus, ne lites eae inselices, quae ad Principes statusque Vicinos ex bac parte Europae, per annos jam proxime clapsos misere adeo in partes distraxerant, quibusque componendis sopiendisque omni officiorum genere, summaque cura incubuimus in vestram etiam viciniam se demum spargerent, vidimus quidem aliquot abbinc mensibus mali bujus serpentis indicia quaedam male ominosa, ac indoluimus; spe tamen freti omnia demum amice terminari potuisse, nec ad extrema se impelli passuros, cos praesertim principes, qui praeter alia ca quam plurima amicitia argumenta, quae communia inter se habent, babent et religionem firmissimam ac fortissimum illud pacis, ac unionis vinculum, baec nostra spes, baec nostra fuerant vota. Quam autem jam (qued nobis gravissimum accidit) is apertam flammam rem prorupturam sentiamus, ac Majestatem etiam vestram, in belli bujus infelicissimi partem venisse, nos quidem, tum pro eo quod inter partes belli gerentes dudum obtinuimus mediatoris nomine, tam praesertim pro arctissimis istis amicitiae affectusque vinculis, quae din jam nos conjunxerint, nequaquam omittendum duximus, quin Majestati etiam vostrae nostra Mediatoris officia offerremus in tractatu co pacis universalis, adquem serio jam promovendum partes omnes belligerentes induci posse speramus. Hoc illud est quod ab iis impetrare posse summa opera contendimus, tum ut interea

<sup>1)</sup> Giehe Seite 35.

temporis quo ad actualem congressus constitutionem omnia melius disponantur, salvi conductus Literas, quibus opus erit, quam primum expedirent, inter partes pro more extradendas, quo omnium Legatis ac Plenipotentiariis ad Neomagum (locum dudum ex partium consensu Tractatui assignatum) tuta patent via, quod idem a Majestate Vestra proinde petimus, ut ipsius ex parte expediendum pariter curaret, modo hae nostrae mediationis oblatio ei grata et accepta fuerit. Deus Opt. Max. din servet Majestatem Vestram incolumem. Dabantur in Palatio Nostro de Whitehall, 5to die Octobris Augo Domini 1675, Regnique noștri 27mo.

Majestatis Vestrae

Bouns Frater, Cognatus et Amicus
Carolus R.
J. Williamson.

Carolus 1) &c. Serenissimo &c. Carolo, eadem Gratia Succorum, Gothorum Vandalorumque Regi &c. Post tot conatus operamque impensam ut inselici huic bello indies latius grassanti Pace universali finis tandem imponeretur, cumque divina savente Clementia in Negotio hoc arduo saltem non contemnendos factos progressus, si non absolutum tam pium opas sperare licuisset, ex litibus in partibus vestris infeliciter exertis tam diu exoptatam Pacem longius jam distare, non sine enmmo animi dolore percepimus. Majestatem Vestram uti speramus certiorem reddant Amicitia et Affectus singularis, quibus cam semper persecuti sumus, quantum nobis cordi est, ne difficultatibus differentisve ullis Rei vestrae com Principibus rebus publicisque, Majestati Vestrae Vicinis involvantur, praesertim is hoc rerum statu, quo nobismetipsis quam plurimum auxilii ex mutuorum consiliorum et conatuum conjunctione, ad opus generalis Mediationis, quod nobis incumbebat, promovendum, polliciti eramus. His serio perpensis, Majestati Vestrae officia mediatoria in Tractatu Pacis universalis offerre nostrarum esse

<sup>1)</sup> Siehe Seite 35.

deximus partiom, tum pro amicitia ista arctissima, quam jam dia cum Majestate Vestra colimus, tum ex intuitu miseriae et ruinae generalis, quibus totus christianus orbis certo certius opprimeretor, si lites hae quamprimum non componantur et consopiantur. Sperantes interim ad Negotium Pacis quam serio promoveadam induci posse partes omnes Belligerentes, nique in eum finem Literas salvi conductus, que omnium Legatis ac Plenipotentiariis ad Neomagum (locum dudum ex partium consensu Tractatui assignatum) tota et secura pateat via, expediri mutnoque extradi curent. Hoc illud est, quod ab iis impetrare posse summa opera contendicuas, quo ad actualem Congressus constitutionem omnia melius dispouantur, ac proinde Majestatem Vestram per praesentes rogatam habemus, modo haec nestra Mediationis oblatio ei grata et accepta fuerit, ut ex parte Vestra etiam quodeunque adeo necessarium videbitur expediendum jubeat. Adeoque Majestatem Vestram Divini Numinis tutelae ex animo commendamus. Dabantur in Palatio nostro de Whitehall, 5. die Octobris Anno Domini 1675, Reguique Nostri 27.

Majestatis Vestrae

Bosus Frater, Consanguineus, Foederatus et Amicus Carolus R.

J. Williamson.

## His Majesties Gracious Speech to both Houses of Parliament.

On Wednesday the 13. of October, 1675 1).

My Lords and Gentlemen.

I Meet you now with a more then usual concern for the Event of this Session, and I know it is but what may reasonably be expected from that Care I owe to the preservation of the Government. The causes of the last Prorogation, as I for My part do not desire to remember, so I hope no man

<sup>1)</sup> Siehe Seite 36.

the orrasions for the future, And I pray consider how fatal the consequences may be, and how little benefit is like to reduced to the People by it: However, if any thing of that kind shall arise, I desire you would deferre those debates, till you have brought such publick Bills to perfection as may conduce to the good and safety of the Kingdom; And particularly I recommend to you, whatever may tend to the Security of the Protestant Religion as it is now established in the Church of England.

I must likewise desire your assistance in some Supplies, as well to take of the Anticipations which are upon my Revenue, as for the building of Ships; and though the War has been the great cause of these Anticipations, yet I find by a late account I have taken of My Expences, that I have not been altogether so good an husband, as I might have been, and as I resolve to be for the future: Although at the same time I have had the satisfaction to find, that I have been for from such an extravagancy in My own, Expence, as some would have the World believe. I am not ignorant, that there are many who would prevent the kindness of My Parliament to Me at this time; but I as well know that your affections have never failed me: And you may remember, it is now above Three years since I have asked you any thing for My Own use,

The rest I refer to my Lord Keeper.

### The Lord Keepers Speech.

My Lords, and you the Knights, Citizens and Burgesecs of the House of Commons.

The Causes of this present Assembly, and the Reasons which have mov'd His Majesty to command your Attendance upon Him at this Time, are of the highest Importance.

The King resolves to enter into Terms of strictest Correspondence and Endearment with His Parliament, To take your Conusel in His most Weighty Affairs, To impart all His Cares

to you, To acquaint you with all His Wants and Necessities, To offer you all that can yet be wanting to make you enjoy your selves, To Establish a right understanding Between Himself and His Three Estates, and Between the Estates themselves, To redress all jour Just complaints, and To put all His Subjects at Ease, as far as in Him lies, and can consist with the Honour and the Safety of the Government.

And having made all these Advances towards you, He doubts not but you will behave your selves like those that Dc-serve to be called the Kings Friends, and that you will put Him at Ease too.

There is no cause why any Fears of Religion or Liberty should Divert you.

For, His Majesty bath so often recommended to you the Considerations of Religion, so very often desird you to Assist Him in His Care and Protection of it, That the Defender of the Faith is become the Advocate for it too, and bath Lest all those without Excuse who still remain under any kind of Doubts or Fears.

Again, The Care of your Civil Rights and Liberties hath been so much His Majesties, that the more you Reflect upon these Concerns, the more you will find your selves oblig'd to acknowledge His Majesties Tenderness of you, and Indulgence to you.

Search your ows Annals, the Annals of those Times you Account most Happy, you will scarce had one Year without an Example of something more Severe, and more Extraordinary, then a whole Reign bath yet produced.

Peruse the Histories of Foreign Nations, and you shall find, Statues, and Altars too have been Erected to the Memories of those Princes, whose Best Vertues never arriv'd to half that Moderation, which We Live to See and to Eujoy.

No King did ever meet a Parliament with Juster cause of Confidence in their Affections.

And therefore His Majesty will not suffer Himself to Doubt, but relies firmly upon it that you will never forsake Rim, when He is under any kind of Difficulties. He doth assure Himself that you will now think fit to provide for His Honor and your own Safety, by Helping him to pay some part of His Debts, and to make His Navy as Great and as Considerable, as it ought to be.

For the Greatness of a King is the Greatness and the Sasety of His People. The Springs and Rivers which pay Tribute to the Ocean, do not lessen but preserve themselves

by that contribution.

It is impossible that those affections which Piety and Allegeance first planted, which Persecution could not abate, which the Gracious influences of His Majesties happy Government have hitherto encreased, should now appear to Wither and Decay.

But then the best Indication of the Heart is by the Hand. And because it is of infinite moment to the Kings affairs that there should be a cheerfull concurrence to His Supply, Therefore Let Hand and Heart both joys together in the Oblation, for that will make it a Sacrifice Well pleafing indeed.

#### My Lords and Gentlemen,

The Happiness of this present Age, and the Fate and Fortune of the Next too, is very much in your Hands and at this Time, All that you would desire to settle and improve, All that you would wish to Secure and transmit to your Posterities, may now be accomplished.

Would you Raise the due Estimation and Reverence of the Church of England to its just Height? Would you Previde for the Safety and Establishment of it?

Do there want any Laws to secure the Peace and Quiet of the State?

Would you at once enrich and adorn this Kingdom, by providing for the Extent and improvement of Trade, by introducing New and useful Manufactures, and by encourageing those we have already?

Would you prevent all Frauds and Perjuries, all Delays and Abuses in the Administration of Justice?

Would you preserve a famous City from being Depopu-

lated by the Suburbs, Would you Restrain the Excess of those New Buildings which begin to Swarm with Inhabitants nu-known?

All your Petitions of this Kind will be Grateful to the King, and you may with ease effect all this and much more which your Great wisdoms will suggest to you. A little Time will serve to make many Excellent Laws, and to give you the Honor of being the Repairers of all our Breaches, So as that Time be wholly employed upon the Publique, and not taken up by such Considerations as are less Meritorious.

If therefore there be any without Doors, that Labour to disnuite your Counsels, or to render them ineffectual, If they can hope that the Occasions for this may arise from some Differences within your selves, or hope by those Differences to Disguise their own disaffections to your good proceedings; 'Tis in your Power to defeat those Hopes, to pull off this Disguise, and to secure a happy Conclusion of this meeting, by Studying to preserve a good Correspondence, and by a Careful avoiding of all such Questions as are Apt to engender Strife.

And if ever there were a Time, when the Gravity and the Counsel, the Wisdom, and the good Temper of a Parliament, were necessary to support that Government which only can Support these Assemblies, certainly this is the Hour.

You see with what Zeal the King hath recommended to you a good Agreement between your Selves, and that He doth it with all the care and compassion, all the earnestness and importunity, fit for so Great a Prince to express, who would be very sorry that any such misfortune as your Disagreement, should either Deprive Him of your Advice and Assistance, or His People of those good Laws which He is ready to Grant you.

There is no Other way Our Enemies can think of, by which 'tis possible for this Sessions to miscarry, For Fears and Jealousies cannot enter here, Calumnies and Slanders will find no place amongst Wise and Good men.

They that use these Arts abroad, will quickly be discre-

dited, when the World shall see the Generous effects of your confidence. Men will Despair of Attempting any Disturbance in the State, when they see Every Step that tends that way, serves only to give you fresh Occasions to testify your Leyalty and your Zeal.

You have all the Reason in the World to make men see this, For you have the same Monarchy to assert, the same Church to defend, the same Interests of Nobility and Gentry to maintain, the same Excellent King to contend for, and the same Enemies to contend against.

#### And now My Lords and Gentlemen,

Since the whole Session of Parliament is in the Judgment and Construction of our Law but as one Day, Let us
all endeavour that the morning of it, the first Entrance upon
it, may be with such fair and such Auspicious Circumstances
as may give the whole Kingdom an assurance of a Bright and
Cheerful Day.

Let no ill Humors gather into Clouds to darken or obscure it, for this Day is a Critical Day, and more depends upon that Judgment of our Affairs which will be made by it, then can easily be imagin'd.

It imports us therefore to take care that no part of this Time be lost, Let every precious Minute of this Day be spent in receiving such Acts of Grace and Goodness as are ready to flow from the King, and in making such Retributions for them as may become the Grateful Hearts of the Best of Subjects, to the Best of Kings.

So shall this Day become a Day of disappointment and discomfort to our Enemies, But to us and all good men a Glorious Day, a Day of Triumph and Deliverance, a Memorable and a Joyful Day to this present and to all future Generations.

Ausgaben bes Königs 1).

|                        | Re-        | 1          | and the second s |          |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                        | trench-    | Katablish- | New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                        | ment       | ment       | Retrench-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Totall.  |
|                        | in 1668.   | in 1675.   | ment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Otali. |
|                        | Liv. Strl. | Liv. Sterl | Liv. Sterl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                        |            | <u> </u>   | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| House-hold             | 90000      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Treas. Chamber         | 20000      | 30000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Wardrobe               | 16000      |            | 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Jewell House           | 2000       | 5000       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Healing Medalls        | 1200       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121500   |
| Stables                | 2500       | 11000      | 10000/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |
| Tents and Toyles .     | 500        | 2000       | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •        |
| Workes                 | 8000       | 14000      | 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Pencoraers             | 3000       | 6000       | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Robes                  | 5000       | 5000       | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #0000    |
| Privy Purse            | 12000      | 38000      | 36000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40000    |
| Casualt Disbursemts .  | 300        | 15000      | 10000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Post Defalcations      |            | 6000       | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Secr. for latelligence | 4000       | 5000       | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69000    |
| Secret Service         |            | 50000      | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |
| Ambassades Prensents   | 30000      | 50000      | 40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Navy                   | 200000     | 300000     | 300000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ordnance               | 30000      | 50000      | <i> </i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340000   |
| Forces and Castles .   | 182000     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Tower Expences         | 768        | 768        | 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269968   |
|                        | 55500      |            | 57200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209800   |
| Tangier                | 2          | J. 200     | <i>47 200</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Queene and his Roy.    |            | AAATOT     | 700000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Highn, are inchided    |            | 181000     | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101500   |
| Fees and Salaries .    | 7500       | 81000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161500   |
| Liberaties             | 1500       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700000   |
| laterest Monyes        | 150000     | 100000     | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100000   |
|                        | 814268     |            | 1101968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1101968  |
|                        |            | 1101968    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                        |            | 250000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                        | t          |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

<sup>1)</sup> Siebe Seite 47.

Des Königs an beide Parlaments = Häuser gehaltene Rede am Donnerstage den 23. Februar 1677').

#### Mplords und Gentlemen!

Ich habe Euch abermals nach einer langen Prorogation wieder vereinigt berufen, damit Ihr Gelegenheit finden möget, das Unheil der letten Sitzung zu verbessern, und den wahr-baftigen Gebrauch und Weg eines Parlamnnts erkennen.

Die Zeit so ich Euch verstattet habe Eure Gedanken zu sammeln, und in Betracht zu ziehen, wohin diese Verschieden heiten, welche zum großen Unglücke zwischen Such entstanden, gerichtet sein mögen, ist groß genug, um Euch alle Entschuldigungen zu benehmen, wenn Ihr in dieselben wieder versallen solltet.

Ich bin nunmehr entschlossen, der Welt zu zeigen, daß es meine Schuld nicht sein soll, wenn derselben durch Eure Berathschlagungen im Parlamente keine Wohlfahrt zuwachten sollte.

Denn ich erklare mich offenherzig gegen Euch, baf Ich ganz willig und bereit hierber komme, Euch in der großen Anlegenheit der protestirenden Religion, wie dieselbe in der Kirche von England eingerichtet ift, alse Genugthuung und Sicherheit zu geben, welche mit Grund gewünscht wird, oder mit der cristlichen Klugheit bestehen kann.

Gleichfalls erklare ich unausgefordert frei und dffentlich, daß ich bereit bin, Euch in sernerer Versicherung Eurer Freihelten und Eures Eigenthums, (wenn ihr glauben solltet, daß diesen etwas sehlt) durch so viel gute Gesetze, als Ihr vorschlagen werdet, zu willfahren, und welche mit der Wohlfahrt der Regierung, ohne welche weder Freiheit noch Eigensthum für Iemand zu hoffen, bestehen können.

Nachdem Ich Euch ganz ohne Rückhalt gesagt, was Ich für Euch thun will, so will Ich Euch ebenmäßig nicht verhalten, was Ich bagegen von Euch erwarte.

<sup>1)</sup> Siehe Sette 91.

Erftich verlange und wünsche Ich von Euch, daß Ihr alle Gelegenheiten zu Uneinigkeiten zwischen beiden Sausern flieben und meiden möget; denn sonst werden Diesenigen, welche keine Gelegenheit sehen, Euren guten Entschlussen vorzukommen, gleichwohl hoffen, durch dies Mittel die Wirkung derselben zu hindern.

Lasset einem jeden urtheilen, welcher von beiden mehr nach einem wirklichen Gouvernement trachte; Diejenigen, welche solche Misverständnisse, die auf die Auflösung des Parlaments gerichtet sind, unterhalten; oder Ich, welcher dieses und alle Parlamente erhalten will, durch dergleichen Uneinigkeiten nicht vernichtet werden möchten. Ferner verlange ich, daß Ihr die Nothwendigkeit mehr Schisse zu bauen, und wie sehr unsere Wohlfahrt darauf beruht, betrachten möget.

Und weil der Zusatz des Einkommens aus der Accise in kurzem zu Ende geht, so hoffe Ich, daß Ihr, welche wohl wisset, daß ich von einer großen Schuldenlast erdrückt werde, und wie sehr ich mich bestrebe, diese so schnell als möglich abzutragen, die Fortdauer dieses Einkommens und einen billigen Zuschub, Mich in besseren Stand zu setzen, nicht abschlagen werdet.

Damit Ihr überzeugt werden möget, wie unmöglich es sei (man sage davon was man will), die Regierung mit geringerem, als das jetige Einkommen ist, zu sühren, so dürft Ihr nur nach den zu allen Zeiten sestgestellten Lasten sehen; aus dieser wird erhellen, daß nach Absindung der beständigen und unveränderlichen Lasten, zu Entrichtung derzenigen Zufälle welchen alle Königreiche unterworfen sein können, und welche Mich in dem verwichenen Jahre sehr hart getroffen, nichts übrig bleiben kann.

Schließlich empfehle ich Euch den Frieden des Königsteiches, durch sorgfältige Vermeidung aller Unterschiede; die Sicherheit des Königreiches durch Beförderung einer größeren Racht zu Wasser; die Wohlfahrt des Königreiches durch Erstragung der nothigen Lasten, und Erhaltung der Regierung. Wenn Einiges von diesen Reden oder Absichten mißlingen sollte, so rufe ich Gott und die ganze Welt an dem heutigen

Tage zum Zeugen an, daß ich an dem Unglücke eines widrisgen Ausschlages keinen Theil haben will. Im Uebrigen bes ziehe ich mich auf des

#### Ranglers Rebe.

Mylords und Ihr Ritter, Eingesessene und Burger bes Hauses ber Gemeinen!

Ihr seid abermals durch des Königs gnädigen Sefallen, eine andere Sitzung dieses Parlaments zu halten, hier verssammelt. Der König erwartet Euren Rath und Beistand; Euren Rath in Sachen von der höchsten Bichtigkeit; Euren Beistand in Sachen von großer und dringender Schwierigkeit.

Eure vornehmste Berathung wird auf solche Segenstände fallen, welche Euren Frieden, den Frieden der Kirche und den des Staates betreffen; welche beide Berathschlagungen so genau mit einander verbunden sind, daß in den Driginals Dokumenten, Kraft deren Ihr bier sist, dieselben Eurem Bath und Eurer Fürsorge, jederzeit zugleich empsohlen werden.

Der Friede der Kirche ist viel schwerer zu erhalten, als der Friede des Staats; denn diejenigen, welche nach einer Beränderung im Staate trachten, werden gemeinhin bei der Kirche den Anfang machen. Dies verursacht, daß der geistsliche oder Kirchen-Friede nicht allein durch arme und verürte Gemuther, welche des Beklagens werth sind; sondern auch durch boshaste Menschen vorsetzlich, welche die Strase verdienen, so oft angesochten wird. So lange die Sachen in solchem Stande bleiben, ist es unmöglich, daß die zur Zähmung dieser Boshasten höchst nottigen Gesetze die Schwachen nicht zuweilen verstören oder verletzen sollten und mussen.

Was nun bei dieser Arankheit für Mittel zu gebrauchen; es sei, daß die Schuld bavon in den Gesetzen, oder in den Menschen selbst liegt; in benen die da gehorchen, oder in den nen die gedieten sollten, liege. Ob die Heilung in der Zeit und Geduld, oder im Eiser und Fleiße; oder ob ein neues Mittel kann gefunden werden, dieses Schiff, welches von dem Sturm zweier ungestümen Gegenwinde bedroht wird, zu retzten. Solches ist Alles Eurem Gutdünken anheim gestellt

worden. Der König hat Euch zu bem Ende hierher beschies ben, und zweiselt nicht, es werden Eure Rathschläge allein auf die Wohlfahrt und Erhaltung des Staats gerichtet sein.

Es erfordert der Friede des Staats, namlich der innere und außere Friede, nicht weniger Eure Sorge und Wachsamsteit. Was den ausländischen Frieden betrifft, so sind wir durch Gottes des Allerhöchsten Gnade gegen uns, und des Königs Sorge für uns, in vollfommenem Frieden mit allen Nationen der Erde. Ein Friede, welcher in Wahrheit uns nicht allein von der ganzen Welt mißgönnt wird, sondern uns auch Gelegenheit gegeben, von den Nichtdrissen Recht zu versichaffen. Ja ein solcher Friede, welcher alle Früchte eines Friedens mit sich bringt, erfordert nicht allein unser Gebet um Fortdauer, sondern auch unsere vornehmste Sorge, daß dersselbe nicht durch unsere Schuld unterbrochen werde.

Allein wir muffen bagegen auch erwägen, baß ber Friede nach Außen nicht länger Bestand haben kann, als wir den innern unterhalten; benn ohne biesen ist tein Königreich seis ner ganzen Krast mächtig, und ohne jenen kann die Freundsober Feindschaft einer Nation bei seinen Nachbaren nicht in Betracht kommen. Diejenigen, welche da glauben, es sei der innere Friede hinreichend gesichert, so lange das Schwerdt nicht gezogen ist, besinden sich in großem und gesährlichem Irrwege; benn in Wahrheit kann nur Eintracht Friede gesnannt werden.

Solche Eintracht, welche aus einem festen Bertrauen, und einer Zuversicht zwischen dem Könige und seinem Bolke hervorgeht; aus einer schuldigen Sprerbietung und Gehorsam für seine Gesetze entspringt; von einer gewissenhaften und pflichtschuldigen Sorge die alten Berfassungen nicht umzusstoßen; noch die Constitutionen, welche die Zeit und die gesmeine Wohlsahrt eingeführt hat zu verändern; von einem Sifer die ganze Verfassung und die Besehle der Regierung auf seiner alten Grundlage zu lassen; und von einem aufrichtigen Abscheu und Widerwillen gegen alle Diesenigen, welche die Veränderung lieben und suchen. Alles was hieraus entssteht, entsteht auch aus dem Frieden.

Darum, wenn man mit neuem Absehen umgebt, ja, wenn man nicht alles thut, was eine frühere Erregung und Beleibigung loschen und bampfen tann, auch die Gelegenbeit baju für die Bukunft benimmt; wenn solche Uneinigkeiten vorbenben, die da zeigen, daß die Herzen mit großen Gedanten schwanger geben; - sollen wir das einen Frieden nennen, weil es kein Krieg ist, ober weil man noch nicht zu Felde giebt? Man konnte auf biese Art Gesundheit nennen, wenn der Patient bei einer gefährlichen Gahrung des Blutes fic noch nicht zu Bett gelegt hat. Gleichwohl, so unbezweifelt es ist, daß Alles was wir haben und hoffen, von unferem einheimischen Frieden und guter Ginigkeit abhangt, so gewiß als es ist, daß es hier an der Sorge diese zu erhalten nicht fehlen wird; so ware gleichwohl zu munschen, daß dieser Punkt nicht zu benjenigen gebore, mit welchen wir bier zu thun baben werben.

Es sind aber beren noch mehrere Punkte, welche ohne Eure Bulfe und Guren Beistand nicht geleistet werden konnen.

Einer davon ist die Ohnmacht unserer Flotte; denn von der Stärke und Schwäche, kann man nicht anders als durch Wergleiche urtheilen, und in dieser Betrachtung mögen wir wohl sagen, daß unsere Flotte jetzt in weit geringere Erwägung zu ziehen ist, als sie jemals gewesen, weil die unfrige entrüstet, während die der Nachbaren verbessert und versstärft wird.

Dies ist eine Sache, in welcher keine Zeit zu verlieren ift; benn wie sehr wir uns auch beeilen mogen, so wird doch eine geraume Zeit versließen, ehe bas Werk zur Richtigkeit gebracht werben kann.

Noch eine auf dem Einkommen ruhende Schwierigkeit ist vorhanden, nämlich die Schulden, mit welchen dasselbe beladen ist. Die Billigkeit und der Ruf verpflichten den König, sich nicht Denjenigen zu entziehen, welche Ihm mit dem ihrigen in der Vertheidigung des allgemeinen Besten beigestanden. Wenn gleich die nottige Verwendung dieser Einkunfte durch so vielerlei neue und beschwerliche Ausgaben, die Besorderung dieser Genugthuung eine Zeit lang zurückgehalten; so sind

Ihro Maj. gleichwohl jett barin sehr weit gegangen, haben eine Schwierigkeit, deren allein ein gerechter und großmuthis ger Fürst sähig ist, überwunden, und die Zahlung einer bez deutenden Summe versichert und festgesetzt.

Wenn nun das Uebrige Seiner Einkunfte entgehen, oder ein Theil derselben entzogen werden sollte, so wurde die Ungelegenheit dessen für das Allgemeine, und die Unsicherheit aller unserer Handlungen bald entdeckt werden.

Es findet sich noch eine Schwierigkeit, welche alle ander ren übertrifft, nämlich das wunderbare Mißtrauen, welches gleich einer Seuche in allen Ecken des Landes ausgebreitet ist.

Es wird dies mehrentheils von bosen Leuten verursacht, welche allen Argwohn, so sie erdenken konnen, vergrößern und unterhalten. Allein es liegt die Abhülse einzig und allein in Euren Händen; denn es wird dies Alles leicht verschwinden, wenn man Eure Friedsertigkeit, und die Früchte derselben in einer forgsältigen Bereinigung mit Ihro Maj. zu allen diesen guten und allgemeinen Vorschlägen, -- welche Sie Euch so ernstlich anempsohlen haben, sehen wird. Es würde sehr bestremdend und ganz ohne Beispiel sein, daß eine Nation auf diese Art und Weise, durch dieselbe Furcht und Eisersucht zweimal verheert und zu Grunde gerichtet werden soll.

Ift wohl jemand zu finden, der seinen Gedanken nur Raum geben will, welcher, aus Furcht zukunstiger Berande= rung, der gegenwärtigen Gluckseigkeit nicht genießen wollte?

In Wahrheit es ist hinreichend für ein Königreich, und können sich dessen wenig andere Königreiche rühmen, daß Dero Sachen in solchen Stand gesetzt, daß sie allem Unsehn nach — wenn sie es nur durch ihre eigene Schuld nicht verhindern — eine geraume Zeit in Glück und Wohlstand verharren können.

Rommenden Zusällen kann man mit keinem Grunde vorhersehen; und eine Sicherheit, welche die menschliche Wahrscheinlichkeit übertreffe, ist noch von keiner Nation erreicht, und wird auch wohl nicht erreicht werden.

Wenn ein Königreich durch natürliche Bertheidigung gegen alle auswärtige Gefahr versehen ist, und sich alsbann auf

diefe Bortheile zu fehr verläßt; wenn ein Konigneich burch frühere Erfahrung vor aller innern Gefahr gewarnt wirb, und bies gleichwohl vergißt und aus bem Sinne folagen will; wenn ein Konigreich machtig zur See und in Schiffen ift, und fieht wie feine Nachbaren fich bemuben es barin ju übertreffen, folches eine Begierbe und Befummernig, feine eigene Seemacht zu vermehren und zu verftarten, verursacht; wenn ein Konigreich glucklich ift bes größten Rathes in vielfachen Bersammlungen, in welchen alle Beschwerben abgehols fen und alle Mangel verbeffert werden tonnen, und folde Rathsversammlung burch Fortsetzung unendlicher Streitigkeiten unnut machen will; - wer will sich alsbann wundern, wenn ihre Angelegenheiten nicht mehr so gludlich von fatten geben, wo sonst — menschlich bavon zu sprechen — allem Ansehn nach ihre Bedingung keinem Unglud unterworfen und ibre Sicherheit außer aller Gefahr zu sein scheint.

Mylords und Gentlemen, wenn gleich die prophezeihende Bosheit unserer Feinde uns sollte verkündigen wollen, daß wir mit dergleichen Verhängnissen bedroht werden, so wird doch die Weisheit und Großmuth dieses großen Rathes allen solchen Verkündigungen schleunigst zuvorkommen. Der Ruhm und die große Macht dieser weltberühmten und vortrefflichen Versammlung wird solchen Weissagungsgaben keinen Raum geben.

Ihr, die Ihr das Gluck habt, unter einem so trefflichen Monarchen, unter einer so bewunderungswürdigen Versassung, und einer so mäßigen Regierung zu leben; Ihr, die Ihr Euch erinnert, was die Herstellung dieser Regierung unst gestostet, und welche betrübten Verwüstungen daraus entstanden, habt alle Ursache, und seid zu allem demjenigen, was dessen Interesse versichern und befördern kann, verbunden.

Der König seinerseits erscheint mit so offenem Herzen, ist so ganz entschlossen alles zu thun was in seiner Macht steht, um die Herzen seiner Unterthanen zu erfreuen, daß es das defremdendste Unglud von der Welt sein wurde, wenn diese Zusammenkunft entweder für ihn, oder für seine Untersthanen unerwünscht ausschlagen sollte. Denn der König hat

nur auf das Allgemeine sein Berlangen; er hat kein Absehn, das auf ihn allein gerichtet sei, alle seine Bemühungen sind so ganz auf die Wohlfahrt seiner Regierung gerichtet, daß Er nicht dafür hält, daß Jemand ein guter Unterthan sei, ter sein Baterland nicht ausrichtig liebt. Darum so lasset auch niemand für einen guten Patrioten gelten, welcher seinen Bandesherrn nicht ebenmäßig von Herzen liebt und demsselben dient.

Privatpersonen sind der Berführung des Privatinteresse unterworfen, und können sich mit eitelen Hoffnungen, dem allgemeinen Unglücke zu entgeben, ernähren; allein ein Fürst ist versichert, daß er auch zugleich fallen muß, und kann also durch kein Interesse davon getrennt werden.

Mit dem Könige zu leben und zu sterben, ist das höchste Bekenntniß eines Unterthanen; indessen ist es auch nur ein Bekenntniß und nichts mehr; allein einem Könige ist es eine unabänderliche Nothwendigkeit, ist es ein unvermeibliches Berhängniß, daß Er mit seinen Unterthanen leben und sters ben muß.

Hinweg benn mit allen eitelen Einbildungen berjenigen, welche sich bemühen, ein Mißtrauen gegen das Gouvernement einzusidsen; hinweg mit diesen übel gesinnten Unterscheidunsgen zwischen dem Hose und dem Lande, zwischen der natürzlichen und politischen Fähigkeit; und lasset alle Diejenigen, welche damit umgeben andere zu überreden, daß dies zwei verschiedene Interessen sind, sich wohl in Acht nehmen, daß sie nicht in den Abgrund — zu welchem sie durch diese Grundssähe geführt werden — fallen mögen. Denn Diejenigen, welche ansingen in ihren Pslichten Unterschiede zu machen, haben sich nicht eher zufrieden gegeben, die sie sich endlich selbst von ihrer Pslichtmäßigkeit abgesondert.

Mylords und Gentlemen, es hat der König früher, auch noch jetzt ein so großes Vertrauen und Absehn auf diese Verssammlung gesetzt, daß billig ein großer Theil unserer Gesschäfte dahin gerichtet sein sollte; wie wir die Fortdauer Ihro Maj. guten Meinung bewahren möchten.

Deswegen lasset keinen Streit in diese Rabe kommen, außer dem, welcher aus einem löblichen Wetteiser berjenigen entsteht, die durch treue Dienste gegen den König ihrem Batterlande am besten vorstehen wollen; lasset hier keine Leiden: schaft einschleichen, außer die einer indrünstigen Begierde, alle Gelegenheiten nach Möglichkeit zu ergreisen, welche die Ehre und den Dienst des Thrones so lange befordern, die unsere Beinde keine Hoffnung mehr sehen, aus unseren Uneinigkeiten einigen Bortheil zu ziehen.

und lasset alle Diejenigen, welche für das lange Leben und die Wohlfahrt des Königs bitten, nebst ihren Gebeten sich auch bemühen, dieses geheiligte Leben durch Berstattung aller Herzensfreude, welche aus der aufrichtigen und indrünstigen Zuneigung Seines Volkes entstehen kann, zu verlängern.

# Att the Court att Whitehall the 23. of March 1677.

By the Kings most Excel. Maj., and the Lords of his Maj. most Honorable Privy Council.

Upon reading this day att the Board the humble Petiton of the Government, Assistants and Fellowship of the Merchants of East Land, Shaving, That they have reason to apprehend from the hostile preparations of the Prince Elector of Brandenburgh, who is setting out severall Privateers, that the Petitioners Trade to all Swedish Ports, will be ni all prohability restreyned, unlesse with great hazard, by which meanes the Importation of the Navall Provisions sor this Kingdome will be allogether obstructed, and on the other hand the King of Sweden having diverse thousands of Souldiers att or meare Ryga to be transported into Pomerania, or some other of his Dominions, may and will presse their Shipps for transporting such Souldiers, and thereby not only their Shippes will be

<sup>1)</sup> Siehe Seite 132.

diverted from their intended Voyages, but also be inevitably Lost, if taken by an Eunemy to that Crowns. And therefore most bumbly imploreing his Maj., that timely Provision may be made in both those Cases to secure their Trade, and encourage them in the Importation of Comodityes soe usefull and necessary for this Realure. It was Ordered by his Maj. in Conveell, That the Right Honorable Mr. Serretar Williamson doe in his Maj. Name acquaint the Ministers of the King of Sweden, and Elector of Brandenburg, That notwithstanding the Warret between the said King and his Electorall Higha., His Maj. expects his Subjects be permitted freely and quietly to trado into the Baltique, and all parts of the Dominious belonging to either of them, as formerly, without hairing their Shipps molested or imprested, and that the desire the said Ministers to represent the same to their respective Masters, that all just Protection and Assistance the afforded to his Maj. Subjects tradeing into those parts, from time to time as they shall have occasion, according to the Trealyde, and the good Correspondence between his Maj., and the King of Sweden, and his Electorall Highn. of Brandenburgh.

John Nicholas.

# Des Unterhauses Antwort auf des Königs Antrag vom 23, Mai 1677 ').

Nachdem E. Maj. pflichtschuldigste Unterthanen die Gezmeinen des jest versammelten Parlaments E. M. gnädigsten Antrag reislich überlegt, bitten wir E. Maj. versichert zu sein, daß es ihnen sehr leid thut, für jest genöthigt zu sinden, den Zuschub, welchen E. M. begehren, abzuschlagen. Indem es der hergebrachten Gewohnheit des Parlaments nicht gemäß ist, zur Unterhaltung eines Krieges oder Alliancen etwas zu bewilligen, bevor dieselben dem Parlamente bekannt gemacht

<sup>1)</sup> Siehe Seite 137.

wereinigten Niederlande seit E. Maj. gludlicher Wiederherkellung, und die mit denselben im Jahre 1668 wegen Erhaltung der spanischen Niederlande aufgerichtete Lique hinreichend
barthut; als, daß es nothig sei, E. Maj. mit Erwähnung alterer Beispiele beschwerlich zu fallen. Insofern wir nun von
solcher Gewohnheit abweichen sollten, so durfte dies für die
Butunft gefährliche Folgen verursachen; wiewohl E. Mej.
Gute uns während Dero Regigung (welche der Allerhöchste
noch lange fortdauern lassen wolle) große Sicherheit giebt.

Diese Betrachtung bat uns veranlaßt, E. Daj. in unferer letten Bittschrift an E. Maj. vor unserem jungften Aufbruche unsere Hoffnung unterthanigst zu erkennen zu geben, daß namlich E. Maj. Alliancen vor unferer Busammenkunft bergestalt festgestellt sein murben, bag E. Daj. und biefelben im Parlamente gnabigft murben bekannt machen wollen, und bag alfo unfer forgfaltiges Berlangen E. Daj. gur Fortfegung bes großen 3medes, welchen wir E. Daj. unterthanigst vorgeschlagen hatten, zu erleichtern keine Binberniffe ober Unftog bekommen mochten; weil wir sowohl bei ber Unterhaltung als Aufrichtung berjenigen Alliancen, so wir in unserer vorigen Bittschrift unterthanigst gewünscht haben, jum bochften interessirt find. Bie wir dieselben denn noch immer für die Boblfahrt E. M. und Dero Konigreiches fo nothig halten, daß wir sonder Untreu gegen G. Daj., und Diejenis gen, beren Stelle wir vertreten, nicht unterlaffen tonnen; E. Maj. bei allen Gelegenheiten unterthänigst zu erfuchen, mit ben Staaten ber vereinigten Niederlande gegen die Dacht und Gewalt bes Königs in Frankreich und gur Erhaltung ber spanischen Niederlande in eine Offensto- und Defensio-Alliance zu treten; und mit ben anberen Confoeberirten folche Bundnisse einzugehen, als E. Maj. zu biesem 3wede nothig finden werben. Damit keine Beit verfaumet werbe, fo fellen wir E. Maj. die Ursachen, warum solches zu beschleunigen, unterthänigft vor:

1. 2B enn die Aufrichtung dieser Alliancen einen Krieg mit dem Könige von Frankreich nach sich ziehen sollten, es

- E. Maj. Unterthanen in dieser Jahredzeit geringern Schaden zuführen, weil dieselben jett die wenigsten Waaren in des Königs Gebiet haben.
- 2. Desgleichen haben wir große Ursache dafür zu halsten, daß die große Macht des Königs von Frankreich E. Maj. und Dero Königreichen gefährlich sein wird, wenn er sich in größerer Freiheit uns zu belästigen besindet; also ershalten wir jetzt verschiedene Feinde, mit denen er zu thun hat. Hierbei kann die Erhaltung E. Maj. Königreichs, die Freismuthigkeit E. Maj. Unterthanen in dieser Sache gefolgert werden; ferner die Sorge, so E. Maj. für die gewöhnliche Beschützung getragen; und endlich der Eredit, welcher bei dem letzten Akte der Accise auf 3 Jahr gestellt ist, durch welchen der Ansang des Krieges und die Kundmachung der Alliancen erleichtert wird, dis wir E. Maj. in der gewöhnlichen Art solches fernern Zuschusses, durch welchen E. M. die Alliance erhalten und Dero Königreiche vertheidigen können, geben-mögen.
- Begen ber großen Gefahr und Laft, welche noth-3. wendig auf Dero Maj. und Dero Konigreiche fallen muß, wenn burch Entstehung einer zeitigen Aufmunterung ober eines Beiftanbes burch E. M. Bereinigung mit ben Herrn Staaten, und anbern Confoeberirten fich endlich ergeben; ebe daß eine andere machtige Partei der Confoederirten Diesen nachsten Binter, ober noch wohl eber, einen Frieden mit bem Ronige von Frankreich machen sollte, deffen bisherige Berbinberung nicht anders, als eine ganz besondere Gnade und Sute des Allerhochsten für uns gerechnet und erkanntemerben tann. Wenn es bennoch geschehen sollte, so werben E. Daj. fpater gezwungen fein, mit wenigern, virlleicht auch mit teis ner Alliance ober keinem Beistanbe, ber Dacht bes Konigs von Frankreich zu wiberstehen, welcher ichon fo lange und mit so großem Erfolge gegen so viele und so machtige Feinde zu thun gehabt, auch noch immer fortfahrt zu besiegen, welche Macht ber Rachbarschaft um so viel gefährlicher, daß er jeberzeit im Stande sein wird, einige ber Confoederirten zu unters. bruden, ebe sich die anderen vereinigen, und in solche Bers

fassung als die jetigen setzen; indem sie sich jetzt gemeinsm im Kriege besinden. Wenn es ihm gelingen sollte Frieden zu machen, oder die gegenwärtige Consoederation zu brechen, so ist sehr zu besorgen, ob jemals dergleichen Bereinigung wieder zu stiften; auf's wenigste würde es ein Bert von so langer Zeit und so großer Schwierigkeit sein, daß E. Maj. Königreiche inzwischen großer Gesahr und Ungelegenheit unterworsen sein würden.

Nachdem wir unsere Schuldigkeit in fo weit beobachtet, indem wir E. M. und Dero Ronigreiche, bas einzige Mittel welches wir erdenten tonnen, bemfelben vorzubeugen, und bie Gemuther E. M. Unterthanen zu beruhigen, durch biefe menigen Urfachen, welche uns zu biefer und zu unferen fruberen Bittschriften über biefem Gegenstande bewogen, gebührend vorgestellt: so ersuchen wir E. Daj. unterthanigft, biefe Sade ernftlich zu überlegen, und folche Befchluffe zu faffen, welche nicht zugeben, daß ein benachbarter Furft G. Dr. Unterthanen ber Gludseligkeit, ber fie unter E. M. gnabiger Regierung geniessen, beraube. E. M. unterthanigst bittend vollig versidert zu sein, daß wenn E. M. gut finden werben, solche Alliancen im Parlamente zu erklaren, wir uns felbft nicht allein bei unsern bereits gegebenen, und jett in einem vollgabligen und einstimmigen Sause wiederholten Bersicherung; sondern auch durch den Gifer und die Begierde derer, bie wir vertreten, und wegen bes Interesses unserer aller Bobifahrt, verpflichtet halten, E. Maj. bereitwillig von Beit zu Beit folchen schleunigen Buschub und Hulfe zu leisten, welche mit ber Gelegescheit volltommen und reichlich übereinkommen, und durch des Allerhöchsten Segen E. Maj. und die Bohlfahrt Dero Unterthanen erhalten moge. Belches E. Daj. bochft erleuchtetem Berftande unterthänigst unterworfen wird.

### Antwort des Königs auf diese Eingabe.

Gentlemen.

Hatte ich es vermeiben konnen, so wurde ich bies, biesen Gegenstand betreffend, nicht verkundigen, weil es eine Sache, mit der ihr eigentlich nichts zu thun habt.

Ihr habt an einem und bem anderen Orte eurer Bittschrift so unbezweifelte Rechte der Krone angegriffen, als zu feiner Beit (felbst ba es zu ben Baffen getommen) gesche-Ihr habt mir nicht allein Alliancen, sondern auch mit wem ich diese eingehen sollte, vorgeschrieben, und (so wie die Worte besagen) scheint es eber, daß Ihr es mir vergonnt, als, bag Ihr mich barum ersuchet. Ich fann nicht jugeben, daß diesen ersten Praerogativen in so weit vorgegriffen werde, daß man mir ben Beg der Bundniffe vorschreibe, auf welche Urt ich bei ben ausländischen Fürsten ben blogen Namen eines Ronigs behalten werbe. Diefelben werben fich bernach weniger mit mir einlaffen wollen, zweifelnd auf wem die Souveranitat eigentlich beruhe. Ich werbe teiner Bedingung halber von biefer Macht abweichen, und bies find turz bie Ursachen, warum ich Gurem Begehren nicht nachgeben tann; wiewohl ich noch so gute Meinung von diesem Sause habe, daß ich glaube, es sei Euer Absehn auf diesen Schluß nicht gegangen. Obgleich Ihr mir ben nothigen Buschub zum vorgesetzten 3mede zu geben vermeidet; gleichwohl will ich fortfahren, gleichwie ich bereits gethan, alles mas in meinen Rraften fteht zu thun, und meine Unterthanen in Gicherheit au setzen; wiewohl nicht in solchem Grade ber Rothdurft meines Konigreiches, als hatte geschehen sollen, wenn Ihr mit Die bazu nothigen Mittel hattet geben wollen.

Ich will, daß Ihr Euch wieder nach Eurer Beimath begebet, und verlange, daß Ihr Euch sogleich die kunftigen 16. Juli vertagt. Es ist jedoch nicht meine Absicht, daß Ihr bis in den Winter sigen sollt; es sei denn, daß eine dringende Noth dies erfordere, auf welchen Fall Euch solches durch eine Proklamation bekannt gemacht werden soll.

Whitehal ben 28. Mai 1677.

Schwerin's Eingabe an König Carl II., den Eis fendrath=Handel der Mark Brandenburg nach England betreffend 1).

#### Sire!

Les babitans de plusieurs villes et bourgs du pays de Marche, qui subsistent uniquement de l'ouvrage du trafic de fil de fer, ayants donné à connoitre à Son Alt. Elect. de Brandebourg qu'il leurs étoit venu des advis, que leur trafic ne seroit plus de mise en Augleterre, puisque l'oz éteit après à y désendre l'entrée du dit fil de ser, pour établir cette manufacture dans le dit Royaume. Son Alt. Elect. prévoyant par là non scalement la raine indubitable de tant de personnes, qui jusques ici n'ont subsisté que de ce métier; mais aussi sez propre préjudice par la désolation de ses états que ce défaut de commerce doit entrainer. Il a chargé le soussigné son Envoyé Extraordinaire à la cour de V. M. de vous réprésenter très-bumblement, Sire, qu'il espère de la justice et de l'équité de V. M. de vouloir donner les mains à une continuation de la liberté du commerce établi et stipulé entre V. M., et Son Alt. Elect. en vertu de laquelle les sujets de V. M. débitant à leur grand avantage toutes leurs manufactures dans toutes les terres de S. A. E., et même les compagnies de Marchands Anglois se voyant protégé et appuyés dans les lieux de la Domination de Son A. E. où ils se sont établis. V. M. trouvera sans donte de soi même qu'il est juste et même nécessaire pour le bien de ses propres états d'entretenir un mutuel commerce et échange des denrées du dedans avec celle du debors; puisqu'il est évident que les étrangers ne pouvant débiter ce que la nature lear a accordé pour leur subsistance serent en même temps mis hors d'état de se pourvoir des manufactures de ce reyaume sur tout étant d'une nature à s'en pouvoir passer; outre qu'a l'occasion d'un pareil et si préjudiciable changement dans le Commerce avec l'Allemagne, tout l'empire pourroit d'autant

<sup>1)</sup> Giehe Geite 169.

plustôt désendre l'entrée des manufactures angloises que la laine ne nons manque pas, et les ouvriers se tronveroient d'eux même en abondance si on vouloit autant tenir les mains aux manufactures du dédans que l'on a favorisé jusqu'ici l'entrée de celles de dehors au très grand préjudice de toute l'allemague.

Mais comme ceux qui ont entrepris d'établir le susdit commerce de fil de fer dans ce royaume regardant apparament plustôt leur intérêt particulier que celui de toute la nation, et qu'envisageant un profit considérable, ils passenta telles considérations en fondant leur injuste prélension sur une vieille loi du Roi Eduard IV. — V. Maj. me permettera bien de lui faire voir que ce n'est pas à quoi elle se doive arréster et que sans contrevenir aux loix du Royaume, le commerce de fil de ser peut démeurer dans sa vigueur. Car outre que la loi d'Eduard IV. semble admettre une distinction et explication favorable pour la continuation de l'entrée du fil de fer étranger, en ce qu'il une certaine espèce de fil de fer très menu qui se fait dans ce royanme, et dont il ne se tronve point d'entrée du dehors. Les régistres de la Douane font aussi fois que depuis longues années cette autre sorte de fil de ser dont les sujets de S. A. E. ont le débit, est entrée dans ce Royanme saus opposition, et que même il y a un certain impôt fixé sur son entrée faisant tous les ans environ 600000 piéces, d'où il paroit que la susditte loi n'a pas été donné des l'abord contre cette espèce de fil de ser dont il s'agit, on qu'elle est abolie par le non usage.

Mais quand même la Loi seroit encore dans sa première rigneur, et que de plus elle n'eut autre objet que le même fil de fer dont les sujets de S. A. E. cherchent le débit dans ce pays, si est ce pourtant qu'il dépend uniquement du bon plaisir de V. M. de changer et d'abolir cette loi, puisque par les propres termes dans lesquels elle est couchée elle n'a autres bornes que celui que V. M. lui voudra donner.

Pnisqu'il n'y va donc pas moins de l'intérêt de V. M. et tout son Royaume que de celui de S. Alt. E., et qu'il ne dépend que de V. M. de favoriser un commerce qui a été sur pied dépuis tant d'années; le anadit Soussigné Envoyé Extra-

ord. de S. A. E. de Brandebourg supplie très bumblement V. M. de vouloir expliquer la dite Loi convenablement aux intérêts communs de V. M. et de S A. E., et entretemps de vouloir provoquer le terme que V. M. a fixé dans son grand Conseil le 11. de Juillet 1677 pour le débat de cette affaire à la présente Session.

Otto de Schweris.

#### To the Kings most sacred Majesty 1).

The humble petition of your Majesties loyals subjects the Governo Assistants Society of the Citty of Loudon of and for the Minerale and Battry-workes.

\_\_ \_ 2

That de case of the home Massiacture of Iron Wyer dependinge before your Maj. in Councill opon the petition of your Petitioners formerly preferred agt. the importation of fforreyn Iron Weyr: And opon a late Petition to your Maj. of some Merchants Importers of forreyn Iron Weyr, the matter cominge to a hearings before your Maj. in Councill on the 11. of July last: Opon the motion of the Merchants Councill Itt was ordered by consent, that a tryall or tryalls should be bad in - Therme then next followinge in the Courts of kings Bench & comou Pleas or eyther of them as should be agreed onto by both parties for determininge the matter in controversy. And that in the meane tyme all fforreys Iron Weyr then seifed, & nott condemned in the Court of Exchester should forthwith be deliwred by the Persons whoe made the seisures to the Owners, they first givinge good security to be unsuerable for the same yf open the said tryalls the verdict chould be given against them: And itt was then alsoe ordered, that the Officers of your Maj. Customes and all others concerned should forbeare to make any further seisures of such Iron Wyer untill the yesue of the said tryalls.

<sup>1)</sup> Siehe bas Schreiben: London ben 10. Decbr 1677. — Seite 171.

<sup>2)</sup> Diese Stellen aus ber Sanbichrift gu entziffern war nicht moglich.

That in obedience to the said Order your Petitioners have used their utmost indeavours to procure the said Merchands to appoint a defendt against whome such action might be brought, want they have hitherto neglected to — nominate, see that noe tryall can be had this therme according to the Order.

That severall of the said Merchants since your Maj. said Order of the 11. of July, contrary to the true intention of the same Order have caused great quantities of florreyn Iron Wyer to be imported, assuring themselves that the Officers of your Maj. Customes would not make any further seisure beinge prohibited by the said Order, to the great prejudice of the Manufacture here.

Your Petitioners therefore humbly pray to be dismissed their further attendance open this Board, And that your Majaccordinge to the Example of your Royall flather of blessed memory 1. May 1630, Anno regni sui sexto, will also graciously please to yssue out your Royall proclamation for puttinge all laws in execution for prohibitinge the importation of florreyn Iron Wyer.

And your Petitioners as in duty and Alleyiance bound shall ever pray god.

## His Majesties Gracious Speech to both Houses of Parliament.

On Munday the 28. of January, 1674 1).

My Lords and Gentlemen.

When We parted last, I told you, That before We met again, I would doe that which should be to your Satisfaction; I have accordingly made such Alliances with Holland, as are for the Preservation of Flanders, and which cannot fail of that End, unless prevented either by the want of due Assistances to Sopport those Alliances, or by the small regard the Spaniards themselves must have to their own Preservation.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 197.

The first of these I causet suspect, by reason of your repeated Engagements to maintain them; and I know you are so wise, as to consider, That a War, which must be the necessary Consequence of them, ought neither to be presecuted by Halves, nor to want such Assurances of Perseverance as may give Me Encouragement to pursue it; besides, it will not be less necessary, to let Our Enemies have such a Prospect of Our Resolutions as may let them see certainly, That We shall not be weary of Our Arms, till Christendom be restored to such a Peace, as shall not be in the Power of any Prince alone to Disturb.

I do acknowledge to you, That I have used all the Means possible, by a Mediation, to have procured an Honourable and Safe Peace for Christendom; knowing how preferable such a Peace would have been to any War, and especially to this Kingdom, which must necessarily own the vast Benefits it has received by Peace, whilst its Neighbours onely have yet smarted by the War: But finding it no longer to be hoped for by fair means, it shall not be My fault if that be not obtained by Force, which cannot be had other ways.

For this Reason I have recalled My Troops from France, and have consider'd, That although the Dutch shall do their parts, We cannot have less on Ours, then Ninety Sail of Capital Ships constantly maintained; nor less then Thirty or Fourty thousand Landmen, (with their Dependencies) to be employed upon Our Fleets, and elsewhere. And because there shall be no fear of Mis-employing what you shall give to these Uses, I am contented that such Money be appropriated to those Ends, as strictly as you can desire. I have given Testimony enough of My Care in that kind, by the Progress I have made in Building the New Ships, wherein, for the making them more useful, I have Directed such larger Dimensions, as will cost Me above One hundred thousand poends more then the Act allows. I have gone as far as I could is Repairing the Old Fleet, and in Buying of Necessary Stores for the Navy, and Ordnauce; And in this and other Provisions, for better Securing both My Foreign Plantations, and the lalands nearer home, I have expended a great deal more then the Two hundred thousand pounds you enabled Me to Borrow upon the Excise, although I have not found such a Credit as I expected upon that Security. I have born the Charge both of a Rebellion in Virginia, and a new War with Algiers: I stand Engaged to the Prince of Orange for My Nieces Portion; and I shall not be able to Maintain My constant necessary Establishments, unless the New Impost upon Wines, &c. be continued to Me, which would otherwise turn only to their Profit, to whom We least intend it.

I hope these things will need little Recommendation to you, when you consider your Promises in some, and the Necessity of the rest; and to let you see, that I have not onely employed My Time and Treasure for your Safety, but done all I could to remove all sorts of Jealousies, I have married My Niece to the Prince of Orange, by which I hope I have given full Assurances that I shall never suffer his Interest to be ruined, if I can be Assisted, as I ought to be, to preserve them.

Having done all this, I expect from you a plentiful Supply, suitable to such great Occasions, whereou depends not onely the Honour, but (for ought I know) the Being of an English Nation, which will not be saved by finding faults afterwards but may be prevented by avoiding the chief Fault of doing weakly and by halves, what can onely be hoped from a vigorous and through prosecution of what We undertake.

These considerations are of the greatest Importance that ever concerned this Kingdom; and therefore I would have you enter immediately upon them, without suffering any other Business whatsoever to divert you from bringing them to good Resolutions.

Eingabe des Unterhauses vom 11. Februar 1678 an Köuig Carl IL. 1).

Bir E. Maj. unterthänigste und pflichtschuldigfte Unterthanen, die vom Unterhause des jest versammelten Parlaments, sagen E. Maj. in allem Gehorsam und pflichtschuldigster Erkenntnig allerunterthanigsten Dant für die große Gorgfalt, fo E. M. zur Erhaltung und Fortdauer ber protestirenden Relis gion durch Beschließung einer Beirath zwischen ber Prinzessin Marie, E. Maj. Nichte, und dem Prinzen von Dranien bezeigen; - indem selbiger Pring einer Religion mit uns, und für die Bertheidigung der allgemeinen Sache der Chriftenheit in den Waffen begriffen ift. Bu beren Beforderung wir G. M. Dero felbsteigenen Ehre und bes Boltes Boblfahrt balber, in aller Unterthanigkeit und ganglicher Ergebenheit, bitten, feine solche Friedens : Traftate ju gestatten, durch welche ber franzosische Ronig in Besitz eines größeren Distrikts ober Gebietes, wie auch größerer Dacht bleibe, als was ibm burch den pyrenaischen Frieden gelassen. Denn wir finden, bag au-Berdem weber E. M. Konigreiche, noch der Reft von Guropa por des gedachten Konigs Macht und zugenommenen Starte ficher sein kann; - sondern daß es in seiner Gewalt allein stehen wird, ben Frieden umzustoßen, sobald es ihm nur in ben Sinn kommen mochte. Bermittelft bes pyrenaischen Friedens ift dies aber nicht so leicht ins Werk zu fegen, indem Die Orte, welche ber spanischen Krone durch diese Araftaten in den spanischen Riederlanden verbleiben, sowohl wegen der Nachbarschaft einiger großen Stadte und Festungen des Ronigreichs Frankreich, als wegen der Ausdehnung des Gebiets vortheilhaft sind. Auch bitten wir unterthänigst, daß E. Daj. in allen Traktaten, Artikeln und Confoderationen, welche zu bem Enbe aufzurichten, Gorge tragen wollen, bag teiner von benen, die sich zu diesem Zwecke mit E. D. verbinden, die Baffen nieberlegen, ober aus ber Alliance treten mochte, bis

<sup>1)</sup> Siebe Seite 197.

gedachter König wenigstens bis zu den bezeichneten Eraktaten gebracht ift.

Ferner verlangen wir, als ein besonders fraftiges Mittel, gebachten 3med zu erreichen, baß zwischen G. Daj. und ben Confoberirten festgestellt werben mochte, daß weber wir felbst noch einer von ihnen, mabrend dieses Rrieges mit bem frangofischen Könige oder beffen Unterthanen Sandel treiben barf, und bag teine Baaren, Gewächse, Früchte ober Manufakturs Gegenstände von Frankreich ober von einem Gebiete des frans gofischen Königs in E. D. Königreiche ober Diftritte zu Baffer ober gand gebracht, ober baselbst vertauft werden burfen; sonbern daß es frei stehe, dieselben an allen Orten, wo man fie finden wird, ju tonfisziren und zu vertaufen, und bag bazu ein so kurzer Termin angesetzt werben moge, als bie Natur der Sache erfordert. In allen Traktaten, Artikeln und Confoberationen, bie zur Fortsetzung bes Rrieges zu machen sinb, werbe festgestellt, daß tein Schiff, welcher Ration es auch angehoren moge, aus einem ober in einen frangofischen Bafen gelaffen werbe, sondern daß sowohl die Schiffe als Leute ans gehalten, und die Guter vertheilt werben mogen.

Darum bitten wir E. Maj. unterthanigst bei Abschlies fung solcher Bundnisse und Confdberationen, als zur Erhaltung bieses 3weckes nothig sind, fortzusehen. Ob wir zwar glauben, daß E. M. die Zuneigung Dero Unterthanen nie in Zweisel ziehen können, so wiederholen wir dennoch mit aller Bereitwilligkeit und mit einstimmiger Zusage bei dieser Gelesgenheit unser früheres Versprechen, E. Maj. unterthänigst bitstend, unseres beständigen Vorsahes, diesen Krieg fortzusehen, versichert zu sein. Wenn E. Maj. belieben werden, uns im Parlamente solche Bündnisse und Confdderationen bekannt zu machen, wir E. Maj. bei allen Begebenheiten so bereite Hülfe und solche Unterstützung geben werden, welche nächst göttlicher Hülfe den gedachten Krieg zum gewünschten Ziele führen möge.

Antwort des Königs auf diese Adresse, den 14. Februar 1678 dem Unterhause übergeben 1).

Ihro Maj. haben die jungste Abresse bieses Sauses em: pfangen und überlegt, und geben hierauf diese Antwort: Ihre Maj. sind nicht wenig erstaunt, in berselben so viel von solchen Dingen, die nicht darin gehoren, von denen aber, welche barin sein sollten, nichts zu finden. Einmal ift bes Ronigs Rebe an beibe Bauser bes Parlaments zugleich gerichtet gewesen, und weil der Inhalt allen gemeinschaftlich betrifft, so wurde es mohl geeigneter gewesen sein, wenn auch die Beantwortung von gleicher Sand geschehen mare. Denn verschiedene und sich vielleicht widersprechende Abressen zu empfangen, tann nicht anders als große Zerstückelung in I. Maj. Rath und folglich in den Geschäften der Nation verursachen. Auch fann bas Dberhaus mit Recht in Ubhandlung solcher Sachen, welche endlich doch durch beffen Sande geben muffen, nicht gut übergangen werden. Ferner finden J. Maj. in der Abresse Dieses Hauses vom letten 20. Mai, daß Ihr den Konig zu einer Offensiv- und Defensiv-Alliance mit Holland gegen die Macht des französischen Königs und zur Erhaltung der spanischen Nieberlande einladet; und bag Ihr den Konig bei Erklarung einer solchen Alliance solch schleunigen Beiftandes und Buschubs, als zu solcher Beranlassung erforbert wird, verfichert. Demaufolge haben I. M. die Offensiv= und Defensiv= Alliance und Guch foldes im Parlamente bekannt gemacht; alfo, baf Sie das Ihrige gethan haben. Aber so viel Dieses Hauses Bert betrifft, namlich ben Beiftand, obgleich es in ber toniglichen Rede begehrt worden, so habt Ihr boch keine Antwort gegeben, nicht einmal bas geringste Erbieten, solche Alliance ju überlegen, gethan; fondern es ift vielmehr bas alte und frühere Versprechen auf neue Bedingungen gestellt worden, also daß man in Ewigkeit mit J. Maj. auf diese Art umgehen wurde, wenn Gie sich folch ein Berfahren gefallen ließen.

<sup>1)</sup> Siehe Scite 201.

Ihr burft ben Gebanken nicht Raum geben, bag, ba man im Begriff ift, sich in ein so großes Werk einzulaffen, entweder J. Maj. oder die herren Staaten fich felbst ber ubris gen fo wichtigen Miancen follten berauben wollen. Minister der nicht dabei interesierten Fürsten haben von diesen Traktaten mit bem Staat wohl gewußt, dieselben auch gebilligt, und baß man mit biefen nicht auch bereits geschlossen, ift die Ursache, daß die Entfernung ber Derter, an welchen die betheiligten Fürsten residiren, nicht Beit lassen will, so viel Eraktate zu machen, die an so verschiebenen fern gelegenen Dertern vollzogen werben muffen. Wenn aber ber Grund in Holland wohl gelegt ift, so lagt fich an ber Bustimmung berjenigen, fur beren Interesse bie Alliance gemacht ift, nicht gut zweifeln. Allein nichts tann diese Trattate mehr aufschieben und versetzen, als wenn bies Saus unterlassen sollte, Diejenis gen, fo 3. Maj. bereits gemacht haben, ju übertragen. Darum muffen Sie ihrem Bersprechen baselbst ein Genüge thun, fo wird ihr Bort behauptet werben, ebe Sie fich anderweitig eins laffen fonnen.

Ihro Maj. haben in einer Antwort auf eine Abresse bieses Hauses vom 20. Mai bezeigt, wie hoch Sie bie großen Eingriffe in Dero Prarogative empfunden; aber ihr kehrt euch baran nicht, sondern häuft vielmehr bas vorige bose Benehmen durch neue Einwendungen, welche J. Maj. Authorität nicht minder zu nahe treten, und Dieselben - ja aller Welt - zuwider find. Dieses Haus begehrt, daß J. Maj. Dero Confoderirten verpflichten follen, niemals einen Frieden einzugeben, es fei denn, daß ber allerdriftlichfte Ronig wenigstens jur Unnahme bes pyrenaischen Friedens genothigt worden, melches eine Entschließung ift, die Gott dem Allerhochsten allein zukommt; benn niemand vermag zu sagen, worin eigentlich bie bienlichen Bebingungen eines Friedens bestehen mogen, als Er, welcher den gewiffen Ausgang des Krieges verursachen kann. - Ihr schlaget bem Konige vor, nicht allein seine Als liirten, fondern die ganze Welt dazu anzuhalten, daß keins von ihren Schiffen in oder aus Frankreich gehen moge, und zwar bei Berluft ber Guter und Anhaltung ber Schiffe und Mann:

schaft, ohne Ausnahme, ob allitte Fürsten ober Ambaffabeure sich barauf befinden mochten. 3. Daj. glauben nicht, bag jemals eine Bersammlung von Menschen der ganzen Bett eine so große und offentliche Herausforderung gegeben, ebe bafür gesorgt, oder wenigstens überlegt ift, wie ein einziges Shiff oder Regiment zu bestellen; oder ehe ein Pfennig feft gestellt worden ist, dies aufs Wenigste so weit zu erledigen, als Ihr es selbst vorgeschlagen. Dessenungeachtet, damit Ibr feben möget, daß J. Maj. diesem Paufe jede billige Genuathuung geben wollen, wie unbillig Euer Anbringen auch fein moge; - so wiederholen Sie abermals, mas Sie am verwichenen 28. zu Euch gefagt, daß wenn Sie durch Eure Bulfe in folche Berfaffung gefett werben, welche diefem Unternehmen gewachsen sind, Sie berselben nicht eber ermuben wollen, bis die Christenheit zu folchem Frieden gebracht morben ift, daß es nicht in der Dacht eines einzelnen Rurfien ftebe, diefen ju ftoren.

In solcher Wichtigkeit ift bies Alles, mas ein Rurft von Wort (wie Ihro Maj. sind) zu Euch sagen kann. baß Sie sagen sollten, Sie wollen teinen anderen als folden Partikularfrieden machen, Gie seien deffen machtig ober nicht, Sie werden von Ihren Alliirten verloffen nicht; - foldes kann burch eine offentliche Berbindlichkeit nicht versprochen werben, weil es ungewiß ift zu bewerkstelligen. Mit einem Worte Ihr Herrn, bas Recht Krieg und Frieden zu machen und zu handeln kommt allein Ihro Maj. zu, und wenn Ihr Euch einbildet, bag Sie vom kleinsten Theile Dero Rechtes abweichen werden, so betrügt Ihr Euch sehr; die Leitung ber Regierung ift in Ihren Sanden, und Sie haben benfelben Entschluß und daffelbe Interesse sich babei ju schützen, als Dero eigene Person sicher zu stellen; halten selbige auch fowohl Dero eigenen, als Dero Unterthanen Beschützung und Wohlfahrt halber in Sanden, und wollen fich berfelben fo lange Sie konnen, sich bedienen. Wenn dieses Saus ben Konig burch hinreichende Berforgung zu Unterhaltung ber bereits gemachten Alliance, ju ferneren Traftaten ermuthigen will, so werden Ihro Maj. Dero außerste Sorge und Mube

für Euch anwenden. Wenn dies des Hauses Absicht ift, so muß es sich beeilen, denn die Zeit und die Umstände gestatzten keinen Augenblick zu längeren Berathungen. Darum besgehren I. Maj., daß Ihr Euch ohne ferneren Zeitverlust mit der Ueberlegung des Zuschusses beschäftigt; denn danach mußen Ihro Maj. Dero Maaßregeln nehmen.

Adresse des Parlaments an den Konig Carl II. 1).

Wir E. Daj. gehorsamfte und pflichtschuldigfte Unterthanen, die Gemeinen des jest verfammelten Parlamentes, tragen E. M. in allem Gehorsam und aller Treue zu Dero eigenem Besten Dieses unser Bedenken unterthanigst vor. Daß G. Maj. zur Beruhigung ber Gemuther Dero guten Unterthanen, welche, wegen ber Sorgfalt einer biefem Ronigreiche, durch die znnehmende Macht des franzosischen Konigs, zus wachfenben Gefahr fehr besturzt find, wie auch zur Ermuthis gung ber Furften und Stanbe, welche wider ihn verbundet find, baber gnabigft gefallen laffen mochten, ben Rrieg gegen gebachten französischen Ronig sobald als möglich zu erklaren, zu proklamiren und anzutreten. Bu deffen Fortsetzung - wie wir bereits eine Afte jum Beiftande ausgefertigt, welche als lein Eure Ronigliche Bestätigung bedarf - bitten wir E. Daj. ganglich versichert zu sein, daß wir fortfahren werden, E. Maj. von Zeit zu Zeit mit fo reichlicher Sulfe beizusprins gen, als die Nothwendigkeit eines so koniglichen Unternehmens erfordern wird.

Weil auch E. Maj. angewandte Nühe, durch Dero Bersmittelung den guten Zweck, welchen E. M. beabsichtigen, nicht erreicht hat, so bitten wir E. M. gleichfalls unterthänigst, sich gnädigst gefallen zu lassen, Dero Ambassabeure von Nimwegen und aus Frankreich abzusordern, und den französischen Amsbassabeur zu vermögen, daß er sich wieder nach seiner Heismath begebe; damit, wenn E. M. als Vermittler öffentlich

<sup>1)</sup> Siebe Beite 232.

enthunden find, auf solchem Fuße und solchen Bedingungen als damals vorgenommen worden zu handeln, Dieselben den Arieg zu keinem anderen Zweck antreten mögen, als, damit mehrgedachter französischer König in solche Lage gebracht werde, durch welche Er E. Maj. Unterthanen keinen ferneren Schrecken verursache, und damit die Christenheit solchen Frieden erlange, den der französische König nicht umzustoßen vermag.

#### Ursachen, warum das Unterhaus des Oberhauses Veränderung in der entworfenen Adresse nicht beistimmen kann 1).

Nachbem 3. M. uns während dieser Sitzung erklart has ben, daß Sie gegen die Macht und Sewalt des Königs von Frankreich, und zur Erhaltung der spanischen Riederlande, eine Offensiv = und Defensiv = Alliance mit den Staaten gemacht, wir nicht anders muthmaßen können, denn, daß 3. Maj. dem zu Folge alles bereits verfügt haben, und sich also dergestalt verbindlich gemacht, daß eine baldige Kriegserklarung wider den französischen König Ihro Maj. Angelegenheiten weder gefährlich noch nachtheilig sein kann.

Wenn Ihro Maj. ben Krieg in kurzem erklaren, so kann ber Krieg gegen des Königs von Frankreich mit gleichem Glücke angetreten werden; da hingegen, wenn die Sachen länger in Zweisel bleiben sollten, des Königs von Frankreich die beste Gelegenheit wahrnehmen möchte, gegen uns anzufangen, und I. Maj. Unterthanen, weil dieselben ihren Handel auf die Aussicht zum Frieden fortsetzen, übersallen. Wenn wir den vorgeschlagenen Veränderungen des Oberhauses in unserer Abresse Kaum geben sollten, so dürste die Anreitzung des franz. Königs einer Kriegserklärung wohl gleich sein, und ihm gleichfalls veranlassen, gedachtermaßen zu verfahren; uns aber indessen wie auch die Verbündeten in großer Ungewisteit lassen.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 238.

Daß die Baffen des Königs von Frankreich kurzlich so glücklich und siegreich gewesen, daß man zweiseln möchte, wenn Ihro Maj. den Krieg nicht bald erklären, ob nicht die Berbündeten, oder einige der Bornehmsten derselben sich genöthigt sehen möchten, einen solchen Frieden einzugehen, als ihn der König von Frankreich würde geben wollen; wodurch unsere eigene Vertheidigung auf uns allein, oder wenigstens nachtheis liger denn jest ausfallen würde.

Daß durch Hinzusetzung der Worte, welche das Obershaus verlangt, die Zeit ins Unendliche gehen möchte, und also der Auslegung terjenigen, welche Ihro Maj. die Antretung des Krieges nur zu lange zu verschieben bereits vermocht, unsterworfen werden möchte.

Wenn der Krieg alsbald erklart wird, so mussen die Truppen, welche bereits geworben sind, sobald als möglich zu Schiff gebracht und jenseits des Meeres gebraucht werden. Wogegen, wenn dieselben in diesem Königreiche stehen bleis ben, nichts mehr zu Ihro Maj. Gefahr, und zur Umstoßung der Gesete, der Freiheit und des Eigenthums der Unterthanen dieses Königreiches gereichen könnte, indem ihre Gemuther durch die Furcht dissen bereits eingenommen sind.

Bermittelst solcher Erklarung können J. M. jest in französischen Diensten stehende Unterthanen abberusen und von dort genommen werden; wodurch die französische Armee J. M. Hülse entgeht, und den Berbündeten eine so bedeutende Macht zuwachsen kann; da dieselben sonst schleunig gegen diejenigen gebraucht werden könnte, welche wir zu retten suchen.

Daß die Kosten für das Landvolk sehr bedeutend sein werden, und, daß wir es bei denen, deren Stelle wir vertrezten, in keiner Weise verantworten können, so schwere Taren als erfordert werden zu tragen; es sei denn, daß hell und einleuchtend erscheine, daß man das Bolk sehr bald und außer Landes gebrauchen will.

Wenn Ihro Majestat sich selbst bes Krieges theilhaftig machen, so kann die Fortbauer ber Bermittelung nicht bestehen.

Das Berbleiben bes englischen Ambassabeurs zu Nimwegen als Bermittler bei ben Berbundeten mochte einen 3weiBeforderungen vermöge der Vermittelung aus dem Sinne geschlagen, und daß also der Krieg mit wenigerem Ernste sortgesetzt werden durste; welches gleichfalls zu besorgen Antaß geben könnte, daß die nach Flandern geschickten Truppen ohne zur Erzwingung eines Friedens, als zur Vertheidigung dieser Lande gegen die Pranzosen dienen sollen.

In Betracht der großen Macht, in welcher sich der Konig von Frankreich jetzt befindet, ist nicht zu hoffen, daß er folden Frieden annehmen wird, durch welchen Ihro Raj.

Conigreiche binreichend gesichert fein tonnen.

Das Berbleiben eines französischen Ambassabeurs hierselbst nach der Kriegs Erklärung kann sehr nachtheilig sein,
nämlich durch die Verständnisse und heimlichen Correspondenzen. Was den englischen Ambassabeur in Frankreich andetrifft, so sinden wir es für I. M. geeigneter, ihn selbst abzurusen, als das ihn entlassen zu sehen.

Des Reichskanzlers Rede, gehalten den 8. Mai 1678 1).

Machdem Ihro Maj. eine Offensive und Desensive Alliance wit Holland gemacht, und sich ferner bemuht haben, diese durch andere und allgemeinere Verbindungen, zur Fortsetzung bes Krieges, zu verbessern, so haben Sie dennoch für nothig erachtet, ehe Sie die letzte Hand an ein soldes Werk legen, sich serner mit beiden Häusern des Parlamentes zu berathen; wie Sie denn auch entschlossen sind, sich danach zu richten. Damit nun dies Parlament über die jezigen Materien ein vollkommeneres und richtigeres Urtheil geben kann, so haben Ihro Maj. gnädigst besohlen, daß der gegenwärtige Zustand der Angelegenheiten Euch deutlich und ohne Rüchalt vorgesstellt werde, was ich mit wenigen Worten thun will.

Die erste Abresse ober Bittschrift von beiden Sausern an Ihro Maj. ist vom 16. Marz 1676, in welcher wider ben

<sup>1)</sup> Siebe Seite 255.

gefährlichen Fortgang der franzöfischen Monardie, die in Flandern gemachten Eroberungen, und die zugleich daraus entstehenden bosen Folgen erwähnt werden. I. Maj. haben demnach dahin getrachtet, sich mit so engen Alliancen zu verstärten, damit Dero Königreiche versichert und die spanischen Niederlande erhalten werden möchten.

Allein diese Bittschrift hat es weder verlangt, noch scheint dieselbe es zu beabsichtigen, daß I. Maj. so schleunig und unvermuthet Dero Bermittelung aufgeben sollten, und von Stund an, und zwar ehe eine Alliance gemacht worden, mit in den Krieg zu treten. Gedachter Bittschrift sind verschiedene andere Bittschriften im Marz, April und Mai aus dem Unterhause gesolgt, welche alle I. Maj. anregen, in solche Als liancen zu treten, und zwar beziehen sich einige namentlich auf eine Offensive und Defensive Alliance mit den Geneeral schaaten.

In Wahrheit, fo lange wir uns mit Holland nicht gefest, konnten feine Alliancen gemacht werben; gleichwie auch mit Holland keine Alliance anzutreten mar, bevor des Pringen von Dranien eigentliche Absicht bekannt murbe; benn von ihm mochte die Sicherheit und die nothige Sulfe, solche Traktate zur Richtigkeit zu bringen, sehr abhängen. Allein ber Pring war so thatig und beschäftigt, auch eben in ber Site der Gefechte, daß sich keine Gelegenheit barbot, zu solchen Braktaten zu gelangen. Damit nun feine Beit verloren geben mochte, so haben I Maj. Alles gethan, mas moglich gewesen ift, hier zu beforgen und vorzubereiten gegen bie Beit einer folchen Alliance, Gie haben die alte Flotte verbeffert, nothigen Borrath zu ben Schiffen und Bewaffnung beigebracht, und in ben angeschafften Mitteln zur Berficherung ber auslandischen Pflanzungen und nabe gelegenen Infeln, weit ein Mehreres ausgelegt, als die 200,000 Pfd., welche auf der Accise aufzunehmen gestattet worden ist. Wenn 3. Maj. damals die 600,000 Pfd. erhalten hatten, so murbe die Berwendung berfelben an anderen nothigen Borrath zu Baffer und zu gande jett allgemeinen Beifall und Bustimmung geben. Gleichwohl haben es Ihro Maj, nicht babei bewenden

lassen, sondern sind in der Alliance mit Holland so weit als möglich fortgegangen; zu dem Ende haben sie Dero Umbafsadeur Herrn Temple im Juni von Nimwegen kommen lassen, um in den Unterhandlungen mit dem Prinzen von Dransen, wegen der nothigen Maahregeln zur allgemeinen Sicherheit, gebraucht zu werden; allein des Prinzen unausgeseitet Gesechte waren die Ursache der Berzögerung. Im folgenden August haben Ihro Maj. Dero Ambassadeur, dem Hrn. Heide, andesohlen, dem Prinzen aufzuwarten, und von ihm zu vernehmen, was — auf dem Fuße wie die Sachen damals standen — anzusangen sei, und zu begehren, daß der Prinze entweder seine Meinung selbst schreibe, oder jemand tarüber unterrichtet hersende, oder selbst hierher kommen möchte; worauf dem Prinzen genehm war, das Lehtere zu wählen.

Bei bieser Unterredung mit Gr. Hoheit haben Ihro Daj. balb verstanden, in welchen schlechten Buftand bie Angelegenbeiten von Holland getommen, und in wie großer Unordnung das Uebrige der Berbundeten stände; indem in Flandern alles verloren ginge, und in Holland heftig auf ben Frieden getrieben wird. Also, daß es schien, daß I. M. keine andere Abbulfe ober kein anderes Mittel übrig blieb, als zu versuchen, ob ein Friede auf billige Bebingungen erhalten werben konnte, weil dies der eigentliche und vornehmfte Puntt ift, um welchen ber Konig das ganze Jahr von ben herrn Staaten in stanbigst ersucht worden ist; (hierunter ift verstanden) im Januar, Mai und letten September, furz zuvor ebe ber Pring hier eintraf. Auch hatten J. M. Ursache zu glauben, daß folche Bemuhung ben herrn Staaten angenehm fein murbe, weshalb Sie Gelegenheit nahmen, Die Berrn Staaten au engagiren, daß auf dem Fall einer Berwerfung des projektirten Friedens dieselben mit J. M. in solche Alliance treten sollten, durch welche Sie in den Stand gesetzt werden, bas Borgeschlagene burch die Macht ber Baffen zu erhalten; benn Ihro Maj. bemerkten sehr gut, daß die Herrn Staaten, von welchen sie schon langst gespurt, daß sie des Rrieges überbrugig finb, mit 3. Maj. in keine Alliance jur Fortsetzung des Krieges ohne Absehn bes Friedens treten wurden.

ber ganzen Welt zu überzeugen, daß I. Maj. entschlossen geswesen sind, sich der Herren Staaten aufs Aeußerste anzusnehmen, so haben I. Maj., welche wohl sehen, daß des Prinzen von Dranien Wohlsahrt und Glückseligkeit größtentheils von der Ruhe dieser Lande abhängt, zu der Zeit, als die Gessahr am größten gewesen ist, Dero eigene Nichte dem Prinzen gegeben; welche Handlung allein hinreichend gewesen ist, die einheimische Furcht zu löschen, und aller ausländischen Hossenungen aufzumuntern. Mit dieser Versicherung und Bezeis gung des Königs guter Absicht für den Staat, ist der Prinz wieder abgereist.

Damit man aber erkennen möchte, ob ber allerchristliche König solche Friedensbedingungen, welche den Staaten angenehm sein wurden, annehmen wollten; und damit die nöthigen Mittel, auf den Fall einer Berweigerung ergriffen werden möchten, so sind Bedingungen entworfen, und kurzlich im November durch den Grafen von Feversum nach Paris geschickt worden; im December darauf ist der Graf v. Fespersum mit einer unbefriedigten Untwort zurückgekehrt.

Als I. Maj. diese nachtheilige Antwort vernommen, has ben Sie die Versammlung des Parlamentes beschleunigt, und sortgefahren, die Traktaten mit dem Staat, wegen Befördes rung solcher Bedingungen durch die Macht der Wassen — da die Mäßigung nicht Eingang fand — fortzusetzen, und hieraus entstand die mit Holland im Ansange des Januar geschlossene Offensiv = und Desensiv = Alliance, welche I. Maj. dem Parlamente, wenn dasselbe es verlangt, mitzutheilen erachtet.

Auch haben Ihro Maj. um dieselbe Beit, zu mehrerer Geltung dessen, so Ihnen zusteht, und zur bessern Versicherung Dero Königreiche für etwaigen Fall Sorge getragen, einen anderen ewig währenden Defensiv. Traktat mit Holland zu schließen. Bu Folge der Offensiv. und Desensiv. Alliance haben I. M. zu den Herrn Staaten geschickt, um die Zahl der Macht zu Lande und zu Wasser in Richtigkeit zu bringen; haben Dero eigenen Antheil zur See sestgestellt, auch einige Mannschast nach Flandern geschickt; hatten auch mehr

dahin gesandt, wenn nicht von dieser Seite einige Schwierigkeiten gemacht worden waren, welche J. M. wegen der zu denselben tragenden Freundschaft nicht für gut finden, zu erkennen zu geben.

Demnächst ist eine allgemeine Alliance zur Fortsetzung des Krieges durch Disponirung aller Interessirten zum allgemeinen Handelsverbote und durch alle mögliche Berhinderung eines Separatfriedens, hauptsächlich für nothig gehalten worden.

Bu dem Ende haben Ihro Maj. Dero Commissarien anbesohlen, mit den fremden Ministern zu traktiren, allein zu des Königs großem Nachtheile erhellt, daß der hollandische Ambassadeur keine Bollmacht zu unterhandeln gehabt, wesbalb die übrigen Minister sich nicht einmal in Unterredungen einlassen wollten. Damit aber solche Bollmacht geschickt werden möchte, haben Ihro Maj. selbst, außer Dero eigenem Ambassadeur, in sehr ernstlichen dringenden und wiederholten Schritten an die Staaten in dieser Sache geschrieben.

Endlich ift zwar die Bollmacht gekommen, allein es fehlt dem Ambaffadeur an Instruktion; also, daß in diefen Punkten, welche nothwendig zwischen uns festgestellt und abgemacht fein muffen, nichts gethan werben tann. Allein ber Ronig, melcher seiner Seits noch bis auf biese Stunde nicht nachgelaffen, findet, (mas 3. Maj. jederzeit besorgt) daß bie Hollander sich beeilen aus bem Rriege zu kommen, und weit entfernt find, fich felbst bazu vorzubereiten, um in eine neue Alliance zu treten, benfelben beffer fortzusegen. Es ift febr ungewiß, ob sie die mit dem Konige geschlossene Offensio- und Defenfiv : Alliance halten, oder in wieweit fie handeln werben, wenn gleich sie bei der Muiance beharren sollten; benn fie find eben in biefer Beit in Berathung, ben Frieden anzunehmen, welchen der allerchriftlichste Konig kurzlich zu Nimwegen angeboten hat; - wiewohl es ohne J. Maj. Einwilligung und Wiffen geschehen, auch gegen ben Inhalt der Alliance freitet, durch welchen sie verpflichtet sind, mit 3. Maj. den Rrieg fortzusetzen, bis ein weit besserer Frieden erhalten ift.

Diesem vorzubeugen hat der Konig einen Expressen abs geschickt, zu erfahren, was durch dies Berfahren beabsichtigt

wird, und durch Vorstellung sie davon abzurathen, daß dies sowohl für J. M. als für die ganze Christenheit ein so nache theiliger Frieden sein würde, als die Feinde nur wünschen könnten.

Allein der König hat noch zur Zeit keine andere Antwort erhalten, als Klagen über die große Armuth und äußerste Ohnmacht zu sernern Unkosten des Krieges beizutragen, und der König ist durch seinen Ambassadeur benachrichtigt worben, daß man beabsichtigt, jemand hierher zu senden, um J. Maj. zu bitten, diese Borschläge anzunehmen, und dies mit dem allgemeinen Begehren des Volkes zu entschuldigen.

Dies ist der Sache Bewandtniß, so steht es augenblick. lich zwischen uns und Holland, von welchem wir schlechte Hoffnung haben, daß sie sich so weit in diese neue Alliance einlassen sollten, daß daraus eine viertheilige werden mochte.

Darum, so viel das ganze Werk andetrifft, so begehrt der König euer Gutachten, was unter so gefährlichen Umsständen zu thun sein möchte, und ist entschlossen dem nachzusteben; begehrt deswegen auch, daß ihr euch beeilt, diese Mazterie in reise Ueberlegung zu ziehen.

#### Des Königs Carl's II. Rede an das Parlament den 2. Juni 1678, 1)

Als ich Euch das Letztemal hier versammelt sah, so habe ich Euer Gutdunken über die ausländischen großen Zeitumsstände begehrt. Was Ihr Herren vom Unterhause mir darauf zur Antwort gegeben, ob dasselbe mit dem vorgesetzten Zwecke, nämlich der Nettung von Flandern, übereinstimme, solches gebe ich Euch selbst, ohne Leidenschaft, zu bedenken. Seitdem ich Euer Bedenken begehrt, haben die ausländischen Zustände und andere Ungelegenheiten, welche einen so großen Einfluß auf jene haben, das Werk sehr heftig zum Frieden getrieben, und bin ich außer Stande zu sagen, welch ein Ende es noch

<sup>1)</sup> Siche Seite 269.

nehmen wirb. Allein ich will Euch nicht verhalten, bag ich entschlossen bin, Flandern, so weit es in meiner Dacht fteben wirb, zu retten, es sei burch Frieden ober durch Krieg; welches von beiben ich bazu am geeignetesten finden werbe, tann nur aus den Umftanden bes auslandischen Berhaltens fich eraeben. 3ch meinerseits sollte bafür halten, daß die Baffen fomohl zur Beforderung bes Friedens, als bes Krieges notbia sind; barum, wenn es in meiner Macht flande, so beabsichtigte ich sowohl meine Armee als Flotte für den Fall ber Noth, bis ber Frieden geschloffen, einige Zeit zu unterhalten. Allein, weil dies vom Unterhalte berfelben abhangt, fo gebe Euch zu überlegen, ob ber Unterhalt für so lange zu schaffen, ober ob die Armee eber abzudanken fei; in beiden Rallen aber Sorge zu tragen, so tapfere und wadere Truppen, welche bei bieser Gelegenheit und zu Folge Eures eigenen Gutbefinbens und Beschlusses, ihr Leben und ihren Dienst für bas Baterland angeboten, nicht zu entmuthigen ober zu mißbanbeln.

Gleichfalls bin ich genothigt, Euch an einen Theil meisnes Einkommens zu erinnern, welcher nun zu Ende geht; wie auch an einen anderen und größeren, welcher durch eine Clausel bes bewilligten Kopfgeldes abgeschnitten worden ist; und alsbann an die 200,000 Pfd., die mit Eurer Bewilligung auf der Accise aufgenommen wurden. — Ich wünsche, daß Ihr hierüber alsbald beschließet, weil es die gegenwärtige Noth erfordert, und will ich ein zum Besten dieser Ration mir vorgetragenes billiges Begehren annehmen.

Mylords und Gentlemen. Ich will nicht mehr sagen; Euch aber versichern, daß, obgleich Euch bose Menschen vom Gegentheile zu überreden suchen, Ich nie andere, als gute Absichten für meine Unterthanen gehabt, noch jemals unterlassen werde, Alles was mir möglich sein wird, insofern Ihr es selbst gestattet, sür Eure Wohlsahrt und Sicherheit zu thun. Und weil dies meine Entschlüsse sind, so verlange Ich, daß Ihr mich zu dem Aeußersten nicht bringen möget, weiches sowohl für Euch als für Mich, und was das Schlimmste ist, für die Nation selbst übel ausschlagen müssen. Darum wünsche ich, daß wir dem Unheil, so durch unser Mißver-

ståndniß auf sie fallen konnte, vorbeugen mögen; widrigenfalls aber stelle Ich Gott den Allmächtigen zum Richter zwischen uns, wer dazu Unlaß gegeben.

Noch muß ich Eins hinzusügen, nämlich Euch bekannt zu machen, daß ich niemals zugeben werde, daß der Gang und die Methode, Gesetze zu machen, geändert werde, und infosern abermals verschiedene Gegenstände zusammen gebracht werden sollten, diese bestimmt verloren gehen sollen, ihre Wichtigkeit sei so groß wie sie will.

# Des Kanzlers Rede an beibe Parlamentshäuser den 2. Juni 1678 1).

Mplords und Gentlemen.

Dasjenige, so auf Befehl J. Maj. mir übrig geblieben ist, Euch mitzutheilen, kommt auf folgende Betrachtungen an. Nämlich den gegenwärtigen Zustand der Christenheit in Ruckssicht eines allgemeinen Friedens; der Nachtheil, welchen ein solcher Frieden wahrscheinlich auf uns ziehen wird; und bann die Nothwendigkeit eines besseren Bertrauens und Verständenisses zwischen uns selbst, als sich bei unserer letzen Berzsammlung ereignet.

Mit der Beförderung des ausländischen Friedens, obgleich dieselbe durch die letzten Zufälle beschleunigt wurde, ist man gleichwohl schon längst schwanger gegangen; denn als die Herrn Staaten bemerken, daß, ungeachtet sie sich auß Aeußerste angestrengt, und weit mehr geleistet als ihre Eraktate erfordern, die Spanier ihnen gleichwohl in keinem Punkte nachgekommen, und zwar nicht allein in den versprochenen und schuldigen Subsidien, sondern in der Mannschaft selbst, welche sie zu Felde zu bringen sich verpflichteten, ja so sehr, daß alle ihre Städte und Festungen weit entsernt sind, von einer mittelmäßigen Vertheibigung gegen einen Feind, und da

<sup>1)</sup> Siehe Seite 270.

aus dem Mangel ber Bertheidigung wohl auf ein ganzliches Aufgeben zu schließen ist; — so haben die Herrn Staaten beschlossen, bedacht zu sein auf jeden möglichen Weg aus dem Kriege zu kommen, und die erste sich darbietende Gelegenheit zu ergreifen.

Demzufolge haben die Staaten in dem ganzen verwichen nen Jahre in J. Maj. gedrungen, den Frieden zu befordern, und sie hatten auch damals den Frieden, welchen sie nun suchen, angenommen; jedoch J. M. waren der Meinung, Sie hatten der Christenheit einen großen Dienst geleistet, wenn Sie zwei Punkte von ihnen erhielten. Erstens einige Artikel eines bessern Friedens mit ihnen zu entwerfen, und dann in Betracht eines solchen Friedens (ohne welchen es nie zu erphalten gewesen ware) sie zu einer Offensto- und Defensio- Alliance mit J. Maj. zu bringen, um den Frieden mit Gewalt zu erzwingen, falls selbiger auf andere Art nicht zu erzhalten sein möchte.

Als die Sachen so beschaffen waren, und einige Borber reitungen bazu gemacht wurden, so war nicht geringe Hoffnung, es wurde der Fortgang der französischen Macht gehindert werden.

Denn wenn gleich die Hollander, jeder Zeit zum Frieden geneigt, auch die französischen Vorschläge zu Nimwegen gestilligt, so sind I. Maj. gleichwohl dergestalt entschlossen geswesen, sie an das gemachte Bundniß zu halten; haben auch diesen Frieden, oder die geringste Vermittelung zu demselben, mit solcher Beständigkeit verworfen, daß Sie nothwendig zusletzt auf eine andere Art den Krieg wurden haben fortsetzen mussen.

Nachdem aber außer Landes einmal verbreitet, daß dies Bundniß, durch welches Mittel allein J. Maj. die Herrn Staaten zwingen können, hier so übel aufgenommen wurde, daß man einige ungereimte und unverdiente Betrachtungen barüber machte. Sobald kund und ruchbar wurde, daß man sich entschlossen habe kein Geld zu geben, die in den Reliegionssachen Genugthuung gegeben sei, welches in allen Länzbern die weitläuftigste Sache ist, die unternommen werden

kann, und welche zu bieser Beit vor allen anderen am allers wenigsten hatte berührt werden sollen. Da I. Maj. endlich eine Adresse erhielten, welche von solcher Beschaffenheit war, als zuvor noch in keinem Lande oder Königreiche gesehen oder gehört worden ist, auch so weit ging, daß I. Maj. Dero Unwillen darüber bezeigt.

So schlossen sie unter sich selbst, daß es vergeblich sei, länger auf England zu bauen; benn England sei nicht mehr dasselbe. Da sing man von allen Seiten an den Frieden zu wünschen, sowohl Spanien als Holland; und wenn der Wassenstillstand, welcher dem zu Folge gesucht wird, zur Ausübung kommt — wie allem Ansehn nach wohl geschehen mochte, so konnen wir schließen, daß der Frieden bald solzgen wird.

Der Nachtheil, dem unsern Angelegenheiten aus solchem Frieden zuwachsen kann, ist leichter zu ersinnen als vorzustelzen. Dies allein ist augenscheinlich, daß wir durch unsere Vorbereitung zum Kriege und Berbot des Handels einem machtigen Könige keine geringe Anreitung gegeben, welcher hinreichend Gelegenheit haben mochte, es zu ahnden — wenn er wollte. Darum ist uns sehr daran gelegen, daß wir uns sowohl innerhalb als außerhalb Landes verstärken, damit man uns nicht so leicht beschimpsen kann.

Der erste Schritt, der uns dazu sühren kann, ist die Unterhaltung des Friedens und der Einigkeit unter uns selbst, welche jetzt mehr, denn jemals nothig ist. Derjenige, welcher setzt Uneinigkeit stiftet, verursacht seinem Lande mehr Schaden, als ein ausländischer Feind thun kann, und entwassnet es zu einer Beit, wo alle unsere Hände und Herzen kaum genug sind, uns zu vertheidigen.

Reine Furcht einer willführlichen Regierung, kein Gifer ber Religion, kann solches Verfahren rechtfertigen.

Es ist ein so alter Plan, ein Gouvernement durch Besschuldigung einer Beförderung der Papisten und der Tyrannei anzugreisen, daß man sich verwundern mußte, wenn dies wies der angegriffen werden sollte.

Haben wir vergessen, baß die Religion und Freiheit nie so sicher verloren gegangen ist, als wenn sie zum Anlaß bes Aufruhrs genommen worden? Sind wir so schlechte Geschichtstundige, daß wir und nicht erinnern, wenn man den Stand der Pralaten den Papistischen, und die Monarchie Tyrannei genannt? Wie dafür gehalten wird, daß des Abeis Vermögen die Freiheit umstoße, und wie es eine gesährliche Sache war, wenn sich jemand seiner Schuldigkeit und Psicht erinnerte.

Wir erinnern uns alles bessen, und leiden gleichwohl, baß fremde Menschen ihnen die Hossnung machen, solche Zeiten abermals zu erleben? Können wir leiden, daß Menschen die Akte der Vergessenheit durch Erneuerung des Gedachtnisses vergessener Uebertretungen, in neuen Ausübungen tag- lich brechen?

Wenn die Furcht und Eifersucht jemals einen guten und klugen Mann überfallen kann, so ist es allein zu einer Zeit, wo ein Rückfall zu besorgen ist. Es kann wider die Ruckstehr eines verhängnisvollen Unheils, dessen wir nur erst kinzelich entledigt worden sind; besonders wenn sich dazu einige Anzeichen und Syntomata in gedruckten Büchern und an verschiedenen Orten der Nation äußern.

Es möchte vielleicht wohl ber Muhe werth sein zu überlegen, ob wir nicht ber protestirenden Religion in einigen Wegen ein Aergerniß bereiten, wenn es scheint, daß wir auf die Wahrheit und Macht berselben uns so wenig verlaffen; daß nach noch so vielen Gesehen, die zu deren Erhaltung gemacht und angenommen wurden; nach allen wunderbaren Errettungen der wider dieselben gemachten Eingriffe, wir gleichwohl berselben Bestehen in Zweisel ziehen sollten.

Es ist außer allem Zweisel, eine Pslicht die wir dem Allerhöchsten, und selbst, der gegenwärtigen Zeit, und unseren Machkommen schuldig sind, die Gelegenheit, welche Gott der Allerhöchste uns giebt, den Zaun unseres Weingartens zu verbessern, wahrzunehmen, und denselben so viel als möglich zu verstärken. Auch hat mir der König besohlen Euch zu sagen, daß er willig und bereit ist, in einer Sache dieser Art, in

welcher ein Mangel gefunden werben mochte, und welche die christliche Bernunft und Gerechtigkeit eines Parlamentes als ein Mittel vorstellen kann, mitzuwirken.

Allein wie können wir leiben, baß diejenigen Fremben über die Gefahr der Religion klagen, welche dies allein barum thun, damit sie etwas zu klagen haben.

Ist es nicht vermöge jungster Akte unmöglich, ja ganz unmöglich geworden, daß auch der allerverborgenste Papist zu einer Bedienung kommen kann? Und hat uns seit der Reformation jemals ein Gesetz so große Sicherheit gegeben als dieses?

Sben so wenig Ursache ist zu sinden, um wegen der Freischeit und des Eigenthums in Besorgniß zu sein; auch glauben es diesenigen selbst nicht, welche deshalb eine große Furcht vorschüten. Kann die Mäßigung eines Fürsten, und seine Liebe für die Freiheit seiner Unterthanen deutlicher erhellen, als wenn — gleichwie I. Maj. thun — zugegeben wird, daß so viel boshafte und nachdenkliche Reden ungestraft bleiden? Wenn nicht ein einziges Beispiel während einer langen Regierung zur Klage gebracht werden kann, daß jemand wider das Gesetz gelitten; und dagegen sehr wenig Beispiele vorhanden derer, die nach dem Gesetz bestraft worden sind; sollen wir dann noch zugeben, daß in Kaseehäusern und anderen öffentlichen Versammlungen gesagt wird, daß man die Nation in Dienstsertigkeit bringt?

Es sei gestattet, den allerunzufriedensten Geist dieses Ronigreiches zu reigen und ihm Trotz zu bieten, od er vom Anfange der Welt und von der ersten Bewohnung dieses Landes eine Zeit sinden kann, in welcher weniger Beschwerden und Ursachen zu Rlagen gesunden werden, als jetzt. Ja,
gedet ihm Raum genug, und lasset ihn alle Derter und alle
Zeiten der Welt durchsuchen, damit, wenn es möglich ist,
er und sagen möge, wenn und an welchem Orte jemals
ein glücklicheres Volk gesunden worden ist, als wir zu dieser
Stunde sind.

Wenn benn die Bosheit selbst bei solcher Vergleichung schamroth bestehen muß, wie groß ist die Undankbarkeit derer,

sowohl gegen Gott als gegen die Menschen, welche fich so anftellen, als wenn sie unter einer so milben Regierung übel

berathen sein konnten.

Mylords und Gentlemen. Der König will selbst nicht glauben, daß es möglich sei, daß ihr euch ihm entziehen solltet, wenn er sich in Gesahr und Schwierigkeit sindet; darum erwartet er sowohl eure Sorge ihm die Zuneigung seiner Unterhanen zu erhalten, als eure Beforderung zu seinem jetzigen Unterhalte mit großer Versicherung.

Die auf euer Gutsinden geworbene Mannschaft und ausgerüstete Flotte haben ein Großes gekostet; auch wird ihre Abdankung und ihr Unterhalt bis dahin kein Geringes

erforbern.

Die 200,000 Pfd., welche auf euer Begehren aufger nommen worden sind, haften auf dem Könige als seine Shuld, bis ihr euch der übernommenen Verpflichtung. solches

ju zahlen, entledigt.

Der Theil des Einkommens, welcher nachsten Monat zu Ende geht, wird die Krone in einen großen Mangel setzen, wenn er nicht fortdauernd werden sollte, und gleich: wohl will dieselbe so viel nicht helsen, als erforderlich ist. Denn die Kopfsteuer hat das Einkommen von den französischen Weinen, und alle anderen Zölle der französischen Waaren gehoben; und das Parlament hat Ursache Sorge zu tragen, daß solches wieder auf anderem Wege gut gemacht werde, damit Ihro Maj. sehen und erkennen mögen, daß Sie nichts verlieren, wenn Sie sich auf ihr Parlament verlassen.

Allein I Maj. haben sich heute so weit selbst ausgelassen, daß es erwiesen ist, daß Sie nicht weniger auf die Ant und Weise eures Versahrens, als auf den Gegenstand selbst Rücksicht nehmen, und daß Sie keine Bill — wie nothig es auch sei — annehmen wollen; es sei denn, daß es nach dem alten und hergebrachten Gebrauche des Parlaments vorgetragen wird.

Die kurzliche Art, mehrere verschiedene Materien in eine Bill zusammen zu fassen, scheint gleichsam den Grund und

bie Constitution des Parlamentes, und bemzusolge ber Regies rung selbst umzustoßen.

Es benimmt dem Könige auf gewisse Art seine negative Stimme und zwingt ihn, Alles ober Nichts anzunehmen; da doch inzwischen ein Theil der Bill dem Königreiche so schädelich, als der andere nutlich sein könnte.

Es benimmt in gleichmäßiger Folge den Herren des Obers hauses die negative Stimme, und enterbt sie der Ehre, welche ihnen angeboren ift, nämlich der Freiheit, zu berathschlagen und zu beurtheilen, was dem Königreiche dienlich ist.

Es ist gleichsam einer Verleumdung des Gouvernements ahnlich, und sett geradezu voraus, daß der Konig und das Oberhaus dem gemeinen Besten so übel zugethan sind, daß eine gute Bill durch die Kraft seiner eigenen Billigkeit und Gerechtigkeit nicht durchdringen könne; es sei denn, daß es durch die Zufügung einer anderen Bill, an deren Begünstigung man nicht zweiselt, sortgeholsen werde.

Endlich giebt es dem Unterhause den größten Theil an der Gesetzgebung, und dem zufolge die vornehmste Macht zu ertheilen, welche Gesetze dem Konigreiche am dienlichsten sind.

Und gleichwohl, so ist es ein Privilegium, welches sowohl gegen als für das Unterhaus dienen könnte, wenn diese Mesthobe beibehalten werden sollte; wer will dem Oberhause heute oder morgen hindern, dies bei Gelegenheit einer dem Untershause sehr lieben und werthen Bill wahrzunehmen, und dersselben eine neue fremde und nicht so angenehme Clausel beiszusügen; denn alsdann müßte sich das Unterhaus Alles oder Nichts gefallen lassen.

Auf folche Art wird eine jede gute Bill endlich theuer erkauft, und der vornehmste Zweck der Berufung eines Parlamentes, nämlich gute Gesetze zu machen, verscherzt werden; und dies alles allein darum, daß man von dem Wege, welchen die Bernunft unserer Borältern, solchen Unannehmlichkeiten vorzubeugen, uns vorgeschrieben und hinterlassen haben, abweichen wollen.

Diese Reuerungen ift der König entschloffen abzuschaffen,

weshalb Ihro Maj. mir befehlen Euch zu sagen: State super vins antiquas.

Mylords und Gentlemen.

Es hat und wird niemals so viel von bem gludlichm Erfolge einer Zusammenkunft abhängen, als jetzt von dieser.

Wenn diese Sitzung die Fehler und das Ungluck der vorigen Bersammlung nicht abandert, so wird es das Anschneines Verhängnisses dieser Nation gewinnen. Wenn wir jetzt die Hände der Regierung nicht stärken, und durch Vertigung alles Mißtrauens der Feinde spotten, so dürsten wir nicht allein die elendeste Nation unter dem Himmel sein, sondern auch nicht des Mitseidens werth gefunden werden.

Gestattet nicht, daß unbegrundete Einbildungen oder Himgespinste berer, die nur lauren, um zu betrügen, jemand Anlaß geben, die Wohlsahrt der Regierung durch Mißtrauen in Gesahr zu sehen.

Es ist bemjenigen, bessen Haus abgebrannt ift, eine gestinge Genugthuung, daß er sagen kann, daß das Feuer bei ihm nicht angefangen; allein bessen wird er sich nie trösten, daß er es hatte löschen können.

Beiget nun der Welt, daß euer Eifer, die Regierung zu erhalten, eben so groß ist, als wie ihr bereit seid, für dessen Wiederherstellung zu sterben. Und wisset, daß es eine That von nicht geringem Verdienste, Pflicht und Schuldigkeit ist, sich zwischen den König und den Auswieglern, welche nur Misverständnisse zwischen ihm und dem Parlamente zu stiften suchen, zu stellen, als es in einer Schlacht ist, für ihn zu fechten.

Schmucket die Geschichte dieses Parlamentes burch Dars legung einer heilenden Kraft dieser Sitzung, so werden eure Dienste dem Könige angenehm sein, welcher nichts leichter als Fehler vergißt; so werdet ihr euch selbst bei den Nachkommen berühmt machen, indem ihr ihnen denselben Frieden und diesselbe Wohlfahrt, deren ihr euch jetzt erfreuet, hinterlassen werdet.

Der Gott des Friedens und der Einigkeit segne alle euere Rathschläge, daß sie zu der Ehre und Wohlfahrt des Königs, und zu seiner Unterthanen Freude und Trost ausschlagen mögen

König Carls II. Antwort auf das Votum des Unsterhauses vom 27. Mai 1678 1).

Nachdem I. Maj. dieses Hauses Botum vom 27. durchsgesehen, haben Sie für gut befunden, Euch diese Antwort zustommen zu lassen. Da der Allerchristlichste König sich zu eisnem Waffenstillstande bis zum 27. Juli erboten, I. Maj. auch der Meinung sind, daß derselbe wird angenommen werden, so sind sie ganz davon überzeugt, daß es zum allgemeinen Fricsden kommen wird. Gleichwohl, weil es nicht ganz bestimmt ist, halten I. Maj. es nicht ganz der Vernunft gemäß, sich bis zu dieser Zeit entweder der Armee oder der Flotte zu entzledigen; vielmehr sind I. Maj. der Ansicht, daß dies bedeustend mehr kosten wurde, weil die Hebung und Zahlung der Gelder so viel Zeit erfordere, als die allergeschwindeste Absankung.

Daß J. Maj. auch zugleich einen Buschuß für ihren Unterhalt verlangen, damit — weil die Armee noch zur Zeit in der größten Ordnung gelebt, als man jemals gesehen hat dieselbe dadurch zur Fortfahrung angefeuert werden möge.

Daß noch ein Anderes Ihro Maj., in Dero Bedienten Sache, große Ungelegenheit verursacht, nämlich: der Verlust der 200,000 Pfo., welche ihr bei der ersten Sitzung zu entrichten versprochen. Es betrifft dies Alles des Königs Einstommen, indem von jeder Zahlung der fünste Theil abgezogen wird, welches zum nothwendigen Gebrauche der Haushaltung verwandt werden sollte.

Darum begehren 3. Maj., daß ihr euch zur Wieberer. fattung bessen bequemen moget.

Whitehal, ben 28. Mai 1678.

<sup>1)</sup> Stehe Seite 271.

# Schwerin's an König Carl II. eingereichte Bors ftellung 1).

Sire!

Le soussigné Envoyé Extraordinaire de Son Alt. Riect. de Brandebourg n'auroit jamais peu se plaindre ni trop tôt si assez, du tort, et de l'injustice dont S. Sérénité Elect. se voit méancé par le prémier article du projet de paix, que le Roi très Chrétien a fait proposer à Nimwegue. Si après tant d'assurances que V. M. m'a donnée depuis mon séjour à sa cour d'un désir de voir terminer les affaires présent au contentement, et à la satissaction de Son Alt. Elect., et si après le réssentiment particulier et public que V. M. a fait paroitre d'ane position si hardie que celle de la charger de s'être fait fort joinctement avec les Etats Généraux des Provinces-Unies, pour saire avoir une Satissaction entière à la Suède. Il m'avoit été permis de régarder cette démarche de la France que comme un nouvel artifice à sémer de la zizanie pour donner de la mésiance de la Médiation de V. M., et pour rompre s'il étoit possible, même les liens les plus étroits et les plus forts de la confédération présente. -- Aussi a ce plustôt étoit pour remercier très-humblement V. M, d'avoir rejetté hautement et ca plein Parlament le dit projet de paix, comme indigue pour les Alliés et préjudiciable à ses propres intérêts, que pour tésmoigner la moindre appréhension, que V. M. eut peu donner les mains à un projet qui entreine le déshonneur la perte et la ruine indubitable de S. A. E. lorsque ces jours passés par ordre exprès je me suis trouvé obligé de représenter à V. M. qu'il n'y avoit point de moyen plus évident au monde pour manquer la sureté recherchée contre le puissant aggrandissement de la France, que celui de maintenir la Suède dans l'Empire veut la nécessité indispensable d'une étroite et éternelle union entre ces deux Couronnes, et veut l'impossibilité de se promettre jamais un bon succès on des armes ou de la guarantie des Alliés tant droit que ces bras droit de la France

<sup>1)</sup> Siebe Seite 272.

pas trouvé moins de zèle dans la réponse de V. M. pour s'assurer de tous les moyens nécessaires contre l'aggrandissement de la France, que de marques de déplaisir et d'indignation que la France ayez voulue la commettre si mal à propos et au dédans et au déhors. Je n'ai peut que partir très satisfait de cette audience ne démeurant en peine, que comment exprimer assez vivement et fortement à S. A. E mon Maître les termes obligeant desquells V. M. s'est voulue servir pour l'assurer de la grande part, qu'elle prend aussi bien à l'intérêt commun qu'au particulier de S. A. E.

Mais Sire la France se trouvant tellement enflée des ses heureux succès qu'elle persiste opiniatrement à vouloir, qu'à l'imitation de Messieurs les Etats tout le monde se soumettre à sa Loix. Le bruit courrant que l'en saura trouver des armées et des flottes pour forcer une restitution de conquétes quoique justes nécessaires et failes au hazard de la vie et fortune de S. A. E. Enfin l'Amb. de France à la cour de V. M. soutenant hautement, que le Prince d'Orange se trouvant ici et V. M. étant assurer de la part des Messieurs les Etats, que leurs alliances ne les engagoient à aucune satisfaction au dédomagement que seniement envers S. A. E. de Brandebourg, que l'on pourroit satisfaire avec de l'argent la restitution de la Suède avoit été posée pour foudement du projet concerté de ce temps là et promise aussi bien par V. M., que par les Etats Généraux sela la teneur du susdit premier article du projet de France, de sorte que si l'on voyoit les armes de France repasser le Rhin pour attaquer S. A. E. dans ces pays de Clève et de Bergne, ce ne seroit qu'avec le gré de Messieurs les Etats et en exécution du projet. - Oui Sire si j'ose dire, ce que j'ai entendu avec bien de l'étonnement, le même Ministre de France gage cent pièces et désie V. M. de nier en sa présence ce qui a été mis dans le premier article du projet de la France. Après cela V. M. me pardonnera si épouvanté d'une si juste alarme et même dans un temps où l'exécution d'un dessein et projet caché, et sur le point d'être mis en ocuvre, Je viens chercher le salut de S. A. E. mon Maitre auprès du

V. Maj. à qui Sa dite Sérévité Electorale a couné ses plus grands intérêt et dévoué tous ses services, la suppliant trèshumblement de ne pas permettre que l'on fasse passer un Prince qui a donné tant de preuves de son soin pour le répes public et de sa valeur en y travaillant, pour si mercenaire que d'envisager une somme d'argent, quelque grande qu'elle poisse être, comme une prix proportionnée à tout ce qu'elle a essayée pour le maintien de Messieurs les Etats. Non Sire, les sestiments de Son Alt. Elect. de Brandebourg ne sont pas moins généreux, grands et dignes de sa naissance, que les actions qu'elles ont produittes, et outre que les Messieurs les Etats sont obligé à un dédommagement plus solide, même pour leur propre intérêt, et que jamais Alliance à rendue l'une des parties arbitre des intérêts et de la satisfaction de l'autre si est ce encore que tout l'argent du moude n'est pas capable de dédommager S. A. E. veut la perte inestimable de ses états de la fortune et du sang de ses sujets; toute la Pomméranie n'éstant rien elle même au prix du dommage souffert, si la sureté pour l'avenir ne la rendoit une conquête aussi satisfactoire, que juste et nécessaire. Que si contre toute attente les services de S. A. E. rendus à l'Etat devroient être suivis d'an oubli incroyable, et d'un abandonnement injuste S. A. R. en cherche avec beaucoup de raison le remède dans la générosité et sagesse de V. M., Laqu'elle ayant vene comment S. A. R. ne balance pas de mettre le tout pour le tout en matière de détresse de ses amis et Aliés; se peut attendre à quelque chose an delà pour le maintien de son propre saint et pour la désense de ses conquêtes; Et si V. M. vouloit appuyer présentement pourroit promettre de sa reconnaissance et de son zèle particulier pour le service de cette couronne un attachement éternel et inviolable. Les justes prétensions de S. A. E. et la mettre par là en état d'accourir un jour promptement au soutien nécessaire des Pays-bas qui restent dans une très faible désense. Elle pourroit se promettre de la réconnaissance et du zèle particulier de S. A. E. pour le service de cette couronne un attachement et dévotion éternelle et inviolable. Voilà Sire ce que dans la

dangereuse et satale conjoncture présente, je me sens obligé de représenter très-humblement à V. M. espérant et demandant en grace une résolution convenable à la consience de S. A. E. en V. Maj. aux sréquentes assurances de V. Maj. et à l'intérêt commun.

## Carl, Konig 1).

Ibro Majestat Rede an beibe Parlamentshäuser vom 23. Mai bat Euch ju versteben gegeben, bag, wenn Sie es vermochten, Sie Dero Armee und Flotte für einige Beit, unb wenn es nothig, bis der Friede gemacht, unterhalten wollten; allein weil dies vom Unterhalte abhängig ift, so haben 3. M. Euch freigestellt, entweder für den Unterhalt zu forgen, ober dieselbe zuvor abzudanken. 3. Maj. haben diese fernere Sache seitdem öftere überlegt, und finden fich taglich in Dero Meinung mehr und mehr befraftigt, namlich, daß bie Ersparung ber Untoften weniger Tage in feinem Berhaltniß zu bem Nach. theil der Abdankung der Armee und Flotte in Betracht kommen kann, insofern ber Friede barauf nicht erfolgen sollte; und wenn gleich er erfolgte, so wird man schwerlich ein Beispiel finden, daß man auf eine bloße Bermuthung einer Sache, welche an sich selbst ungewiß, und außer 3. D. Macht liegt, so viel gewagt.

Darum so empsehlen I. Maj. diesem Hause abermals, Dero Bedenken vom letten 23. Mai in Erwägung zu ziehen, daß Ihr den Erfolg der Ruhe in Flandern abwarten möget, ebe I. Maj. genöthigt werden, sich ganz zu entwaffnen. Inssonderheit aber, daß Ihr den Theil der Armee, welcher jetzt in Flandern besindlich ist, nicht außer Acht lasset; denn wenn I. Maj. diese Mannschaft vor dem Frieden zurücksordern sollten, würde es sehr schlimme Folgen nach sich ziehen, nämlich, daß, nachdem I. Maj. verschiedene Derter des Königs von Spaznien unter Dero Schutz genommen, können Sie ohne billige Auffündigung zu anderweitiger Ersetzung die Mannschaft nicht

<sup>1)</sup> Siebe Beite 277.

abfordern, und die Derter nicht der Willführ bes Feindes überlassen.

Witehal, ben 7. Juni 1678.

König Carls II. Proposition an beide Häuser des Parlaments den 28. Juni 1678 1).

Mylords und Gentlemen!

Ich weiß sehr wohl, daß die jetige Jahreszeit eine kunze Sitzung erfordert, damit sowbhl Ich wegen meiner Gesund: heit, als Ihr eurer anderweitigen Geschäfte halber, spatestens um bie Mitte bes kunftigen Monats von einander icheiben. Ich halte es aber für weit wichtiger, daß wir nicht allein wohl, sondern auch freundlich und in gutem Bernehmen von einander geben; benn es kann zu unserer inneren Bobifabet nichts mehr beitragen, oder Uns auswärts mehr und bleiben: der als jemals gefürchteter machen; ja es ist sowohl zu der gangen Christenheit, als zu unserer eigenen Sicherheit baffelbe niemals nothiger gewesen. Darum so will Ich Guch mein Berg und meine Gebanken in einigen Sachen, fo Euch und mich sehr nahe angehen, frei offenbaren, nicht zweifelnd, Ihr werbet Eure Gebanken barauf richten; benn 3ch bin versi: chert, daß Unser Interesse nicht getheilt sein barf, wenigstens werbe Ich es Meiner Seits nicht geschen laffen.

Ich habe Euch bei Eröffnung der jetigen Sitzung bekannt gemacht, wie heftig auswärts der Friede betrieben wird,
und daß Ich nicht sagen könnte, wie es noch damit ablaufen
würde; nur allein, daß ich entschlossen wäre, Flandern entweder durch einen Krieg oder Frieden zu retten; wobei Ich benn,
als dem größten Interesse dieser Nation, noch verharre. Ietzt
kann Ich Euch nicht verhalten, daß es scheint, als sei man
bereits zum Frieden gekommen, wenigstens was Spanien und
Holland anbetrifft, welche die französischen Borschläge in so

<sup>1)</sup> Siehe Seite 281.

weit angenommen, daß Mir Mein Ambassabeur von Rims wegen schreibt, er glaube, man werbe ihn Ende biefes Monats zur Unterzeichnung auffordern. Nun bin ich babei nicht allein als Bermittler, sondern auch als Burge interessirt; indem die Berbundeten diese Gewährleistung von mir verlangen werben, welche Ich auf die allerbundigste Art, wie sie es selbst vorschlagen werben und 3ch nur vermag, zu geben entschlossen bin. Wie weit fich bies erstreden wird, vermag Ich jest nicht zu bestimmen, allein sie haben mir bereits wissen lassen, bag, insofern England und Holland fic nicht miteinander vergleichen, um Flandern auch nach bem Frieden zu erhalten, es sich nicht allein wird erhalten können, es bemnach zu anberen Maagregeln kommen mußte; auf ber anderen Seite glaubt man, Flanbern werde so fehr verlassen werben, daß sich bemnach niemand mit ihnen werbe verbinden konnen; es sei benn, daß man hoffen kann, diese Krone werbe fich beffelben jederzeit annehmen. Bu bem Enbe bin ich versichert, daß es erforderlich fein wird, nicht allein Unsere Flotte jederzeit in gutem Bustande in ber See zu halten; sondern die Welt zu überzeugen, daß Wir Uns wohl mit einander verstanden; damit man eine eben so gute Meinung von Unserem funftigen Benehmen, als von Unserer jegigen Dacht haben moge. Bei biefer Gelegenheit muß ich gleichwohl ge-Reben, daß in Ansehung Unferes jungsten Beschlusses zum Rriege und ber bazu bewilligten Gelber, Guch ber Friede als ein undienlicher Handel erscheinen konnte, weil er Euch Geld toften wird; wenn Ihr aber ermaget, daß ein großer Theil von Flandern gerettet wird, wo sonst nichts Bestimm= tes ift; fo werbet Ihr hoffentlich bavon anders urtheilen, benn ohne diese Maagregeln jum Kriege ware alles Uebrige in Diesem Feldzuge, ja zu bieser Stunde, verloren gegangen. Auch halte Ich bafür, daß Ihr lieber ein weit mehreres, denn es Euch jett kosten wird, geben wurdet, als, daß Ihr bie eine Stadt Oftenbe in frangofischen Sanden, und vierzig ihrer Schiffe in einem so guten Hafen jenseit bes Meeres seben folltet. Ueberbem tann es weder Euch noch mir (infofern wir wahre Englander sind) nicht anders als sehr angenehm sein, daß wir auswärts durch Werbung einer Armee von 20,000 Mann in 40 Tagen, und durch Ausrusstung einer Flotte von 90 Schiffen, welche jest in der See sein würden, wenn es zum Kriege gekommen ware, einen so machtigen Auf erlanget.

Mplords und Gentlemen, in einer so wichtigen Lage ift Euer Berlangen, daß ich die Ehre meiner Krone erhalten, und durch ein Gleichgewicht in den auswärtigen Angelegenbeiten für Eure Wohlfahrt sorgen moge; auch sollte es mir lieb fein, wenn bies in meinem Bermogen ftanbe, allein ich sebe nicht wie es mir möglich ift. Selbst zur Zeit bes Frie bens, bei so verringertem Einkommen, burch frühere Schusden und ben jegigen Borfcus, und bei bem Disverhaltnis meines Einkommens gegen basjenige, was andere benachbarte Ronige, je die vereinigten Niederlande felbst, (obgleich fie nicht größer find, als zwei ober brei unserer Grafschaften) baben. Darum, wie ich es Guch gesagt habe, so will 3ch Guch mein Berg offenbaren, und nicht verhalten, daß wenn Ihr Dich in die Lage fegen wollt, einigermaaßen in die auslandischen Zeitumstände einzulassen — indem von denfelben Die Ehre und Wohlfahrt dieser Nation so sehr abhängt, und bie Augenblide zu Beiten sehr kurz sind - nicht meiner Beit übrig ift Guer Bebenten und Guere Bulfe zu begehren. Wenn Ihr verlangt, bag ich nur allein ben Rrieg mit Algier mit Ehren endige, und zugleich eine folche Flotte an unferen eigenen Ruften halten foll, durch welche unfere Rachbaren ju ber früheren Achtung gegen diese Rrone mogen gehalten werben; wenn Ihr Mir vergonnen wollt, bag Ich einen Theil meines Lebens in Rube und Gemachlichkeit, und den Reft desselben in vollkommenem Bertrauen und Freundschaft mit Euch und allen folgenden Parlamenten zuhringen moge, fo muffet Ihr ein Mittel finden, mabrend meiner Lebenszeit nicht allein mein Einkommen, wie es im verflossenen Beibnachten gewesen ift, sondern auch außerbem noch 300,000 Pfd. St. jabrlich festsetzen; mogegen ich gestatten will, bag vermittelft einer Afte jahrlich 500,000 Pf. St. jum beständigen Unterhalt der Schiffe und Artillerie, worin die größte Sicherheit und das größte Interesse bieses Königreichs besteht, besstimmt werden sollen. Auch will Ich alsdann, (gleichwie Ich Euch jest versichere) nicht allein bei dieser und anderen Parlaments Sitzungen einigen billigen und öffentlichen Borsschlägen, so Ihr mir machen werdet, die Hände reichen; sonschen Ich will Mein ganzes Leben zur Fortsetzung des gemeisnen Besten und zur Wohlsahrt meiner Unterthanen anwenden; Mich auch, so lange ich lebe, bemühen, daß niemand-Euch einigen Nachtheil zusüge.

Ich habe in meiner letten Rebe ber 400,000 Pfd., so Ich bem Prinzen von Dransen wegen meiner Richte Chesgelber schuldig geworden bin, keine Erneuerung gethan, weil. Ich Euch solches kurz zuvor empfohlen hatte; da aber der erste Termin verfallen, Ich auch bereits gemahnt worden bin, so muß Ich Euch daran erinnern und Euch bitten, mir zu helsen, daß Ich mein Wort halten kannt

## König Carl's II. Rede an beide Parlamentshäuser, den 31. Oktober 1678. 1)

Mylords und Gentlemen!

Ich erkenne wohl, daß seit unserer letzten Bersammlung eine ziemliche Zeit verstrichen ist; auch würde Ich Eure Zussammenkunft vermittelst so vieler Prorogationen nicht verschosen haben, wenn es sich füglich hätte wollen thun lassen.

Der Theil, welchen ich diesen Sommer an der Erhaltung Unserer Nachbarn gehabt, und die gute Versorgung und
Versicherung dessen, was in Flandern übrig geblieben ist, wird
im Auslande von Jedermann erkannt und bekannt. Und ob
ich zwar dieser Ursachen wegen genothigt worden bin, meine Armee auf den Beinen zu halten — ohne welche unsere Nachbaren gewiß zur gänzlichen Verzweiselung würden gebracht
worden sein — so ist doch auch gleichwohl die Ehre und das
Interesse dieser Nation so erkennbar sortgesett worden, daß

<sup>1)</sup> Siehe Seite 337.

ich mich versichert halte, niemand werde es mißbilligen, ober urtheilen, daß das Geld zur Unterhaltung derselben übel angelegt worden sei,

Ich versichere Euch, daß Ich dieses geleisteten Dienstes halber um so viel mehr vorschoß, hoffend, Ihr werdet Mir dies

wieber erstatten.

Wie weit es nunmehr, in Betracht bes gegenwärtigen Bustandes ber Christenheit, nothig sein wird, die Land- und Seemacht zu reduciren; dies ist Unser Aller ernstlicher und reislicher Ueberlegung werth.

Alsbann muß Ich Euch eröffnen (gleichwie Ich Euch bes Mich Betreffende nie verhalten will), daß Ich von einigen Absichten der Jesuiten gegen Meine Person benachrichtigt worden bin. Ich enthalte mich indessen jedes Urtheils, damit Ich nicht zu viel oder zu wenig davon sagen möge; sondern der Gerechtigkeit darin ihren ungestörten Gang lasse; zugleich aber will Ich, so viel Mir möglich sein wird, ein Unternehmen der Art von diesen und ähnlichen Menschen, welche sich mit Fremden weit eingelassen und versuchet haben, die Papisterei bei Uns einzusühren, zu verhindern suchen.

Indem Ich schließe, will Ich Euch zugleich meine anderen Angelegenheiten empsehlen. Ich bin durch den Abgang des Kopfgeldes sehr zu kurz gekommen, und jest ist auf Meine Einnahme ein Bedeutendes vorgeschossen worden; überdem ist es der nothigen Ausgaben, die das Gouvernement erfordert, nie gleich gewesen. Ich stelle Euch Alles anheim, und bitte Euch, mit solcher Pslicht und Zuneigung darauf bedacht zu sein, als Ich versichert bin, daß Ich diese zu allen Zeiten bei Euch sinden werde.

## By the King 1),

#### A Proclamation

Commanding all Persons being Popish Recusants, or so reputed, to depart from the Cities of London and Westminster, and all other Places within Ten miles of the same.

### Charles R.

Whereas the Lords Spiritual and Temporal, and Commous in Parliament Assembled, having taken into their serious Consideration the Blondy and Traiterous Designs of Popish Recuenuts against his Majesties Sacred Person and Government, and the Protestant Religion, have (for prevention thereof) most humbly besought His Majesty to issue forth His Royal Proclamation, to the effect, and for the purposes bereafter mentiomed: The Kings most Excellent Majesty hath been Graciously pleased readily to condescend thereunto; And doth by this His Royal Proclamation straitly Charge and Command all persons heing Popish Recusants, or so reputed, that they do on or before the Seventh day of November next ensuing (under pain of His Majesties highest Displeasure, and of the severest Execution of the Laws against them) depart and retire themselves and their Familles from His Majesties Royal Palaces of Whitehall, Somerset House, and St. James, the Cities of London and Westminster, and from all other Places within Ten miles distance of the same; And that no Person being a Popish Recusant, or so reputed, do presume at any time hereafter to repair or return to His Majestics said Palaces, or any of them, or to the said Cities, or either of them, or within Ten miles of the same.

Provided, That nothing before contained, shall extend to such Housholders dwelling within the said Cities, or either of them, or in any Place within Ten miles of the same, who being Traders, exercising some Trade or Manual Occupation, have been there settled for the space of Twelve Months last

<sup>1)</sup> Siehe Seite 344.

past, in Houses of their Own, and have not an Habitation dnewhere, and who shall give in their Names, and the Names of all other Persons in their Families, to the two next Justices of the Peace. And His Majesty doth strictly Charge and Command, That immediately after the said Seventh day of November, the Constables, Churchwardens, and other Parish Officers within the said Cities, and either of them, and within Ten miles of the same, do go from House to House in their several Parishes, Hamlets, Constabularies, and Divisions respectively, and there take an Account of the Names and Surnames of all such Persons as are Popish Recusants, or reputed so to be, as well Housholders as Lodgers, or Servants, and to carry a List of their Names to the two next Justices of the Peace, who are hereby Required and Enjoyned to send for them, and every of them, and to tender to them and every of them, the Oaths of Allegiance and Supremacy, and to commit to Prison ill the next succeeding Sessions of the Peace, all such Persons as shall refuse the said Oaths, and at the said next Sessious to proceed against them according to Law: His Majesty hereby giving the said Justices to understand, That the better to enable them to tender the said Ouths, His Majesty hath Commanded respective Commissions to be issued under His Great Seal of England, to the Justices of Peace within the said Cities of Loudon and Westminster, and the Places within Ten miles of the same, to Anthorize and Require them, or any any two of them respectively, to administer the said Oaths accordingly.

Given at Our Court at Whitehall, the Thirtieth day of October 1678, in the Thirtieth year of Our Reign.

## Mylords und Gentlemen! 2)

3ch habe Euch gleich im Anfange biefer Sigung bekannt gemacht, wie febr ich genothigt murbe, Meine Armee in Flanbern auf den Beinen zu erhalten, ba sonst Unsere Nachbarn zur Berzweifelung murben gebracht worden fein, und daß als les dasjenige, mas noch gerettet worben, ganz und allein Meis nem Ginschreiten zuzuschreiben ift. Auch babe 3ch Euch jus gleich versichert, daß Ich genothigt gewesen, bas zur Abbantung ber Armee bestimmte Gelb zur Unterhaltung berfelben zu verwenden, ja, daß Ich dieses Dienstes halber ein weit mehreres vorgeschossen habe; - ein Dienst, welcher wahrlich ber Chre und dem Interesse bieser Ration so nabe angeht, daß, gleich wie Ich mich versichert hielt, daß es niemand gereuen wurde, also sette ich außer Zweifel, Ihr murbet alle zur Ersetzung bereit sein. Ich habe mich seit einiger Beit unter einer Last befunden, der Ich nicht langer gewachsen bin, also baß Ich bedacht gewesen bin, durch-schleunige Abforderung und Abdankung Meiner Armee, welche wegen ber geringen Soffnung eines ferneren Unterhaltes bereits in großem Mangel und großer Noth ift, Dich berfelben zu entledigen. Indem ich damit beschäftigt bin, so werbe ich von Spanien angegangen, Die Armee noch eine kurze Beit, bis namlich bie Bollziehung des Friedens ausgewechselt worden ift, auf dem Kriegsfuße zu halten, besonders da Vorgegeben wird, daß alles bisher Geschene sonft vergebens sei, und bag bas bis jest noch Gerettete sogleich bem Feinde zu Theil werden murbe.

Wenn Ich nun eines Theils die Wichtigkeit der Beibes haltung der Armee, und anderen Theils mein Unvermögen, diese zu erhalten, in Betracht ziehe, so befinde Ich mich selbst in großer Verlegenheit, welches von Beiden zu wählen ist.

Solltet Ihr nicht der Meinung sein, daß die gemeine Wohlfahrt die Erhaltung der Armee erfordere, so wunsche ich

<sup>1)</sup> Siehe Seite 362.

so sehr und herzlich als jemand, daß sie des allgemeinen Bestens halber eilig abgedankt und abgezahlt werden moge.

Ich habe für notbig erachtet, Euch diese Umstände vor Augen zu stellen, nachdem Ich vor der ganzen Welt entschuldigt bin, indem Ich Euren Nath und Beistand verlangt. Iett begehre Ich nur, daß Ihr eilig und ohne Zeitverlust versahven möget.

·
. • • •

| r |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| · |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| : |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| 1 |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
| • | • | • |   |
|   | • |   | ! |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | : |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|   | l¥I |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|
|   |     |  |  |  |
| • |     |  |  |  |
|   |     |  |  |  |
|   |     |  |  |  |
|   |     |  |  |  |
|   |     |  |  |  |